# PAGE NOT AVAILABLE

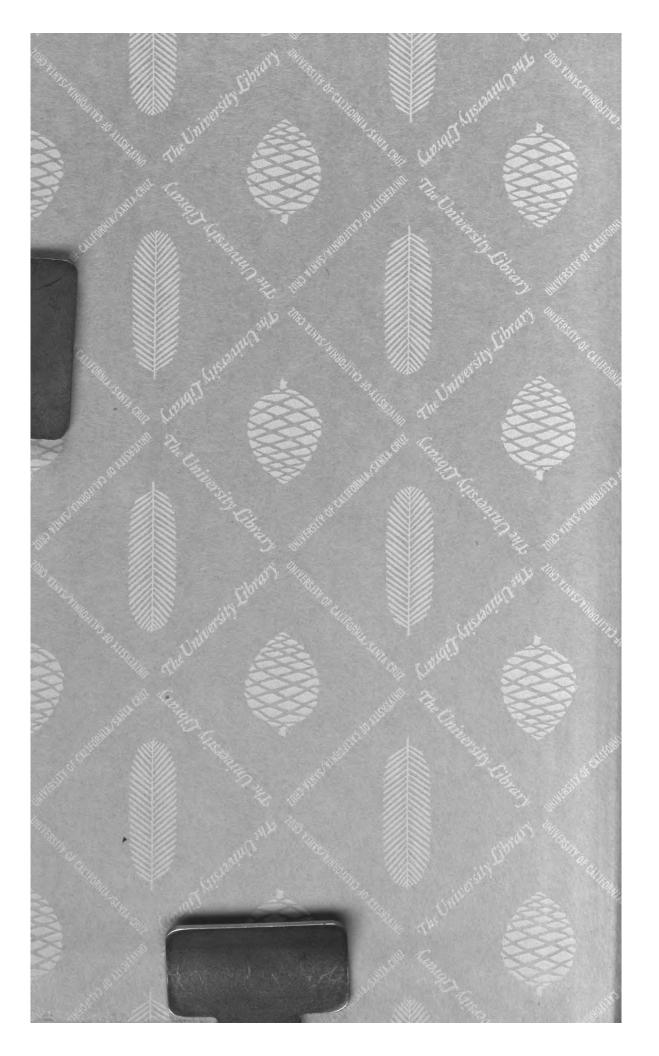

| • |  |  |
|---|--|--|

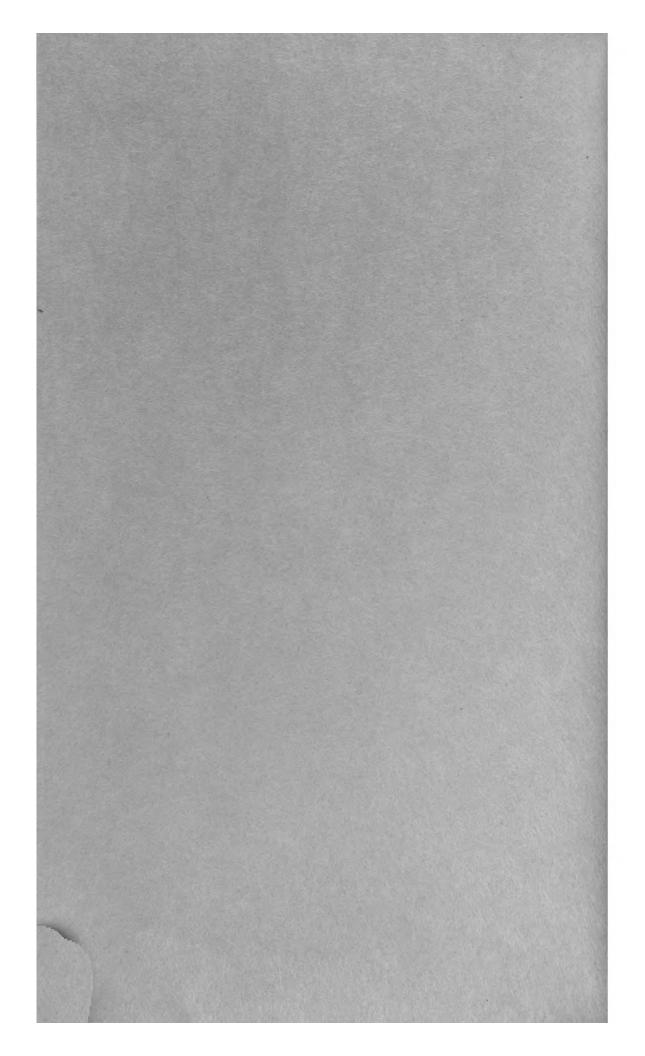

# HISTORISCHE ZEITSCHRIFT

Band 8 1862





# Pistorische Zeitschrift

herausgegeben von

## Heinrich von Sybel,

o. ö. Professor ber Geschichte an ber rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn.

Achter Band.

München, 1862.

Literarisch = artistische Anstalt

ber 3. G. Cotta'fden Buchhandlung.

Reprinted with the permission of R. Oldenbourg Verlag

JOHNSON REPRINT CORPORATION JOHNSON REPRINT COMPANY LTD.

111 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10003 Berkeley Square House, London, W. 1

First reprinting, 1968, Johnson Reprint Corporation

Printed in the United States of America

# Inhalt.

|                                                 |             |          |           | •     | Seite.      |
|-------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-------|-------------|
| I. Beitrage jur türfifchen Gefchichte. Bi       | n Ebua      | rb Re    | imanı     | n.    | 1           |
| II. Die Jonischen Inseln unter venezian         |             |          |           |       |             |
| von Reumont                                     | •           | •        | •         |       | 13          |
| III. Bur Geschichte Belgiens. Bon Feli;         | g Liebre    | đ) t     | •         | •     | 38          |
| IV. Ginige Erläuterungen ju bem Senbichre       | iben: "D    | ie histo | rische K  | ritif |             |
| und das Wunder." Bon Albrecht                   | Ritschl     | •        | •         | •     | 85          |
| V. Bur Burbigung ber Ritschl'ichen "Erlä        | uterungen'  | '. Von   | E. 3 e    | Her   | 100         |
| VI. Bur Beurtheilung Friedrich Christoph        | Schlosser'  | 8.       | •         | •     | 117         |
| VII. Der Fürstentag zu Tribur im Jahre !        | 1076. B     | on A.    | S ch ä f  | er.   | 141         |
| VIII. Uebersicht der historischen Literatur des | Jahres 18   | 361. (§  | fortsetzu | ng.)  |             |
| 6. Deutsche Provinzialgeschichte (Schlus        | <b>3</b> .) |          |           |       |             |
| Die österreichischen Stammlande                 | •           | •        | •         | •     | 150         |
| Böhmen. Mähren. Schlesien                       | •           | •        | •         | •     | 157         |
| 7. Belgien                                      | •           | •        |           |       | 187         |
| 8. Nieberlande                                  | •           | •        | •         | •     | 215         |
| 9. Schweben und Norwegen .                      | •           | •        | •         | •     | 231         |
| 10. Dänemark                                    | •           | •        | •         | •     | 258         |
| 11. Ungarn und Siebenbürgen .                   | •           | •        | •         |       | <b>26</b> 0 |
| 12. Die Türkei. Griechenland .                  | •           |          | •         | •     | 262         |
| 13. Ruffland, die Offfeeprovinzen (einsch       | ließlich P  | reußen   | und P     | om-   |             |
| mern) und Polen                                 | •           | •        | •         |       | 264         |
| 14. Afien. Oftafien. China und Japa             | n.          |          | •         | •     | 280         |
| 15. Indien. Borberindien                        | •           | •        |           |       | 284         |
| 16. Sinterindien und ber indische Archiv        | net         |          |           |       | 285         |

#### Inhalt.

|            |                  |           |          |            |         |           |           |               | 6 | beite.      |
|------------|------------------|-----------|----------|------------|---------|-----------|-----------|---------------|---|-------------|
|            | 17. Borberafie   | en        | •        | •          | •       | •         | •         | •             | • | 286         |
|            | 18. Syrien u     | nd Pali   | istina   | •          | •       | •         | •         |               |   | 287         |
| <b>B</b> c | ilage. Nachric   | hten vo   | n der h  | istorische | n Comi  | nission 1 | ici der S | Röniglid      | ) |             |
|            | Bayerischen A    | fademie   | der W    | issenscha  | ften. D | ritter I  | ahrgang   | . Fünf        | • |             |
|            | tes Stück.       |           |          |            |         |           |           |               |   |             |
| IX.        | Oliver Cromve    | ea. Bi    | n Rei    | nhold      | Pauli   | i         |           | •             |   | 289         |
| X.         | Ucber die Entf   | dehung    | des Rö   | nigreid)   | 8 beide | r Sicili  | en. Bi    | on Ma         | £ |             |
|            | Büdinger         | •         | •        | •          | •       | •         | •         | •             |   | <b>3</b> 35 |
| XI.        | Bur Beurtheilu   | ng Hei    | nrich de | s Zwci     | ten. B  | on Nu     | dolf U    | <u>jinger</u> |   | 372         |
| XIJ        | . Uebersicht ber | historisd | hen Lite | ratur d    | es Jahr | es 186    | 1. (Sd)1  | luß.)         |   |             |
|            | 19. Die Schw     | eiz       |          | •          | •       |           | •         |               |   | 430         |
|            | 20. Frankreich   | )         |          |            |         |           | •         | •             |   | 457         |
|            | 21. Spanien      | und Po    | rtugal   | •          | •       | •         |           | •             | • | 502         |
|            | 22. England      |           | •        | •          |         | •         | •         |               | • | 505         |
|            | 23. Italien      | •         |          |            |         | •         |           | •             |   | <b>5</b> 35 |
|            | 24. Amerita      |           | •        | •          |         | •         |           | •             |   | 552         |
|            | 25. Afrika       | •         | •        |            | •       | •         |           | •             |   | 555         |
|            | 26. Nachträge    | •         | •        | •          | •       | •         |           | •             |   | 556         |
|            |                  |           |          |            |         |           |           |               |   |             |

### Berichtigungen.

Seite 352 3. 11 v. o. statt tückischen lies türkischen.

- 367 3. 2 v. 11. statt SS. 743 lics Mon. Germ. SS. VII, 743.
- Im 7. Bande der Zeitschrift bittet man nachträglich Folgendes zu ver- bessern :
- S. 489 3. 3 ftatt bem Rhein lies Rain.
- S. 493 3. 25 ftatt Bades lies Baders.
- S. 493 3. 27 ftatt Grafen lies Genfer.

## Beiträge zur türfischen Geschichte.

Bon

#### Dr. Ednard Reimann.

1.

Ueber den Berfall der Janitscharen im sechzehnten Jahrhundert.

So wenig wir geneigt sein mögen, der Erforschung der türkischen Geschichte Zeit und Kräfte zu widmen: so oft sehen wir uns bei verschiedenen Gelegenheiten genöthigt, nach Bearbeitungen derselben zu greisen, um uns daraus zu belehren. Zum Glück besitzen wir deren in den sehr umfassenden und verdienstvollen Büchern von Hammer und Zinkeisen. Freilich wird die übermäßige Aussührlichkeit die Meisten leicht zurückschrecken; aber dem Staatsmann und allen Gebildeten ist auch noch ein anderes Mittel geboten, sich über die Grundlagen der osmanischen Macht und die Ursachen ihres Berfalles gründlich und angenehm zu unterrichten. Jeder Freund der Geschichte kennt das vorstreffliche kleine Gemälde, welches uns Ranke davon um die Zeit, da der erste Theil des Werkes von Hammer erschien, in seinem Buche "Fürsten und Völker von Südsenropa" auf etwa hundert Seiten gesgeben; es war, wie wenn die Sonne die Dämmerung vertreibt.

Als vor einigen Jahren die dritte Anflage nöthig wurde, da hat der unermüdliche Forscher wie dem ganzen Lande, die sehr belehrende Vorrede nicht ausgenommen, so auch dem Abschnitt über die Osmasnen eine sorgfältige Durchsicht angedeihen lassen. Man erkennt dies bistorische Zeischrift. Bb. VIII.

am leichtesten an den längeren Zusätzen; doch finden sich im Ginzelnen nicht minder mannigfache Verbesserungen 1).

Much die schönen Erläuterungen über die Ursachen, welche den Berfall der Janitscharen allmählig herbeigeführt, haben von dieser Durchsicht Gewinn davongetragen. Doch ist gerade hier, wenn ich mich nicht täusche, noch eine Lenderung nothwendig. Ranke erzählt nach der Relation des Benetianers Morofini vom Jahr 1585, die Janitscharen hätten bei der Thronbesteigung Selim's II. im Jahre 1566 durch einen Aufstand erlangt, daß nicht nur das bei solchen Gelegenheiten übliche Geschenk von 3000 Aspern gewährt und ihr Sold erhöht, sondern ihnen auch das Versprechen gegeben worden sei, ihre Kinder sollten, wenn sie erwachsen waren, unter die Janitscharen aufgenommen werden. Diese lette Forderung ermähnt Zinkeisen nicht an der Stelle, wo er den Aufstand erzählt (Gesch. des Osman. Reiches in Europa II. 915), sondern er folgt bort Hammer, der davon nichts weiß?); aber im 3. Bande holt er S. 252 das Uebersehene nach und stimmt also mit Ranke ganz überein. Die Relation Morosini's liegt nun auch gedruckt vor bei Alberi III. 3, 253 ff. Die uns hier angehende Stelle fehlt zwar darin: allein da Alberi die Relationen, was wir fehr bedauern muffen, überhaupt nicht mit beutscher Sorgfalt herausgegeben hat, so läßt sich daraus noch keineswegs auf eine Einschiebung schließen. Wir betrachten also, bis bas Gegentheil bewiesen wird, ben Bufat, welchen die Abschrift der Gothaer Bibliothek enthält, für echt.

Nun findet sich allerdings bei einem wohlbekannten Geschichts schreiber des 16. Jahrhunderts eine Stelle, welche der neuen folgen-

<sup>1)</sup> Ich wäre baher begierig zu wissen, ob die auf Cabrera beruhenden Worte S. 378 "und man hörte seitdem am Brüsseler Hofe eine Glode zu lutherischem Gottesdienst läuten," gegen deren Richtigkeit ich in meinem Aufsatz "über die Berheirathung des Prinzen Wilhelm von Oranien mit Anna von Sachsen" (Programm der Realschule z. heil. Geist in Breslau vom J. 1855, S. 20) geglaubt habe mich erklären zu müssen, aus Bersehen oder mit Absicht stehen geblieben sind.

<sup>2)</sup> Zinkeisen schreibt bort auch hammer nach, baß 3000 Aspern 60 Du- katen betragen; aus seiner Auseinandersetzung III. 800 ergiebt sich aber, daß sie nur 50 Dukaten gelten können. Zinkeisen hat im 3. Bande vergessen, die serthum zu berichtigen; II. 566 steht richtig 3000 Aspern oder 50 Dukaten.

reichen Forderung der Janitscharen erst bei Gelegenheit der Throndessteigung Murad's III. (Dezember 1574) gedenkt. Thuanus berichtet nämlich 61, 3: Dieser Herrscher ließ den Janitscharen, damit sie desto ruhiger wären, jedem sogleich 50 Sultanine überreichen und erhöhte für die Zukunft ihren Sold. Außerdem vermehrte er ihre Zahl um 2000, so daß es deren jetzt 16000 giebt, und gestattete ihnen, daß ihre Söhne, sobald sie herangewachsen wären, in die Listen der Janitscharen eingetragen würden und daß die im Kriege Verstümmelten frei von Dienst und auf öffentliche Kosten unterhalten werden sollten.

Diese Stelle hat man, wie es scheint, übersehen, da sie mitten in der Darstellung polnischer Angelegenheiten steht; aber wenn man sie auch gekannt hätte, konnte man zweiseln, ob ihr Ansehen stark genug wäre, das Zeugniß Morosini's zu entkräften, zumal da das türskische Tagebuch Gerlach's, der damals in Konstantinopel im Dienste des öftreichischen Gesandten stand und sich gewöhnlich sehr unterrichtet zeigt, von solchen Bewilligungen nichts weiß. Seite 70 meldet er, daß zu Galata und Konstantinopel an den vornehmsten Orten starke Wachen bestellt worden wären, um Aufruhr der Janitscharen, Samosglanen (Adschem Oglan) und Anderer zu verhüten. Wenn das gelang, — und wir hören nicht das Gegentheil, — wie kam der Sultan dazu, solche weitgehende Zugeständnisse zu machen? So konnte man weiter fragen und sich in seinen Zweiseln dadurch nur bestärkt fühlen.

Gleichwohl war Thuanus gut unterrichtet, wie uns eine neue Quelle lehrt, welche freilich durch ihre Umgebung den Blicken der Forscher leicht wieder verborgen bleiben kann. Es gewährt mir daher ein besonderes Vergnügen, die Aufmerksamkeit auf sie hinzulenken.

Am 14. Dezember 1574 erschien Andreas Taranowski als polnischer Gesandter in Konstantinopel<sup>8</sup>), und am 6. Januar 1575 schrieb er an den damaligen Reichsverweser, den Erzbischof von Gnesen Jakob Uchanski. In diesem Briefe, welchen Theiner in den Annales ecclesiastici II. 91 veröffentlicht hat, erzählt nun Taranowski: "Die Janitscharen conspirirten drei Tage nach der Ankunst des neuen Sultans unter einander, weil derselbe die Zügel der Regie-

<sup>3)</sup> Gerlach hat nicht unterlaffen, unter bemfelben Datum feiner Ankunft gu gebenken. (S. 70.)

rung ohne ihre Einwilligung und Kenntniß übernommen hätte; mit schnellem Entschluß traten ihnen der Herrscher und Wehemed Pascha entgegen, indem sie sich zugleich nach ihren Forderungen erkundigten. Die Janitscharen stellten sünf Bedingungen auf, welche Sultan Wusrad ihnen ohne Schwierigkeit bewilligte." Und nun folgt eben das, was wir oben von Thuanus gehört haben. Wenn Taranowski statt der 50 Sultanine 75 Thaler angiebt, so entsprechen beide Summen einander ganz genau; denn der Thaler war 40, der Sultanin 60 Uspern gleich (Zinkeisen III. 800).

Dieser Bericht ist erstens gleichzeitig; er stammt ferner von einem Manne, welcher mit den türkischen Verhältnissen schon von früsher her bekannt war und von dem französischen Gesandten, wenn nicht anderswoher, alles ersahren haben mochte; denn mit diesem stand er, wie er selbst erzählt, auf freundschaftlichem Fuße, weil Heinrich III. zu der Zeit auch noch König von Polen war. Die Correspondenz des damaligen französischen Gesandten ist leider sehr lückenhaft ershalten, wie uns Charrière in den Négociations de la France dans le Levant (III. 577, Anmerk.) belehrt, und giebt keine Ausschlässe.

Wenn Taranowski meldet, daß das Geschenk drei Tage nach der Thronbesteigung gegeben wurde, so stimmt er darin mit dem türkisschen Geschichtschreiber Selaniki (bei Hammer IV. 14) überein. Die Zahl der Janitscharen berechnet Hammer nach dem Geschenk auf 14000 Mann (S. 611); eben so viele nennt Taranowski. Auch die Bersmehrung um 2000 Mann entbehrt nicht bestätigender Zeugnisse, wieswohl sich dazwischen andere Angaben sinden 4). Endlich das Stillsschweigen Gerlach's kann den Bericht Taranowski's nicht verdächtigen. Die Erinnerung an die unruhigen Auftritte des Jahres 1566 bewirkte, daß die Forderungen der Janitscharen ohne weiteres bewilligt wurden, und die Verschwörung artete daher in keinen Aufruhr aus.

<sup>4)</sup> Die "kurze Relation ber Land. und Seemacht" aus bem J. 1575 (III. 2, 313) spricht von wenigstens 12000 Mann; die von Tiepolo (ebend. 141) sagt, die Janitscharen seien auf die Zahl von 12000 heruntergebracht; die sogenannte Relation Floriani's vom J. 1579 (bei Zinkeisen III. 254. Anm. 1) nennt 19000, Contarini 1583 (III. 3, 220) sogar 19000, Morosini (ebend. 258) wieder 16000. Wahrscheinlich bezeichnete 16000 den Sollstand.

Sehen wir uns zum Schluß noch zwei gedruckte venetianische Relationen genauer an, so werden wir sie im besten Einklange mit der neu gewonnenen Thatsache sinden. Im Jahre 1573 meldet Garzoni (bei Alberi III. 1, 415), die Unternehmungen gegen Malta, in Ungarn, gegen Eppern, und die Schlacht von Lepanto hätten so große Lücken in die Reihen der Janitscharen gemacht, daß man sich genöthigt gesehen, viele Söhne von Türken und alle Söhne der gestorbenen Janitscharen auszunehmen, um nur die Zahl von 13—14000 zu ergänzen. Was einmal und aus Noth geschah, das war noch kein Herkommen, kein Gesetz; aber gerade dieser Vorgang bewog die Janitscharen, bei der Thronbesteigung Murad's Ende 1574 jene Forderung auszustellen, die von allen die folgereichste war, und eine andere Relation aus dem Jahre 1575 (Alberi III. 2, 313) sagt daher nun ganz richtig: "es ist eingesührt, daß unter die Janitscharen ihre Söhne eintreten."

Wenn wir das Zeugniß des polnischen Gefandten aus den angeführten Gründen, wie ich glaube, für vollgiltig erachten und willtommen heißen muffen: so ergiebt sich, daß Morosini zwei verschiedene Ereignisse irrthumlich in eins zusammengezogen hat. Zugleich aber läßt sich nun erst die Angabe Garzoni's in ihrer ganzen Bedeutung erkennen. So lange Morosini's Nadricht keinem Zweifel unterlag, mußte man, wie Zinkeisen thut (III. 248), die Neuerung, von welcher Garzoni spricht, nur in der Aufnahme junger Türken schen; die zweite daselbst erwähnte Neuerung war mithin eigentlich gar keine. Da sie aber doch als eine solche bezeichnet und außerdem der Erfat auf die Söhne der perftorbenen Janitscharen beschränkt wurde, was jest wohl erklärlich ist, vorher aber geradezu unverständlich mar: so konnte man leicht dahin kommen, der ganzen Stelle nicht zu trauen. Und ohne Ameifel hat deswegen Ranke nach seiner vorsichtigen Weise von ihr in der neuen Auflage keinen Gebrauch gemacht. Allein fortan merden wir es mit voller Sicherheit thun dürfen.

Wer aber einen bedeutenden Moment in der Entwickelung einer wichtigen Staatseinrichtung anderswohin setzt, als seine Vorgänger, der hat vielleicht auch die Pflicht, das Ganze zuletzt noch ins Auge zu fassen und die Einzelheiten danach neu zu ordnen. Ich will daher auch dieses jetzt versuchen.

Die Janitscharen, welche so lange Zeit der Kern und Nerv der osmanischen Kriegsmacht und der Schrecken der europäischen Heere gewesen sind, wurden anfänglich, wie bekannt, nur aus geraubten Christenknaben gebildet; sie mußten zuerst als Adschem Oglan eine harte Schule der Zucht durchmachen und dursten, wenn sie endlich in die Reihen jener Truppengattung eingetreten waren, kein Weib nehmen, keinen eigenen Hecrd gründen. Aber im Laufe des 16. Jahrhunderts änderte sich hierin mancherlei. Um 1533 fand Benedetto Ramberti verheirathete Janitscharen, und von einem späteren Benetianer hören wir, daß es zuerst denen gestattet wurde, die an den Grenzen standen oder durch den Krieg zum wirklichen Dienst weniger brauchbar geworsden waren; doch gehörte dazu die besondere Erlaubniß des Agas der Janitscharen.

Eine so eigenthümliche, der menschlichen Natur widersprechende Einrichtung läßt sich aber nur halten, wenn sie mit der äußersten Strenge behauptet wird; einzelne Ausnahmen reißen allmählig sicher die gezogenen Schranken hinweg. Und so geschah es denn auch hier und noch unter Soliman I.; denn gegen Ende der achtjährigen Regierung Selim's II. gab es doch schon eine große Anzahl von Söhnen, die soweit herangewachsen waren, um die Hakenbüchse tragen zu können.

Eine zweite Neuerung bahnte sich ebenfalls vielleicht schon unter Soliman, gewiß aber unter seinem Nachfolger den Weg. Durch besondere Gunst fanden nämlich unter den Janitscharen auch geborene Türken Aufnahme. Ob die letzteren die strenge Zucht der Adschem Oglan ganz durchgemacht haben mußten, kann zweiselhaft sein ). Allein als um 1572 die Noth gebot, die starkgelichteten Reihen der Janitscharen plötzlich auszusüllen, als man deshalb alle Söhne der gestorsbenen Janitscharen und viele junge Türken in dieses Corps einstellte: da sah man sich, wenigstens für diesmal, gezwungen, von jener Vorsbedingung abzustehen.

<sup>5)</sup> Rante S. 63. Soranzo (1581) bei Alberi III. 2, 247.

<sup>6)</sup> Georgevitz bei Zinkeisen III. 248. Anmerk. Barbaro III. 1, 305. Benier III. 2, 298. Nach Barbaro (1573) müßte man die Frage wohl verneinen; bei Garzoni (1573) scheint es, daß man nur in der Noth eine Ausnahme machte.

Die erste Neuerung, welche bei dieser Gelegenheit stattsand, verswandelte sich sehr bald in ein Herkommen, indem es die Janitscharen schon Ende 1574 dahin brachten, daß ihre Söhne gesetzlich das wursden, was die Väter waren. Die zweite blieb dagegen noch eine Zeitslang ein Ausnahmefall, und nur Gunst verschaffte wie vorher einzelnen jungen Türken Eintritt in die Janitscharen, dis eine ähnliche Noth zwang, von dem schon einmal gebrauchten Hülfsmittel wiederum Gesbrauch zu machen.

In dem langen Kriege nämlich, welchen Murad III. mit Persien führte, erlitten nicht nur die heere des Sultans ungewöhnlich starke Berlufte, sondern die Bahl der Janitscharen ward außerdem noch ebenso wie die der übrigen Truppen vermehrt und auf etwa 24000 Mann gebracht, um den Sieg zu erzwingen; und da es nicht hinreichte, die vorhandenen Abschem Oglan vorzeitig in den Krieg zu schicken, so nahm man abermals zu jungen Türken die Zuflucht. Schon 1586 hören wir, daß dies geschah. Man gewöhnte sich allmählig an bie Beränderung, und bald fanden Türken und Christen gemeinschaft= lich ihren Bortheil dabei. Diese wollten natürlich ihre Kinder behalten; dagegen wünschten jene, die ihrigen dort unterzubringen, und sie gaben deshalb ihre Söhne zu diesem Zwecke den Christen 7). Die, welche die Aushebung zu beforgen hatten, wurden dann von beiden Seiten bestochen. Davon lernten darauf die Janitscharen ebenfalls und zeigten sich bereit, gegen Geld fremden Rindern Aufnahme zu verschaffen. Im Jahre 1593 berichtete Lorenzo Bernardo, daß der aröfite Theil der Abschem Oglan aus Türkenknaben bestände 8). Man sieht, die Umwandlung, die innerhalb eines Zeitraums von 20 Jahren stattgefunden, konnte nicht stärker fein. Zuerst wird diese Truppengattung einzig und allein aus Chriftenknaben gebildet; bann treten die Söhne der Janitscharen ein, und auch Türken finden Aufnahme; allmählig machen die letteren den Haupthestandtheil aus.

<sup>7)</sup> Die beiben Momente, welche 1640 Contarini bei Rante S. 69 angiebt, finden sich also schon 1593 bei Bernarbo.

<sup>8) 3</sup>ch benutze hier die Relationen von Benier (Alberi III. 2,297.298), von Moro (3, 343.344), Bernardo (2, 331—333), Zane (3, 392) aus den Jahren 1586, 1590, 1593 und 1594. Bon Moro und Zane hat auch Zinkeisen bei dieser Gelegenheit noch nicht Gebrauch machen können.

Wenn aber die Zusammensetzung sich änderte, wie sollte da der alte Geist sich erhalten? Morosini bemerkte schon 1585, die Janitscharen wären nach der Meinung derer, welche sie früher gesehen hat ten, nicht mehr so trefflich wie ehedem; aber er fand doch noch, daß sie sich im Ganzen wohl ausnähmen und ihre Büchse ziemlich gut zu führen wüßten (3, 258). Giovanni Moro schrieb 1590, sie hätten von ihrer alten Tapferkeit und ihrem alten Rufe fehr viel verloren. Lorenzo Bernardo nannte fie drei Jahre fpater ein feiges und erbarmliches Volk. Endlich Matteo Zane verglich sie 1594 mit denen der früheren Zeiten. "Diese, sagt er, zeichneten sich durch Treue und Gehorsam gegen ihren Herrn aus; in geordneten Reihen kampften sie alle zusammen mit großer Kraft und vortrefflicher Disciplin; sie waren erzogen und gewöhnt, jedes Ungemach zu ertragen. Aber jetzt ift ihre Treue und ihr Gehorsam hin, vermindert haben sich auch die übrigen Eigenschaften, und sie ergeben sich mehr als sonst dem Müßiggang und der Bequemlichkeit."

Den Grund für diese Umwandlung findet Matteo Zane dann in der Beränderung ihrer Bestandtheile. Es sehlte nur noch, daß das ursprüngliche Element ganz aus ihren Reihen verschwand; das geschah um  $1640^{9}$ ).

Jedoch ich verfolge diese Entwickelung nicht bis in das 17. Jahrshundert hinein, besonders weil die venetianischen Relationen aus diesser Zeit noch nicht durch den Druck allgemein zugänglich geworden sind; ich kehre vielmehr noch einmal zu dem Ende des Jahres 1574 zurück.

#### 2.

#### Der Brudermord Murad's III.

Wenn Taranowski, so wird der Kundige fragen, über den Resgierungsantritt Murad's III. so schätzbare Mittheilungen enthält, erzählt er uns denn nichts von der Erwürgung der Brüder des Sultans, worüber Zinkeisen sich in Widerspruch mit Ranke befindet? Allerdings giebt uns auch über dieses Ereigniß der polnische Gesandte Nachricht, und er legt uns dadurch die Pflicht auf, die verschiedenen Zeugnisse noch einmal zu prüfen.

<sup>9)</sup> Rante S. 69.

Hören wir zuvörderft, mas Ranke davon meldet. "Von einem türkischen Sultan, schreibt er S. 41, finde ich doch recht schön, mas eine unserer Relationen von ihm erzählt. Man kennt jenes entsetzliche herfommen, vermöge dessen die Sultane ihr erstes Geschäft nach dem Tode des Baters sein ließen, ihre Brüder zu ermorden. Uralt war es nicht; Osmans Brüder ftritten in seinen Schlachten; doch allmählig war es unverbrüchlich geworden. Murad nun, fagt die Relation, da er von Herzen mild war und kein Blut sehen konnte, wollte sich weder auf den großherrlichen Stuhl setzen, noch seine Ankunft in der Stadt bekannt werden lassen, ehe er die neun Brüder, die ihm im Serai lebten, vor dem Tode sicher gestellt hätte. Er sprach hierüber mit seinem Muallim, mit dem Mufti, mit andern Gelehrten. Aber so dringend schien diesen die Nothwendigkeit, daß er sie auf keine Weise überzeugen konnte. Er selber vielmehr, nachdem er sich achtzehn Stunden lang gehalten, mußte sich endlich bequemen. Dann rief er ben Vorsteher der Stummen, zeigte ihm den Leichnam seines Vaters und gab ihm neun Tücher, die neun Brüder zu erwürgen. sie ihm, jedoch mit Thränen."

In der That, mitten in dem Schauer über einen so grauenvollen Gebrauch freuen wir une diefes menschlichen Gefühles, das vergeblich gegen die Ausführung jenes Herkommens ankämpft, und ungern entschließen wir uns, den schönen Zug aus dem Leben eines Sultans zu streichen; aber der Wahrheit zu Liebe werden wir es vielleicht doch thun muffen, wie es Hammer und Zinkeisen schon gethan haben. Jener berichtet gang turg (IV. 12): "Das erfte Geschäft noch in der Nacht war der kanunmäßige Mord von fünf Brüdern, möglichen Nebenbuhlern des Thrones." In der Anmerkung beruft er sich in Beaug auf die Zahl der Umgebrachten auf seine türkischen Quellen, auf Berlach und andere driftliche Schriftsteller, und mas die Zeit betrifft, so bemerkt er gegen jene von Ranke benutzte Relation vom 3. 1590: "Die osmanischen Geschichtschreiber sagen ausdrücklich, daß der Mord noch in der Nacht (wo der Sultan in Konstantinopel ankam) geschehen." Eben so berichtet Zinkeisen (III. 382), nur daß er, sich an Gerlach anschließend, ausführlicher erzählt. Doch hören wir lieber letteren felber: "Eben diesen 22. (Dezbr.) hat er seine fünf Brüder, beren Eltester acht Jahr alt gewesen, für sich fordern und sie mit ein=

ander (ob es schon der Mophti, weil sie noch jung und Er sich vor Ihnen keiner Meuterei zu besorgen hätte, widerrathen, daß er sie deroswegen noch so bald nicht hinrichten sollte,) danach vor seinen Augen von Stund an erwürgen lassen und gesaget: So werd ihm keiner das von verzuckt, der ihm ein Aufruhr im Kaiserthum anrichten könne."

Trot dieses, wie es scheint, wohl begründeten Widerspruchs hat Ranke die gange Stelle doch unverändert in der neuen Auflage stehen laffen. Er felbst giebt für fein Berhalten keinen Fingerzeig; aber wenn ich mich nicht irre, so hat ihn, obwohl er sich nicht darauf beruft, jene Relation Morofini's dazu bestimmt, die ich oben einer Berschmelzung von zwei Ereignissen in eine überführt zu haben glaube. Dort heißt es (Alberi III. 3, 286): "Sultan Murad konnte sich, sobald er zur Herrschaft kam, von jedem Argwohn frei machen durch den Tod seiner fünf Brüder, von denen der älteste nicht das neunte Jahr überschritten; und das ward ihm nicht allein nicht zur Grausamteit gerechnet, sondern durch die Entscheidung des Mufti war er gezwungen es zu thun zur Erhaltung des Staates." Man fieht, die Erzählung Morosini's läft sich mit jener andern aus dem Jahre 1590 vereinigen, ausgenommen, daß hier eben so wie von den osmanischen Beschichtschreibern und Gerlach nur fünf Brüder genannt werden, und diese Angabe scheint um so weniger bezweifelt werden zu dürfen, da Gerlach die Särge der Getödteten selber gesehen hat (Tageb. S. 79) Es fommt jest hinzu, daß auch Taranowski mit diefer Rahl übereinstimmt.

In Bezug auf den Mufti stehen sich die Berichte Gerlach's und Morosini's ganz entgegen; dort rath er, die Erwürgung zu verschiesben, hier zwingt er den Sultan es sogleich zu thun. Um so begiesriger werden wir bei solchem Zwiespalt sein, die Nachrichten Tarasnowski's zu hören.

"Sultan Selim, schreibt der polnische Gesandte, starb am 15. Dezember (nach Hammer III. 616, den 12.), aber nichts desto weniger wurde sein Tod bis zum 20. verborgen gehalten und indessen sein Sohn, Sultan Murad, aus Kutahia (Gerlach S. 70 Magnesia) herzbeigerusen. Dieses Interregnum verlief wider Erwarten still und friedzlich durch die Klugheit des Wehemed Pascha, welcher nach dem Tode des Kaisers aussprengen ließ, er wäre von den Aerzten aufgegeben,

und, um Unruhen zu verhüten, auf allen Straffen Wachen ausstellte. Daranf landete der neue Sultan Murad eine Meile von Konstantinopel am Meer Schideram in einer Trireme und zog mit Anbruch bes folgenden Tages in Konstantinopel ein, ohne daß es jemand wußte mit Ausnahme des Paschas und des Agas der Janitscharen, die, nachdem sie ihm in aller Frühe mit zehn und mehr geschmückten Pferben entgegengegangen waren, ibn in die Stadt führten. hier ftieg er auerst beim Tempel des heiligen Job ab 10), und nachdem er von den Paschas begrüßt worden war, ließ er sich über den Tod seines Vaters nähere Auskunft geben und fragte dann nach seinen Brüdern. Als er vernommen, daß sie am Leben und gesund wären, schickte er sogleich ben Anführer der Janitscharen nach dem königlichen Balafte, und er wollte nicht eher den Jug aus dem Tempel setzen, als bis er gehört hätte, daß seine fünf Brüder erwürgt wären. Nun erst ward öffentlich und zu gleicher Zeit der Tod des alten und die Ankunft des neuen Herrschers von den Thurmen und in den Moscheen verkündigt. Doch war kurz vorher auf allen Straßen aus Furcht vor einem Aufstand alles voll von Janitscharen 11). Als jene Anaben getödtet und der Anführer der Janitscharen zurückgekehrt war, gingen auch die Hofbeamten seines Vaters ihm entgegen. Von da besuchte er eine Moschee nach der andern und betrat dann den königlichen Balaft. In derfelben Stunde, wo er hier einzog, ließ er die Leichname bes Baters und der Brüder hinausbringen nach der Sophienkirche und begleitete sie nicht weiter als bis zum Thore; die Baschas aber trugen den Leichnam des verstorbenen Herrschers bis zur Grabstätte" 12).

Um den ganzen Bericht in allen seinzelheiten zu prüfen, müßte man die türkischen Quellen damit vergleichen können. Ich be-

<sup>10)</sup> Bon biefem tfirfifchen Beiligen fpricht Berlach G. 157.

<sup>11)</sup> Gerlach S. 70: Den 22. ist der Tod des Türckischen Kaisers Selim und die Ankunft seines Sohnes Amurath auff allen Plätzen aufgeruffen, und zu Galata und Konstantinopel in den vornehmsten Orten starce Wachen bestellet worden.

<sup>12)</sup> Gerlach S.71: Selim ward in S. Sophien Kirchen getragen erstgebachten 22. — S.72: Den 31. sind die Bassen Besieri hinein (in die Sophienfirche) gegangen, haben seine fünff Britber heraußgetragen und bei ihrem Bater begraben.

schränke mich hier auf den Brudermord. Taranowski legt, wie wir sehen, die Urheberschaft ebenfalls dem Sultan allein bei, doch läßt er - und vielleicht richtiger - die That nicht vor den Augen deffelben geschehen. Wenn er der Einsprache des Mufti nicht gedenkt, so ist das noch kein Beweis, daß Gerlach hier falsch berichtet mare; vielmehr scheint der Umstand dafür zu sprechen, daß auch Spätere bei dieser Gelegenheit den Mufti auftreten lassen. Morosini schreibt letsterem fogar, wie wir oben hörten, die entgegengesette Handlungsweise ju. Fragen wir jum Schluß noch, wie diese Erzählung entstanden fein mag, fo mage ich folgende Vermuthung. Gerlach melbet S. 71 von Murad: "er wird gerühmet, er habe über seine Brüder, als er fie erwürgen laffen, geweinet." Diefer Zug der Menschlichkeit des Sultans schien sich mit dem andern des Mufti nicht zu vertragen. Da kehrte sich im Lauf der Jahre das Berhältniß im Gedächtniß der Menschen um; Sultan und Mufti tauschten die Rollen. Was wir dann bei Ranke lesen aus der Relation von 1590, kann ich nur für eine weitere Ausschmüdung beffen, was Morofini meldet, halten.

## Die Jonischen Inseln unter venezianischer Herrschaft.

Von

#### A. v. Reumont.

Della condizione politica delle Isole Ionie sotto il dominio Veneto, preceduta da un compendio della storia delle Isole stesse dalla divisione dell' Impero Bizantino, di Ermanno Co. Lunzi. Versione con note di M. Typaldo-Foresti e Niccolò Barozzi. Venedig 1860.

Relazioni storico-politiche delle Isole del Mare Ionio scritte da Francesco Grimani l'anno 1760. Venedig 1856.

Leggi municipali delle Isole Ionie publicate dal D. F. Pojago. Corfu 1846.

A. Dunoyer, Les Iles Joniennes. 3m Journal des Débats, 1858.

Die Republik Benedig ist Jahrhunderte lang im Besitz der Jonischen Inseln gewesen. Sie hat Corfu, die bedeutendste dieser Inseln,
seit 1387 ununterbrochen, Zante mit geringen Intervallen seit 1484,
Cefalonia seit 1500, Santa Maura endlich seit 1684 bis zu ihrem
eigenen Untergange beherrscht. Sie hat namentlich die erste dieser Inseln zu einem Bollwerk gegen den Islam und zum Schlüssel des Abriatischen Meeres gemacht. Sie hat Corfu ungeachtet seiner bedrohsten Lage, in unmittelbarer Nähe der epirotischen Küste, nicht nur
gegen alle türkischen Angrisse behauptet, welche sich bis zu dem letzten Kriege, bis zum Passarowitzer Frieden traurigen Andenkens, ohne Unterlag erneuten, sondern durch den Besitz der Inseln den christlichen Waffen jederzeit unschätbare Vortheile gewährt, so in dem Kriege, dem die Schlacht von Lepanto glänzenden Ruhm verlieh, wie in dem Keldzug Francesco Morofini's, der Morea und Athen, wenngleich nur auf ein paar Dezennien, dem Marcuslöwen unterwarf. Sie hat ihr Banner an der westlichen Festlandfüste auf Besten flattern gesehn, welche erft die jungfte Zeit den Osmanen überlieferte, deren fie fich bis dahin standhaft erwehrt hatten. Während der in Rede stehenden Jahrhunderte hat die Republik in ihren levantinischen Besitzungen, ebenso wie zu Hause, ungestörte Ordnung und Frieden, und inmitten einer leicht erregbaren Bevölferung verhältnigmäßig bemerkenswerthe Achtung vor dem Gejet aufrecht gehalten; fie hat fich bie Anhang= lichkeit ihrer Unterthanen verschiedener Nationalität und verschiedenen Glaubens zu erwerben, ihre Treue zu sichern gewußt. Wenn wir diese unleugbare Thatsache mit nachmaligen Vorfällen und Zuständen vergleichen: wenn wir in Anschlag bringen, wie ruhelos und unbefriedigt die Inseln mahrend der wechselvollen Jahre vom Sturze Benedigs bis zum Sturze Napoleons gewesen, wie unbefriedigt und ruhclos sie seit beinahe einem halben Jahrhundert, in den Friedensjahren seit der Gründung des Siebeninselstaats bis auf den heutigen Tag find, und zwar in immer steigendem Mage; wenn wir die Verhältnisse der Jonier zu Benedig ihrer Herrin jenen zu Britannia ihrer Beschützerin an die Seite stellen: so fallen uns die groken Unterschiede nothwendig auf. Unterschiede, die sich nicht etwa lediglich aus dem unzweifelhaften Umstande herleiten lassen, daß in dem Bewußtsein der Bölfer neue Factoren thätig geworden sind, daß in dem Leben und den Beziehungen zu Andern neue Bedürfnisse sich nicht abweisen lassen. Wir müssen die Erklärung einer jedenfalls bemerkenswerthen Thatsache auch in andern Umständen suchen, die man ja nicht als äußerliche betrachten noch als unwesentliche behandeln darf. Unter diesen stehn in erster Reihe der Geift der Benezianischen Regierung und die Berfassung der griechischen Inseln zur Zeit der Herrschaft der Republik.

Wehr denn anderes hat die hartnäckige Opposition der Jonischen Repräsentation gegen England Anlaß geboten, die Geschichte und Zusstände der Inseln in dem Zeitraum, der vom Ende des 14. Jahrshunderts bis zum Ende des 18. reicht, genauer in Betracht zu ziehn.

Nachdem es lange eine bequeme Mode gewesen, alle Uebelftande, die fich heute auf den Inseln bemerklich machen und das Regieren auf denselben erschweren, ohne weitern Prozeg der Benezianischen Herrschaft in die Schuhe zu schieben, hat eine richtigere Ansicht und gerechtere Beurtheilung dieser Herrschaft sich Bahn zu brechen begonnen. Es ist dies in demselben Mage geschehn, wie man von jenem schiefen und unbilligen Urtheil über Benedig überhaupt zurückgekommen ift, zu welchem die Stepsis und Neuerungssucht des vorigen Jahrhunderts den Grund legten und welches die französische Revolutionszeit zu ihrem Nugen, nicht zum Vortheil Italiens ausbeutete. Auch heute wird niemand, glaube ich, die venezianische Verwaltung der levantinischen Colonien als ein Mufter aufstellen, am wenigsten in den letten Zeiten, wo eine merkliche Erschlaffung eingetreten war, wie man benn fich wohl hüten muß, die Berschiedenheiten der verschiedenen Rahrhunderte außer Acht zu lassen und vom 18. auf das 14. zu schließen. Aber nach vorurtheilsfreier Erwägung der Umstände und nach Renntnignahme von documentirten Thatsachen wird man Benedig das Zeugnik ertheilen, daß es das alte oft wiederholte Axiom von dem doppelten Druck, der auf den Unterthanen von Republiken lastete, durch sein Beifpiel nicht befräftigte, daß es fich den wirklichen oder felbst angeblichen Bedürfnissen der Unterthanen willfähriger, ihren Eigenthümlichkeiten entgegenkommender, ihrem Selbstgefühl entsprechender zeigte, als manche nicht republikanische Regierungen älterer wie neuerer Zeiten. Wenn die Interessen der Inseln namentlich in commerzieller Beziehung denen des Mtutterstaats zu sehr weichen mußten, so war dies vielmehr Schuld verkehrter nationalökonomischer Grundsätze überhaupt (die nicht etwa ein Monopol Benedigs waren!) und der entsprechenden Praxis, als übelwollender Absicht oder Neides gegen die Dependenzen. Wenn die Erschlaffung, die sich seit dem Aufhören aller kriegerischen Thätigkeit nach dem schon genannten Baffarowitzer Bertrag, das heißt nach dem Verluft Morea's und der übrigen Morosinischen Eroberungen, in allen öffentlichen Zuständen in Benedig kundgab, auch in dieser entlegenen Brovinz auf Berwaltung und Brivatverhältnisse ungünstig einwirkte; wenn die Untugenden im Volkscharakter größern Spielraum gewannen, so wie die moderirende Thätigkeit der Centralregierung abnahm: wenn die Schwäche der Verwaltung in Bezug auf

die wichtigsten Zweige der öffentlichen Dinge, auf die Justiz, auf die Finanzen, auf den Volksunterricht, auf das zu einem Schatten hersabgekommene und doch verhältnißmäßig kostspielige Kriegswesen mehr und mehr an den Tag trat: so lag dies an der allgemeinen Abnahme der Kräfte der alternden Republik, die jedoch dis zu ihren letzten Tagen die großen Tugenden einer in ihrer Art wunderbaren Constitution nie ganz verleugnete.

Nachdem es eine Zeitlang Mode gewesen, von Benedig und seiner Verfassung und Verwaltung geringschätzend oder übel zu reden, seitens der Franzosen, weil sie die Vernichtung der Republik durch Republikaner rechtfertigen wollten oder follten, seitens der Englander, weil sie ihre eigene Regierung auf den Jonischen Inseln in vortheilhaftem Lichte erscheinen zu lassen wünschten und es ihnen bequem war deren Gebrechen Andern zur Last zu legen, seitens von Italienern und Benezianern selbst aus prinzipieller Abneigung oder aus elender Nachbeterei von Fremden: begann eine Reaction, welche uns jedenfalls der Wahrheit näher geführt hat. In Bezug auf die Jonischen Inseln ist dies namentlich durch das Buch eines corfiotischen Edelmannes, des Grafen Lunzi, geschehn, nachdem Jonier wie Mustoridi, Dalmatiner wie Baravia und Tommaséo, Benezianer wie G. Dandolo, Romanin, Cicogna u. A. den Weg gebahnt hatten. Im Ganzen und Großen genommen erscheint der Beist der venezianischen Berwaltung in günstigem Lichte, in demselben Mage wie die überlegene Staatsflugheit der Republik sich auch in diesem Falle auf diesem Felde bewährt. Benedig besaß die große Kunst, die Hand der Centralregierung in diesen Colonien so wenig schwer und so selten eingreifend wie möglich erscheinen zu lassen, den durch freiwillige Unterwerfung oder durch kriegerische Ereignisse überkommenen oder gewonnenen Provinzen und Gemeinden ihre munizipalen Einrichtungen, Formen, Statuten, Gewohnheitsrechte möglichst unverfümmert zu bewahren, mehr wie ein Areopag zu sitzen als wie eine Herrin aufzutreten, mehr auf den guten Willen und die Geneigtheit der Unterthanen sich zu ftuten als Rechtstitel geltend zu machen, in innern Streitigkeiten vermittelnd aufzutreten, in firchlichen Angelegenheiten eine Unparteilichkeit sich zur Regel zu machen, welche unvermeidlichen confessionellen Controversen, geistlichen Competenzstreitigkeiten und wechselseitigen Uebergriffen die Spitze abbrach, mahrend fie nach beiden Seiten bin vor gewaltsamem Druck schütte. Scit dem ersten Moment ibres Auftretens auf ben Inseln blieb die Regierung biefer verftandigen und verföhnlichen Bolitik treu. Als Benedig im Jahre 1386 die freiwillige, wenngleich nach alter wie neuer Praxis unter der Hand einigermaßen geförderte Uebergabe von Corfu und Anerkennung feiner Hoheit annahm, versprach es Jufel und Stadt zu fcugen, diefelben nie einem Dritten ju überantworten, Gigenthumer und lehnsträger wie alle Bürger in ihrem rechtlichen Besit zu belassen und zu mahren, gegen Verpflichtung der Lehnsträger zum Kriegsdienst nach dem Berhältniß des Lehns, keinen seinem natürlichen Richter zu entziehen, allen Gingriffen und Zwangsmagregeln der Beamten in Bezug auf Wohnungen, Hausgeräth, Fahrzeuge, Lebensmittel zu steuern, für rechtliches Gewicht und Mag Sorge zu tragen, die einheimischen Gesette. Aemter und Würden beizubehalten und jede Einmischung der venegianischen Beamten in dieselben zu hindern. In der That blieb die Lotalverwaltung gang in den Händen der Jonier, welche ihre Munizipalgesetze und Einrichtungen bewahrten. Die Republik wollte nicht blos passiven sondern thätigen Gehorsam mittelft der freien Zustimmung des politisch ihr untergeordneten, innerlich aber so viel als thunlich unabhängigen Gemeinwesens und der Gesammtheit der Bürger. In allen Instructionen an die temporaren Untersuchungsbeamten und Commissarien, welche nach den Juseln beordert zu werden pflegten, wurde diesen eingeschärft, ja darauf zu achten, daß die Unterthanen ihrer Anhänglichkeit an die Republik nicht entfremdet würden. Die Brivilegien der Jonier wurden nicht blos streng beachtet, sondern auf ausgesprochene Wünsche jedesmal formlich bestätigt. Die Bahl der venezianischen Beamten war nicht groß. Sie waren strenger Aufsicht unterworfen und von den Raths = und Wahlversammlungen der Gin= gebornen ausgeschlossen. Die Wahlen zu diesen Versammlungen, von denen die Ernennungen der Lokalbeamten ausgingen, waren, der Form und großentheils auch dem Wesen nach, frei vom Ginflug der Regierung. Den Inseln ftand die Befugniß zu, Gesandte nach Benedig zu ichicken, um Beschwerden vorzubringen und die Abstellung von Uebelständen zu beantragen. Diese Gesandten murden vom Dogen regel= mäßig empfangen und willfährig vernommen, während ihre Unliegen

billige Berücksichtigung fanden. Besondere Berordnungen sicherten ben Joniern das Recht der Repräsentation, wie sie den General-Proveditoren die Verpflichtung auflegten, den Abgesandten auf das Gesuch der Communen die erforderlichen Beglaubigungsschreiben zuzustellen. Es war eine Form, die den Regierten Vertrauen und Selbstgefühl einsslößte, ohne der Regierung wesentlich zur Last zu sein.

Dag manche Kunftgriffe wie Eingriffe seitens dieser Regierung mit unterliefen, daß manche Verordnungen in der That wirkungelos blieben, daß manches nur zum Schein da war, begreift sich leicht. Denn die Republik bediente sich auch minder löblicher Mittel, um ihre Jonischen Unterthanen an sich zu fesseln, und man weiß nur zu gut, wie ihre Alugheit und Vorsicht in Hang zum Verdacht und Geheimwesen ausarteten, um nicht zu glauben, daß in den Provinzen wie zu Baufe die Spuren davon im gangen Spftem wie in Einzelerscheinungen fichtbar waren. Zwiftigkeiten unter Ständen und Barteien tamen der Centralregierung zu paß. Die Uneinigkeit unter den verschiedenen Claffen der Bewohner, welche allen diesen Inseln eigen ift, schreibt der General-Proveditor Paniel Polfin, sichert bei dem unruhig fturmifchen Charafter des Bolfes den Gehorfam aller Stände und somit die Regierung. Es kommt darauf an, diese Uneinigkeit zu mäßigen, auf daß sie sich nicht zu gefährlichen Ausbrüchen steigere, aber nicht fie zu ersticken, indem eine vollkommene Harmonie der Glieder die Gefammtheit ungefügig und schwer lenkbar machen würde. Gine neue Illustration des Divide et impera. Wie dem aber immer sein möge, fo befolgten die Benezianer in ihrer Politik und in ihrem Berhalten den Provinzen gegenüber wesentlich das Shftem der römischen Republit, indem fie dieselben nicht nur überhaupt mit großer Dagiguna und Billigfeit behandelten, sondern ihnen unabhängige Munizipalver= fassungen ertheilten oder die eigenen Gesetze ließen, insoweit diese sich mit der Geftaltung des großen Ganzen vertrugen. Auch die alte Sitte, im Patriziat Protectoren für die Provinzen zu haben, ahmten Benedig wie die papstliche Eurie nach. Aber die Protection war mehr eine Form als eine Thatsache, da in Benedig kein Privatmann persönliche Autorität genug besaß, um wirksamen Schutz auszuüben.

Wie heute war auch in der venezianischen Zeit Corfu die mächstigste der Juseln, nicht blos dem Umfange nach, in welcher Hinsicht

fie dem füdlicheren Cefalonia um weniges überlegen ift, sondern auch in Bezug auf ihre militärische und sonstige Bedeutung, so daß die Centralbehörden meift dort ihren Git gehabt haben. Unter diefen Centralbehörden stand anfangs der Bailo obenan; mit diesem dem Bailli der französisch = neapolitanischen Zeit nachgeahmten Ramen bezeichnete man die vom Großen Rath der Republik ernannte Magistratsperson, welche ursprünglich die politische und richterliche Executivgewalt in sich vereinigte. Dreiunddreißig Jahre nach dem Beginn der venezianischen Herrschaft wurden dem Bailo, auf das Gesuch der Inseln, drei Beisiter gegeben, von denen zwei, Camarlinghi genannt, seine Assessoren im bürgerlichen wie im veinlichen Gerichtswesen waren, während die eingebornen Richter, Giudici annali, nur consultative Stimme hatten, der dritte, Proveditore geheißen, das Steuer= und Lehnswesen leitete und zugleich Competenzsachen und Streitigkeiten zwischen Beamten und Soldaten einerseits, Burgern andrerseits, schlichtete. Auch das Militärwesen und die Polizei, wie die oberste Aufsicht über die Nachbarinsel Bard waren ihm anvertraut und er wohnte in der Cittadelle. Diese Cittadelle wie die Stadt Corfu hatten jedoch noch zwei andere Militär= beamte, den Castellan und den Stadthauptmann, gleich den erstern venezianische Nobili und vom Großen Rath ernannt. Die Seemacht stand unter dem Proveditor general de mar, einer Würde, welche in Betracht der Wichtigkeit der Flotte und der Kriegsmarine stets an Bedeutung zunahm, so daß um das Jahr 1500 der Proveditor generale del Levante daraus entstand, welcher die höchste Autorität in den griechischen Besitzungen der Republik in sich vereinigte, während der Bailo die zweite Stelle einnahm. Anfangs mar Bante, fpater Corfu feine Residenz. Er blieb drei Jahre lang im Amte, der Bailo und die übrigen zweie. Die Inftructionen an diese Beamten waren streng, und sie durften sich, wie gesagt, nicht in innere Angelegenheiten Die Proveditoren waren verpflichtet, ebenso wie die Botschafter Relationen einzureichen. Der gesammte Beamtenstand war der Aufsicht von Spezial = Commissarien, Synditen oder Avogadoren un= terworfen, welche von Zeit zu Zeit die Inseln bereiften und die Berwaltung untersuchten. Diese hatten richterliche Gewalt, entschieden als Appellationsrichter in den Bagatellsachen ohne weitern Recurs und übten veinliche Gerichtsbarkeit, außer über die vom Großen Rath ernannten Beamten. Aber auch diese Syndiken waren der Centralzregierung in Venedig verantwortlich, denn es würde im Widerspruch mit dem gesammten Systeme der Republik gestanden sein, Einzelnen zu ausgedehnte Besugnisse zuzugestehn. Im Allgemeinen waren diese Revisionen dem Bolke angenehm, indem dieselben, wenngleich manches blos Formwesen war, dazu dienten, manche Gebrechen aufzudecken, Wisbräuche abzustellen, Anliegen bekannt werden zu lassen, und so die Interessen der Unterthanen mit denen des öffentlichen Dienstes vereint auszugleichen. Bisweilen wurde dem Chef der Verwaltung der Inseln selbst, dem GeneralsProveditore, die Revision dieser Verwaltung übertragen.

Abgesehen von dieser obern Leitung und Aufsicht regierten die Jonier sich selbst. In Corfu waren die legislativen und administrativen Befugnisse, dem Namen nach, in den Sänden des Großen Raths. Dieser war ursprünglich eine eigentliche Volkversammlung, an welcher die ansehnlicheren Bürger aller Stände und selbst anfäßige Fremde theilnahmen. Allmählig aber wurde bas populäre Element mehr und mehr ausgeschlossen, der Große Rath war nur aus einer gewissen Rahl von Familien zusammengesett, die den Abel bildeten, und es entstanden neben diesem Adel die Classen der Bürger und Ackerbauer, die keine eigentlichen politischen Rechte hatten. Den einzigen Unterschied unter den Mitgliedern des Großen Raths bildete ihre Nationalitätsverschiedenheit als Lateiner und Griechen, wobei die Confessionsverschiebenheit nicht in Betracht kam. Die Berification des Rechts der Aufnahme und die Grenzen, innerhalb beren dies Recht von der Republik zugestanden werden konnte, wechselten verschiedentlich nach verschiedenen Zeiten und waren mehrfach Gegenstand der Vorstellungen der Corfioten, worauf in Benedig billige Rücksicht genommen wurde. Die Ausübung von Handwerken war mit dem Adel unverträglich; die Apotheker= und Goldschmiedekunst und der Handel wurden, wenngleich widerstrebend, zugelassen. Bon diesem Großen Rath ging zu Anfang der venezianischen Herrschaft die Ernennung der Beamten und die Leitung der Lokalverwaltung aus, aber die Form erwies sich nachgerade als so unpraktisch, daß im Jahr 1440 die Einwohnerschaft selbst in Benedig eine Reform beantragte. Das Resultat dieser Reform war die Ernennung, durch den Großen Rath, eines engern Raths oder Aus-

schuffes von 60-70 adeligen Bürgern, deren Zahl im Jahr 1489 auf 150 erhöht murde. Bon nun an blieb der Große Rath nur eine Mahlversammlung. Die Wahlen durch Stimmzettel zum Rath der Sundertfünfzig fanden einmal im Jahre ftatt, und bie Beichafte desfelben murden durch einen aus zwölf Personen bestehenden Ausschuß geleitet, ben man Consulta del Conclave nannte und in welchem die drei Jahresrichter, vier Syndifen, zwei Cenforen und drei vom Rath besignirte Capitolaren fagen. Dieser Consulta stand die Anitiative in allen Angelegenheiten zu, insoferne der Rath der Hundertfünfzig nur über die von derselben vorgelegten Gegenstände berathen konnte, von denen den venezianischen Behörden, lediglich zur Rotiznahme, Rachricht gegeben wurde. Die Vorschläge wurden schriftlich gemacht und die Discussionen protocollirt. Anderen als den Mitgliedern der Consulta war der Zutritt zur Berathung untersagt, ausgenommen in solchen Källen, wo ein Gutachten von der Consulta selbst erfordert ward. Da die Aulassung zur Abelsclasse lediglich von dem Botum des Raths der Hundertfünfzig abhing, so ersieht man leicht, daß die Berwaltung sich in den Händen einer Oligarchie befand, welche ihre Brivilegien um so eifersüchtiger bewachte, da der Andrang von unten um so ftar= ter wurde, je mehr der Wohlstand des Bürgerstandes sich hob. Der Unfriede, der daraus entstand, mußte mehrmals von der Republik geschlichtet werden, beren Stellung dabei um so eigenthümlicher und schwieriger war, da in Corfu sich nur wiederholte, was man seit der Schließung des Großen Rathe in Benedig selbst fah. Bei verschiedenen Unlässen wurden übrigens die Pforten des jonischen Adelestandes den wohlhabenden Bürgern ebenso geöffnet wie die der venezianischen Uristotratie, und zum Theil aus denselben Gründen. Wie nach dem Kriege von Chioggia und dem Rampf um Candia viele Familien jo ber Stadt Benedig wie des Gebietes der höchsten politischen Rechte theilhaft wurden, so in Corfu nach den Verheerungen der türkischen Belagerung von 1537 und bei späteren Vorfällen. 3m Jahr 1786, also fur; vor dem Ende der venezianischen Herrschaft, wurde dann durch den General-Proveditor Niccold Erizzo eine durchgreifende Reform vorgenommen, jum Zweck, bas Gleichgewicht herzustellen und dem stets erneuten Hader ein Ziel zu setzen. Die Zahl der Mitglieder des Raths wurde auf 60 herabgesett, deren Namen durchs Loos gezogen wurden.

Bei der jährlichen Constituirung dieses Raths erschienen alle ersten Beamten, die Syndisen, Richter, Censoren, Proveditoren des Gesundheitsamtes, des Proviantwesens u. s. w. und alle Edelleute von mehr denn 40 Jahren, welche im Ruse von Kenntnissen und Tüchtigkeit standen. Alle diese waren in dem angedeuteten Maße wählbar. Beliessich die Zahl der anwesenden Wahlfähigen auf nicht über 60, so fand keine Ziehung statt, und sie constituirten von selbst den engern Rath. Zwölf der angesehensten und wohlhabendsten Bürgersamilien wurden dem zusammengeschmolzenen Adel zugetheilt mit der Besugniß für andere, unter gleichen Bedingungen einzutreten.

Die gesammte innere Verwaltung der Infeln wechselte mit jedem Jahre ihr Bersonal. Dies Personal war zahlreich, und die Uemter theilten fich in besoldete und Ehrenstellen. Der häufige Wechsel hatte sowohl den Zweck, die Verwaltung nicht von Persönlichkeiten abhängig werben zu laffen, wie eine möglichst große Zahl von Bürgern in den Staatsdienst einzuweihen, mas bekanntlich auch im venezianischen Spftem lag. An der Spite des Munizipalwesens von Corfu ftanden die Syndifen, erft vier, nämlich zwei Griechen und zwei Lateiner, dann drei und nach Willfür aus beiden Nationalitäten gewählt, vorausgesetzt daß ein Lateiner dabei sei. Das Alter von 38, dann 35 Jahren war bei der Wahl erforderlich. Als Repräsentanten der Commune beriefen die Syndiken den Rath, frei von Ginmischung der venezianischen Beamten; sie hatten die Leitung der Finanzen in Sänden, beburften jedoch der Gutheißung des Rathes, dem fie Rechnung ablegten; sie hatten die Direction des Proviantwesens und die Aufsicht über die Lokalbehörden, mährend die Recurse gegen Uebergriffe, sei es seitens der venezianischen Beamten, sei es von den einheimischen, an sie gerichtet wurden. Die Gerichtsverfassung blieb im Wesentlichen, wie sie von den Benezianern vorgefunden worden war. Der Rath ernannte drei Richter, die man Jahresrichter oder Annali nannte, und deren Schreiber; einer derselben mußte Lateiner, ihr Alter mindestens vierzig Jahre sein. Die Beaufsichtigung des Sportelwesens mar zwei Broveditori alle Tollele übertragen. Das wichtige Sanitätswesen war drei Proveditoren anvertraut, deren Ernennung vom Rath ausging, mährend der Lazarethdirektor von der oberften Sanitätsbehörde in Benedig ernannt wurde. Die Aemter zweiter Classe aufzuführen würde zu lang

sein. Die inneren Angelegenheiten und Geschäftsordnung des Rathes wurden durch Censoren wie durch Contradictoren und Desensoren geleitet, denen die Discussion der eingebrachten Verordnungen oder Vorsschläge anheimfiel. Von den nach Venedig bestimmten Gesandten war schon die Rede. Diese Institution oder Sitte war nicht ohne Uebelsstände verschiedener Art, bot jedoch den Unterthanen eine beruhigende Garantie gegen Mißbräuche und Vedrückung.

Dem corfiotischen Rath standen noch andere Ernennungen zu, die mit dem Munizipalmesen nichts zu schaffen hatten. Dazu gehörte die des Befehlshabers (Sopracomito) der corfiotischen Galceren, welche eine Abtheilung der Flotte der Republik bildeten, und jene des Gouverneurs von Barga wie des Capitans von Butrintd (Buthrotum) an der epirotischen Rufte, und des Beschlehabers des Castelle am Sant' Angelo auf den Felfenmassen der Subseite der Insel. Parga, deffen Name in der neuern Geschichte der Jonischen Inseln in ihren Beziehungen zu England eine traurige Berühmtheit erlangt hat, begab sich zu Anfang bee 15. Jahrhunderte unter den Schut Benedige. Die Barginoten hatten ihren eignen Rath, welcher die Lokalbehörden wie den Schreiber des corfiotischen Gouverneurs ernannte und Abgeord= nete nach Benedig zu fenden das Recht hatte. Gin von diesen gestellter Antrag auf Ernennung eines Benezianers zum Gonverneur wurde unter Beziehung auf die Privilegien von Corfu abgelehnt, aber den Corfioten ftrenge Rudficht auf eine geeignete Wahl zur Pflicht gemacht.

Die Berhältnisse der Inseln Zante und Cefalonia waren im Wesentlichen denen der Nachbarinsel ähnlich. Die Berwaltung war theils aus venezianischen theils aus eingebornen Beamten zusammengesetzt. Jene waren der Proveditor, zwei Räthe und ein Schreiber, venezianische Patrizier, die vom Senat auf zwei Jahre ernannt das eigentliche Gouvernement bildeten. Von der Beaufsichtigung, durch den Generals Proveditor und die levantinischen Spudiken, war schon die Rede. Auf Zante bestand ein großer und ein kleiner Rath mit denselben Besugsnissen, die der corsiotische hatte; letzterer aus derselben Zahl von 150 Mitgliedern bestehend. Der zantiotische Adel nahm im Berlauf der Zeiten die angeseheneren Fremden auf, welche theils aus Griechenland theils aus Italien kommend sich auf der Insel ansiedelten. Auf Nastionalitätsellnterschiede wurde keine Rücksicht genommen. Im 17. Jahre

hunderte suchte der Adel sich als Genoffenschaft zu schließen, regte aber badurch die Zwistigkeiten mit dem Bürgerstande nur noch mehr an. Gine Conftituirung des Burgerstandes, dem Adel gegenüber, murde von Benedig nicht zugegeben. Un Fehden, die selbst in blutigen Rampf ausarteten, und Standal aller Urt fehlte es nicht bei den Bahlen zu den Alemtern : Fehden, welche, nach den Schilderungen venezianischer Broveditoren, um so gefährlicher waren, da fie bei einer Bevolkerung verschiedener Hertunft und Confession leicht in erbliche ankarten tonnten. Schlimmer war's in Cefalonia, wo die Form des Raths weniger bestimmt und der Volkscharakter leidenschaftlicher war. Längere Reit hindurch trat jeder in den Rath ein, dem's beliebte, unter andern die gesammte Strathia oder Militärcolonie, von welcher noch die Rede fein wird, und der großen Bahl der Mitglieder wegen, oft über taufend, mußten die Ratheversammlungen im Freien gehalten werden und maren völlig tumultuarisch und den Ginflüssen der Mächtigen oder Verwegenen preisgegeben. Die Ernennungen zu den Aemtern, schreibt ein General-Proveditor im Jahr 1624, durch den nicht etwa populären sondern bäuerischen, Pflug und Sade handhabenden Rath geschehen in solcher Verwirrung, daß Unordnung die einzige Ordnung ift. Im folgenden Jahrhundert suchte man durch Anlage eines Bürgerregifters dem lebel Einhalt zu thun. Aber noch im Jahr 1754 drückte Basquale Cicogna, der die Insel verwaltet hatte, sich folgendermaßen aus: "Die zahlreiche Bevölferung Cefalonia's zeichnet fich durch die Beharrlichfeit aus, nichts ohne ungezügelte Begierde oder Reigung zu unternehmen. Alles, was die Gitelfeit und das Intereffe des Stärkern im Gegensatzum Recht des Schwächern an die Sand geben können, ift bei diesem Bolke üblich, welches seine Glückseligkeit nicht nach der Befolgung der Gefete ermißt, sondern nach dem Maße ber über Andere ausgeübten Herrschaft. Aus diesem Prinzip, welches allen Ständen je nach dem Bermögen eines Jeden innewohnt, entspringen wie aus vergifteter Quelle alle Migbrauche, Gewaltthaten, Erpressungen, Spoliationen, Güterverheerungen, verleumderischen Angaben und soustigen Schlechtigkeiten, welche zu unaufhörlichen Beschwerden Anlaß geben und selbst den Obergerichten anhaltend zur Last fallen." Bergleicht man diese Schilderung mit denen, welche, beinahe achtzig Jahre später, ein britischer Gouverneur (Resident) ber Insel, der nachmals vielgenannte Sir Charles J. Napier, von den Zuständen der Bevölkerung Cefalonia's entwarf, so erhält man einen moralischen Commentar zu den dortigen Ereignissen politischer Natur neuerer Zeisten, namentlich unter dem Lord = Obercommissär Sir Henry Ward, dessen blutige Repression separatistischer Bestrebungen die dunkelste Epissode in den Annalen des Jonischen Bolkes bildet.

Bei der Eroberung Santa Maura's im Jahr 1684 bestimmte die Einwohnerschaft selber über die Regierungsform, und ihre Borschläge wurden von der Republik zugestanden. Zwei Proveditoren, ein außerordentlicher und ein ordentlicher, jener auf drei, dieser auf zwei Jahre gewählt; der erstere zugleich mit der Inspection von Brevesa und Bonizza an der Festlandfüste beauftragt wie mit der politischen, finanziellen, militärischen und Marineverwaltung, der zweite mit dem Gerichtswesen, unter Appellirung an den General-Broveditor in Corfu und in bestimmten Kategorien an die Tribunale in Benedig. Munizipalbeamten, mit denen der größern Inseln übereinstimmend, wurden vom Großen Rath ernannt, der Anfangs aus den Bewohnern der Hauptstadt (Amarichi) bestand, zu welchem später jedoch auch Bersonen aus der Landschaft zugelassen wurden. Wie die ganze Berfassung einen populären Charafter hatte, war auch der Rath völlig demofratisch, und die Wahlen gaben Anlaß zu argen Uebelständen, so daß die Reform Niccold Erizzo's einen engern Rath schuf, welchem, wie anderwärts, die meiften Befugnisse zufielen.

Von den kleineren Inseln war Paxd eine Dependenz von Corfu und wurde durch einen vom Proveditore ernannten Hauptmann verswaltet. Im Jahr 1513 wurde die Insel mit ihrem Einkommen einer corfiotischen Familie in eine Art Erbpacht gegeben, aber so ausgesogen, daß viele Einwohner sich auf türkisches Gebiet flüchteten und die Republik dem Unwesen durch Feststellung der Abgaben ein Ziel setzen mußte. Ithaka wurde von einem durch den Rath von Cefalonia ersnannten cefalonischen Nobile verwaltet und in jedem Frühjahr von dem Proveditore letzterer Insel zur Abhaltung eines Gerichtstags besucht. Die Lokaladministration war einem Munizipalrath anvertraut. "Unter der Jurisdiction von Cefalonia, schrieb im Jahr 1622 der Proveditore Francesco Boldu, steht die Insel Theaki, einst Ithaka und Ulysses Heimath. Sie hat etwa 40 Meilen Umfang, drei ans

sehnliche Dörfer und gegen 2500 Einwohner, worunter 600 maffenfähige. Die Insel liegt zwischen Cefalonia und Santa Maura, von ersterer etwa acht von letterer fünfzehn Millien entfernt. fehr gebirgig und steinig, ist Theati doch reich an Korinthentrauben, welche der Republik mittelst der Kameralverwaltung von Cefalonia im Durchschnitt 1400 Ducaten Boll abwerfen. Anch gute Beine liefert die Insel und dieselben Früchte wie Cefalonia. Das Getreide kommt meist von dem benachbarten Festlande und von Santa Maura. Nachbarschaft der türkischen Territorien erhöht die Gefahr von seeräuberischen Angriffen, gegen welche die Einwohner sich aber muthig vertheidigen, da sie von Natur und durch kriegerische Gewohnheiten ein kräftiger Schlag sind, so daß die Piraten nicht selten den kürzern ziehn und das Weite suchen." Außer dem Capitan von Ithaka, ernannte der cefalonische Rath noch den Befehlshaber der gegen bas Jahr 1595 von den Benezianern auf jener Insel erbauten Bergvefte Uffo, die für ein starkes Vollwerk dieser Ruften galt und einen auf drei Seiten von der See bespülten Felsen einnahm. Cerigo, gleichfalls durch ein Fort vertheidigt, wurde von einem venezianischen Edelmann verwaltet, welcher als Broveditore und Capitan auf zwei Jahre ernannt ward. Bis zum Berlufte Candia's war Cerigo dem Gouvernement dieser Insel, dann dem Broveditor generale del Levante untergeordnet. Huch hier bestand eine eigene Constitution, welche nach vielem Unfrieden und Störungen von Benedig geordnet ward. Der aus 30 Mitgliedern bestehende Rath wurde geschlossen und bildete eine Aristofratie, welche jährlich die Behörden mählte, zwei Richter, zwei Rathe als Beisiter des Broveditors, Sanitätsbeamte, Cassierer, Broviantmeister und den Gemeindekangler. Wie den größern Juseln, stand Cerigo das Recht zu, zur Abhülfe von Beschwerden Abgeordnete nach Benedig zu senden.

Solcher Art war die politische Verfassung und die Verwaltung der Jonischen Juseln unter der Herrschaft Venedigs — eine Herrschaft, welche, wie man sieht, die Autonomie dieser Territorien anerkannte und in weitem Kreise gewähren ließ. Ueber die Militärverhältnisse genügen wenige Worte. Die gesammte Kriegsmacht stand, wie gesagt, unter den Besehlen des General-Proveditors der Levante, so die Flotte wie die Landmacht. Das Arsenal sür die Flotte war in Guvino; die

Bemannung der Galeeren bestand zum Theil aus Sträflingen. Die Landtruppen theilten sich in griechische und italienische. Die bedeutendsten unter den ersteren maren die leichten Reiter oder Stradioten, welche mährend der Rämpfe im Belopounes um das Jahr 1470 entstanden. Jede Galeere nahm eine bestimmte Zahl derselben mit ihren Bferden auf. Italien lernte mahrend der Kriege zu Ende des 15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts die Stradioten kennen. Nach dem Berluft der Festlandpläte und namentlich nach der Eroberung Mobon's murden so auf Cefalonia wie auf Zante um das Jahr 1500 Militärcolonien angelegt, indem man den Stradioten Grundeigenthum für sich und ihre Familien anwies, mit der Berpflichtung, der Republit Kriegsdienst zu leiften, wogegen ihre gandereien vom Zehnten befreit maren. Im Kall des Aussterbens der Familie fielen diese Mili= tärlehen bem Staate anheim. Auf Cefalonia erlangte bie Strathia große Bedeutung. Anderer Art mar das Lehnwesen auf andern Infeln, z. B. auf Corfu; der militärische Ursprung blieb aber derselbe, und noch nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts bestand die Berpflichtung zum Kriegedienst, sei es mit Mann und Pferd, sei es mit Rufern. Wie unbedeutend jedoch die Cache mar, ergiebt fich daraus, daß im Jahr 1760 die fünfzehn Baronien von Corfu, welche patrisischen Familien mit einem Einkommen von etwa 3000 Zechinen jährlich gehörten, nicht mehr als zwanzig Reiter und zwei Füßer stellten. Diese Leben entstanden, wie es scheint, in der Zeit der neapolitaniichen Anjou's, in den letten Zeiten der venezianischen herrschaft bestanden deren noch zwölf, darunter das Zigeunerlehn, welches zulett der Familie Prosalendi gehörte. Der Zigeuner = Baron hatte Gerichtsbarkeit über feine Bafallen, die von den gewohnten Frohndienften der Bauern befreit waren, und deren Bahl fich auf etwa hundert belief. Die verschiedenen Gerricher, welche den Benegianern auf den fleineren Inseln vorausgingen, errichteten mehre Leben; venezianischen Ursprungs waren nur wenige, und diese wenigen meist als Unerkennung tapfern und treuen Verhaltens. So erhielt noch im Jahr 1705 eine cefalonische Familie die Abgaben der Curzolarischen Inseln, diefer durch den Sieg Don Juan d'Austria's berühmten Gilande, als Leben. Die Leben maren verschiedener Gattung, und die darauf bezüglichen Rechtsfragen murden durch die sogenannten Statuten von

Napoli di Romania geschlichtet, ein im 14. Jahrhundert zunächst für die Inseln Negroponte und Candia entworfenes, großentheils auf die Assischen von Jerusalem begründetes Rechtsbuch, welches unter dem Dogen Francesco Foscari um die Mitte des 15. Jahrhunderts abgeschlossen ward und Gesetzeskraft erhielt.

Indem wir nun zur Betrachtung der firchlichen Verhältnisse übergehen, ift zuvörderft die Thatsache zu beachten, daß die Stellung der Republik dem h. Stuhl gegenüber, mit ihren wiederholten Zerwürfniffen theils aus jurisdictionellen, theils aus politischen Grunden, der griedifchen Rirche auf den Inseln im Ganzen zu Gute tam, obgleich dieselbe im Wesentlichen in der untergeordneten Stellung blieb, in welcher die Benezianer, als Nachfolger der Anjou's und anderer lateinischen Fürften, sie gefunden hatten. Bu Ehren Benedigs wie zur Ehre der Bapfte muß gesagt werben, daß Benedig und die Bapfte mehrfach vermittelnd und mildernd zwischen den beiden Confessionen auftraten. In der Anjou'schen Zeit war das griechische Bisthum Corfu aufgehoben, an Stelle des Bischofs ein Erzpriester oder Protopapa gesetzt, ein lateinisches Erzbisthum instituirt worden. Die heftigen Zwistigkeiten zwischen Griechen und Lateinern wurden 1521 durch eine Bulle Leo's X., 1540 burch ein Breve Bauls III. auf billige Weise geschlichtet. Die griedische Confession gewann mährend dessen immer mehr das Uebergewicht, namentlich durch die gemischten Chen, denen die lateinischen Erzbischöfe sich vergeblich widersetten, und durch welche die Rahl der römisch-katholischen Familien mehr und mehr abnahm. Die Streitigkeiten in Betreff des verbesserten Ralenders endeten damit, daß die Lateiner fich in Hinsicht auf die beweglichen Feste nach dem griechischen Ralender richten mußten. Der Protopapa wurde auf fünf Jahre von einem Wahlcollegium ernannt, welches aus 30 Mitgliedern des Grofen Raths von Corfu, 20 Domherren, den venezianischen Oberbeamten und den Jahresrichtern zusammengesetzt war. Rach Ablauf der Zeit konnte eine Wiedererwählung stattfinden, wie es gewöhnlich der Fall war. Kirchlich stand der Protopapa unmittelbar unter dem Batriarchen von Constantinopel, mit dem er indefi nur mittelst des dortigen Botschafters (Bailo) der Republik correspondiren durfte. In allen firchlichen und Che-Angelegenheiten maren seine Sentenzen maßgebend, und die weltliche Autorität vermochte nichts dabei. Der Bro-

topapa ordinirte nicht felbst, sondern ertheilte blos die Licenz zur Ordinirung durch die Bischöfe bes Staats. Auf Cefalonia, Zante, Santa Maura, Cerigo bestanden einst auch griechische Bisthumer, welche zu Anfang des 13. Jahrhunderts eingingen. Der lette unabhängige Herr von Cefalonia und Santa Maura, Leonardo Tocco, hatte gegen zweihundertfünfzig Jahre später ein griechisches Bisthum wiederhergestellt, als Suffraganeat des Metropolitansites von Corinth, welches wechselnden Geschicken unterlag und zu manchen innern Streitigkeiten Unlag aab. Das lateinische Erzbisthum Corfu und bas Bisthum Rante-Cefalonia bestehen bis auf den heutigen Tag. Beide haben ausgezeichnete Prälaten gehabt, so Corfu den nachmaligen Cardinal-Bischof von Brescia, Angelo Maria Quirini, einen der verdientesten Gelehrten des vorigen Jahrhunderts, und Zante die Cardinale Commendone und Dolfino, welche dem Tridentiner Concil beiwohnten, wie in der erften Sälfte des letten Jahrhunderts Baldaffar Remondini, Berfasser der Schrift: De Zacynthi antiquitatibus et fortuna. Die häufige Abwesenheit der Bischöfe von ihrem Sit gab zu vielen Beschwerden Anlag. Wenn die Regierung in Angelegenheiten der griechischen Kirche sich Befugnisse zuschrieb, die der kirchlichen Unabhangigkeit sehr im Wege standen, so waren die anhaltenden Zwistigkeiten der Griechen untereinander und die schwankenden Berhältnisse zu dem unter osmanischer Botmäßigkeit stehenden Batriarchat in Constantinopel daran Schuld. Die Jurisdiction des griechischen Bischofs von Cefalonia tam dabei am schlimmsten fort. Man tonnte von seinen Sentenzen, mochten sie Geldstrafen nach sich ziehen, oder aber Interbitte, Chescheidungen u. a. betreffen, an die weltliche Behörde appelliren, deren Berpflichtung, nach Form und Ritus der griechischen Kirche zu urtheilen, das Uebel nur um wenig besserte. Die Machtvollkommenheit der Republik wurde in dieser Beziehung so groß, daß der General = Proveditor Francesco Grimani im Jahr 1756 in einer feiner Relationen die Aeußerung that: mit Ausschluß des Dogmas sei Seine Serenität (ber Doge) unumschränkter Berr in den Religions-Angelegenheiten der Griechen. Ein Zeugniß für den Unterschied awischen der schwachen Autorität des Patriarchats und der Unabhängigfeit des heiligen Stuhls.

Das Juftizwesen kommt zunächst an die Reihe. Die obere Leitung

desselben mar gang in den Sanden der venezianischen Behörden, welche somit die administrative Executivgewalt mit der richterlichen vereinigten. Die heutige Gerichtsverfassung auf den Inseln und das von der britischen Regierung ftete laut proclamirte Bedürfnig, englische Rechtsgelehrte an der Spite berfelben zu haben, mare es auch nur um die Independenz und Unparteilichkeit der Gerichte zu mahren, dient allein ichon den Benezianern zur Rechtfertigung. In den Charafter der venezianischen Justig näher einzugeben ift nicht nöthig. Man hat von dem Berfahren in politischen Brozessen, in allen Fragen, bei denen bie Sicherheit bes Staates in Betracht tam, zu oft und leicht auf die sonstige gerichtliche Praxis geschlossen. Diese war öffentlich und im Durchschnitt rasch; die Barte vieler alten Gesetze war durch die Zeiten gemildert; die Achtung vor dem Gesetz allgemein vorherrschend. Die Grundlage des Rechts bildeten die munizipalen Gesetze und Statuten, benen das römische Recht nur ausgleichend, erläuternd, erganzend zur Seite stand. Auch auf den Jonischen Inseln galten Munizipalgesete, in verschiedenen Zeiten entstanden, großentheils Gewohn= heiterechte, oder Reminiscenzen der Anjou'schen Epoche, oder endlich Decrete ber einzelnen Proveditoren, welche sich meist auf die venezianischen Statuten gründeten. Der Uebelstand des Mangels an Ordnung und an Uebereinstimmung in der Legislation war auch hier fühlbar, im Allgemeinen jedoch entsprach die Anwendung der Gesete bem Sinn für Recht verbunden mit ruchfichtsvoller Milde, der die venezianische Herrschaft charakterisirt und ihr die Liebe der Unterthanen gewonnen und bewahrt hat. Wenn Migbräuche vorkamen und namentlich in den spätern Zeiten schlimme lokale Ginflusse in dem Mage Eingang fanden, wie die Kraft des Regiments überhaupt nachließ, so behielt das Gerichtswesen doch überwiegend seine alte Geltung.

In Corfu waren folgende Tribunale. Zuerst das Forum prästorium, zusammengesetzt aus dem Bailo und seinen beiden Räthen, mit den Jahresrichtern als Beisitzern mit consultativem Botum. Sämmtsliche bürgerliche und peinliche Fälle gehörten vor das Tribunal, mit Ausnahme der Prozesse der besoldeten Beamten, welche vor das Prässecturforum gebracht wurden, das aus dem Bailo, seinen Räthen, dem Proveditor und Capitän bestand. Die Bagatellsachen kamen vor den Gerichtshof der Lokalrichter, wo selbst ein Einzelner Recht sprechen

tonnte. Als Appellhof fungirte so für Corfu wie für die andern Inseln das Forum primarium, dessen Bräsident der General-Broveditor war. Auf Cefalonia und Zante sprachen die Proveditoren mit zwei Räthen Recht, auf Santa Maura die beiden Broveditoren. In wichtigen Fällen stand ber Recurs an die Gerichtshöfe in Benedig offen. boch war der Instanzenweg langwierig und kostspielig. Auf die Erledigung der bei den Tribmalen der Inseln schwebenden Rechtsstreite batten die Anquisitoren und Spndiken der Levante häufig gunftigen Ginfluß. Gin Institut, deffen wohlthätige Einwirkung unbezweifelt ift, waren die im 17. Nahrhundert auf den drei Hauptinseln ernannten Friedensrichter, Edelleute, deren Bahl vom Rath der Sundertfünfzig ausging. Bei ber Erregbarkeit des Bolkscharakters maren die Amistigteiten fehr häufig und folche Friedensstiftungen zwiefach nöthig. Der Erfolg berselben war jedoch oft sehr unvollkommen oder blos vorübergehend. "Auf den Inseln Cefalonia und Zante, schrieb im J. 1624 der General-Broveditor Zaccaria Gabriel, habe ich viel Unfrieden und Haß unter den Eingebornen mit Ausbrüchen wilder Rache gefunden, ungeachtet stattgefundener Berföhnungen, ungeachtet des den Obrigfeiten gegebenen Sandschlage. Am häufigsten tamen diese Fälle auf Cefalonia vor, und ich habe in Erfahrung gebracht, daß der Grund meift teineswegs verlettes Ehrgefühl war, sondern Sabgier nach fremdem Gut, so daß bei dem Friedenstiften durch öffentliche Magistrate nur das Ansehn des Gemeinwesens litt und die ehrlichen Leute zu turg tamen, mahrend bem nichtswürdigen Gefindel Rache und Ber-So fand ich mich genöthigt zur Berftellung ber Rube rath aelana. einen andern Weg einzuschlagen, der die Autorität der Magistrate nicht aufs Spiel sette, indem ich bei wiederholtem Friedensbruch nicht nur peinliche Strafen gegen die Bersonen verfügte, sondern zu Guter-Einziehungen schritt, wobei ich dem Betrug ein Ziel steden mußte, so burch Ausschließung des gewohnten llebertragens des Eigenthums auf die Frauen, wie durch temporare Aufhebung der fideicommissarischen Beftimmungen, die der Confiscation im Wege ftanden." Die Schilderung zeigt, daß es auch seitens der Regierung nicht ohne Willkur auging bei fo vermilderten Buftanden. - Spezielle Jurisdiction murde durch die Broveditoren des Sanitätsamtes und durch die der Landftraffen ausgeübt. Die Abvocatur war im Ganzen von den Berordnungen abhängig, welche dieselbe in Venedig regelten. Das Alter von 24 Jahren, sechsjährige Praxis bei einem öffentlichen Anwalt und notorische Unbescholtenheit waren zur Zulassung erforderlich.

Wenn die Finanzverwaltung ihre großen Schwächen hatte, so hing das häufig vielmehr von allgemeinen als von örtlichen Uebelftanden ab, obgleich die Beschaffenheit, Lage, Entfernung der Inseln, der Charafter eines Theils ihrer Bewohner, die größere Leichtigkeit für Beamte, sich der Aufsicht zu entziehen, diese llebelstände steigerten. Die Einfünfte werden fehr verschieden geschätt je in verschiedenen Zeiten, und namentlich nach Makgabe des Ertrags der Korinthentraube (Uva passa), welche von der zweiten Sälfte des 16. Jahrhunderts an besonders auf Zante in immer steigendem Make cultivirt wurde und auch in unfern Zeiten beträchtliche Schwankungen im Wohlstand und somit im Ertrag der füdlichen Inseln veranlaßt hat. 3m Jahr 1760, wo die Bevölkerung der Infeln auf 164,000 Seelen angegeben wurde, finden wir den Reinertrag für die Fiscalkammer zu 90,000 Zechinen geschätt, welche Summe indeg bei weitem nicht das wirkliche Einkommen repräsentirte, indem der Brutto-Ertrag der Gesammtverwaltung über 500,000 Ducaten betragen haben foll. (Gegenwärtig, bei einer Bevölferung von etwa 230,000 Seelen, berechnet man eine Gefammt-Einnahme von etwa 170,000 Pfund St.) Die Hauptprodukte waren Muscat- und Korinthentrauben, Del und Salz. Die Einfünfte maren verpachtet, auf nicht länger als seche, auf nicht weniger als drei Jahre. Die Abgaben waren direfte und indirefte, jene namentlich im Behnten von dem Ertrag der Agricultur = Erzeugnisse bestehend. Im Ganzen waren fie nicht hoch, wie denn die Republik überhaupt hohe Besteuerung vermied. Bur Vermeidung von Mangel, insofern die Infeln nicht das erforderliche Getreide produzirten, gab es Vorrathshäuser, die aber kein Monopol bildeten. Die glanzenden Geschäfte des in Rante bestehenden Foudaco oder Magazins für die Korinthentraube veranlaften im Jahr 1670 die Einrichtung eines öffentlichen Leibhauses zum Schutz gegen den Wucher. Auch in Corfu, Cefalonia, Ithata bestanden Leihhäuser, deren Geschicke manchfach wechselten. Der Sandel der Inseln litt bedeutend durch das Privilegium Benedigs, welches fammtlichen Berfehr an fich jog, fo daß nur venezianische Schiffe die Jonischen Produtte frei ausführen konnten, während für alle übrigen

die Hauptstadt das Entrepot bildete. Ein zwiefach schädliches Shstem, indem es die freie Entwicklung des in Nede stehenden Verkehrs hin= berte und den Schleichhandel nährte, welcher namentlich durch die Eng= länder betrieben wurde. Diese hatten schon zu Ende des 16. Jahr= hunderts in Zante beträchtliche Comptoire und Magazine, deren Lage an der Küste die Contrebande erleichterte. Die levantinische Schiff= fahrt war um diese Zeit größtentheils in englischen Händen, zum grossen Nachtheil der Republik und ihrer griechischen Unterthanen. Selbst die Küstenfahrt wurde letzteren durch englische Concurrenz sehr gesschmälert, worüber die venezianischen Berichterstatter laute Klagen erhoben.

Ueber den öffentlichen Unterricht, soferne die Berwaltung dabei in Betracht kam, ist leider wenig zu sagen. Die Inseln waren so ziemlich sich selbst überlassen, und man weiß, daß erst in unsern Zeiten, wesentlich durch fremde Beranstaltung, dem Uebelstand des Mangels an Bildungs-Instituten einigermaßen abgeholsen worden ist. Auf der Insel Corfu unterhielt die Regierung mehrere öffentliche Lehser, auf den andern Inseln je nur einen, dessen Aufgabe war, in der italienischen Sprache zu unterweisen. Alles Uebrige ging von Privasten aus. Viele Jünglinge gingen nach Padua, welches auch später noch, gleichwie Pisa, zahlreiche Jonier auzog, von denen manche in Italien länger oder fürzer, einige auch ganz blieben. Daß es unsgeachtet dieser Geringsügigkeit der Anstalten nicht völlig an literarisscher Bildung sehlte, beweist das Vorhandensein von Akademien nach italienischem Manster, namentlich im siedzehnten Jahrhundert.

Aus allem bisher Gesagten ergiebt sich, daß die venezianische Verwaltung der Inseln mit allerlei Schwächen manche treffliche Eigenschaften vereinigte, und daß sie namentlich das Verdienst hatte, sich den nationalen Eigenthümlichkeiten in einem höhern Grade auzupassen, als es bei der Mehrzahl der Fremdherrschaften der Fall ist. Die gesellige Versassung der Jonier bietet dasselbe Gemisch von Gutem und Schlimmen, welches wir in der Verwaltung zu beobachten Geslegenheit hatten. Plicken wir zuerst auf das Landvolk, so sinden wir dasselbe ohne alle politischen Rechte. In dieser Veziehung standen die Jonier selbst ihren Nachbarn auf dem griechisch-türkischen Continent nach, bei denen die Bauern eine Art Munizipalversassung hatten und

gegen den barbarischen Druck aufrecht hielten. Auf jeder Insel aber bildete, wie wir gesehen, der Hauptort die Gemeinde, und zwar unter der Herrschaft einer privilegirten Classe. Diese Hauptorte ließen keine abgesonderten Gemeinden aufkommen. Das Landvolk war, wenn nicht dem Recht nach, doch in der That an die Scholle gebunden. Die Wohlhabenden hielten sich als Clienten zu irgend einem Herrn, die Masse hielt sich an die Bürger, deren Besitzungen in ihrer Nähe lagen. Eine Art Schutverhältniß bildete sich in beiden Fällen. Corfu war in vier Bezirke oder Baleien getheilt, von denen Agiru und Lefdimo unter dem Bailo standen, Mezzo unter dem Proveditor, Orus unter dem Rath der Stadt. Jeder Bezirk entrichtete alle zwei Jahre seinem Herrn einen Tribut von etwa fünfzig Realen. Für jede Balei bestand beim Criminalgericht der Stadt ein besonderes Amt unter einem aus den Beisitern des obern Gerichtskanglers gewählten De-In einer jeden residirte ein Erzpriester, der vom Brotoputirten. Die Baleien waren in acht Fahnen (Bandievava abhängig war. ren, wie in Florenz u. f. w. die Gonfalonen) getheilt, welche im Ganzen 87 Dorfschaften enthielten. Je nach der Bolkszahl waren in jeder Fahne einer oder zwei Beamte, Aelteste genannt, und zwei Constabler oder Polizeibeamte. Die Dörfer ernannten diese selbst, worin eines ihrer wenigen Richte bestand. Auf Zante wurden sie durch bas Loos gezogen; alle Männer über 25 Jahre waren wählbar. Die Bauern bildeten eine bewaffnete Macht, mit italienischem Ausdruck Cernide genannt, in Compagnien unter einheimischen Hauptleuten. Man brauchte sie selbst zu auswärtigem Dienst, so zu Lande wie zur See. Bei der Schlacht von Levanto und im Candiotischen Kriege zeigten sie sich sehr zu ihren Gunften, aber eigentlich follten sie nur als eine lokale Landwehr dienen. Die Städte waren in Contraden getheilt, jede unter ihrem Capitano. Nach einer Reform der letten Zeiten sollte jede Contrada drei Oberhäupter haben, aus der Classe der Adligen, der Biirger und Handwerker, zur Beaufsichtigung der öffentlichen Ordnung, insoweit Armenwesen, Bettelei, Unterhalt der Strafen u. f. w. in Betracht kamen. Auf der Jusel Corfu waren die Juden ziemlich zahlreich, und sie genossen von den Anjou'schen Zeiten her manche Brivilegien. Sie bildeten eine besondere Gemeinde. deren Seclenzahl vom Jahr 1588 bis zum Jahr 1760 von 400 auf

1170 stieg. Ungeachtet mehrerer Anträge, sie in einen Ghetto einzuschließen, lebten sie die zum Jahre 1622 mit der christlichen Bevölsterung untermengt, ja im Fort. Es sehlte nicht an Ausbrüchen des Bolkshasses gegen sie, und längere Zeit hindurch wurden sie zum Trasgen des gelben Abzeichens verpflichtet. Sie konnten kein Grundeigensthum besitzen und weder Baronien noch sonstige Ländereien in Pacht nehmen: ein Berbot, welches sie oft mittelst Hypothezirung des Eigensthums umgingen. Bon den Zigennern und ihrer Baronie war bereits die Rede. Das Zigennerlehen kommt schon im 15. Jahrhundert vor und ging nacheinander an verschiedene Familien über.

Das Zunftwesen war beschränkt, insosern es keine Privilegien noch Monopole in sich schloß, welche die Freiheit des Berkehrs hinderten. Jede Zunft wählte unter Borsitz der Gemeinde-Syndiken ihren Borsstand, welcher gewisse Vorrechte genoß und Besugnisse hatte, so daß z. B. der Borsteher der Maurerzunft bei Abschäuung der Gebäude, der Borsteher der Bäckerzunft bei Feststellung des Brodpreises u. a. vernommen wurde. Jede Zunft hatte ihre Kirche, ihre Fahne, ihre Casse zur Unterstützung bedürftiger Zunftgenossen. Die Advokaten und Notare bildeten ein Collegium. Im Allgemeinen stifteten diese Einsrichtungen Gutes und trugen zur Erhaltung eines ehrbaren und ansständigen Bürger- und Handwerkerstandes das Ihrige bei.

Solcher Art waren die Zustände der Jonischen Inseln unter der Berrichaft der Republik. Die Bergleichung derselben mit den gegenwärtigen Verhältnissen giebt zu mancherlei Betrachtungen Anlaß. Ohne Aweifel haben Wohlstand, Handel, Berkehr und Bewegung im Allgemeinen sich unendlich gehoben. Die Insel Corfu, welche nach den türtischen Berheerungstriegen im Jahre 1578 nur 19,221 Einwohner zählte, hatte im Jahre 1616 27,056, im Jahre 1760, aus welcher Reit uns Fr. Grimani's ausführliche und nach venezianischer Art treffliche Berichte vorliegen, 48,484 mit Einschluß von Bard und Barga, welche ausammen 4151 Seelen gählten. Die Hauptstadt hatte im letten Jahr 8262 Einwohner, worunter 1257 Lateiner, 5834 Griechen, 1171 Juden; die heutige Einwohnerzahl wird auf nahe an 16,000 Bante hatte im Jahre 1578 22,543 Einwohner, im angegeben. Jahr 1760 30,000; Cefalonia zählte im J. 1620 gegen 50,000 Seelen, Ithaka 2500, Cerigo zu Ende des 16. Jahrhunderts etwa 3400.

Diese Angaben sind indeß für die ältern Zeiten nicht fehr zuverläffig. Ohne Aweifel ift die geistige Rührigkeit gegenwärtig eine ganz andere, als namentlich in der letten Epoche der venezianischen Herrschaft. Ohne Zweifel waren in dieser Epoche die Inseln herabgekommen, die Verwaltung ungleich schwächer geworden, die Migbrauche vermehrt, die Moralität der Beamten, großentheils verarmte Nobili, welche ihren gerrütteten Umftänden wieder aufzuhelfen suchten, im Bergleich mit den großen Zeiten der Republik gesunken. Ohne Zweifel war das Kriegswesen während der langen Unthätigkeit zu einem blogen Schatten geschwunden und Gegenstand so verdienten Tadels wie des herben Spottes, dessen Echo wir heute noch vernehmen. Aber die Einrichtungen an sich hatten manches Gute bewahrt, das Berhältniß zu Italien war ein naturgemäßeres als das zu dem fernen England, und wenn die Jonier formell nicht so viele politische Rechte hatten, wie seit der Constitution Sir Thomas Maitlands von 1817, so maren sie vielleicht in der That überhaupt freier. Jedenfalls waren sie's relativ, in Rücksicht auf die Zeit und politische Lage von gang Europa. Die Benezianer dachten nicht daran, noch brauchten sie das Nationalgefühl des Jonischen Voltes, welches kaum anders als in religiösen Fragen lebendig zum Vorschein kam, gewaltsam zu unterdrücken, wie es die Engländer gelegentlich thun. Im Gegentheil benutzten sie das Nationalgefühl im Kampfe gegen den Halbmond, der Treue und Unhänglichkeit der Jonier durch lange Erfahrung und gemeinsame Intereffen gewiß.

Zu solchen Ergebnissen führt die Vergleichung der Schriften, welche der Darstellung der politischen, rechtlichen, administrativen, sozialen Zustände der Jonischen Inseln unter der Herrschaft Venedigs gewidmet sind. Die Vorgeschichte der Inseln, von dem Sturze der byzantinischen Herrschaft in den Zeiten der Arenzzüge an, unter den dem Hause Villehardouin zinspflichtigen Pfalzgrafen, unter den neaspolitanischen Anjon's, unter der auf Santa Maura herrschenden Familie Tocco u. s. w., möge hier unberührt bleiben. Der Verfasser des oben zuerst aufgeführten Buches hat dieser Geschichte bis zur endlichen Eroberung sämmtlicher Inseln einen beträchtlichen Theil seisnes Wertes gewidmet und namentlich aus dem venezianischen Archiv manches Unbekannte beigebracht, ohne jedoch einen Gegenstand zu

erschöpfen, der, wie überhaupt die Geschicke der kleinen fränkischen Herrschaften in Griechenland, wenig Anziehendes hat, weil nichts Dauerndes und Fruchtbares begründet ward, der aber dennoch einer einsgehenden urkundlichen Darstellung entgegensieht. Möchte ihm dieselbe von der Hand eines deutschen Historikers werden, der über die fränstischsgriechischen Baronien schon manche schätzbare Untersuchungen ansgestellt hat.

## III.

## Bur Geschichte Belgiens.

Bon

## Felix Liebrecht.

Histoire des Belges à la fin du XVIIIe siècle par Ad. Borgnet, professeur à l'Université de Liége. Deuxième édition revue et augmentée Tome I. pag. VIII et 355. Tome II. pag. 365. Bruxelles 1861—62.

Es ist allgemein bekannt, wie Existenz und Entwicklung jenes Landes, dessen neuere Geschichte im obengenannten Werke behandelt wird, nicht nur von hohem und allgemeinem Interesse sür den ganzen Kreis der europäischen Staatenfamilie ist, sondern wie auch die einzelnen Glieder dieser Staatenfamilie mit sehr verschiedenartigen Gesühlen, Combinationen, Gelüsten und Hoffnungen jenes so interessante Land betrachten. Wie verschieden indessen der von den einzelnen Staaten der Entwicklung Belgiens gegenüber eingenommene Standpunkt sein mag, für Alle ist es zum richtigen Verständniß der gegenzwärtigen, und wenn man aus der Vergangenheit auf die Nachzeit schließen zu können vermeint, auch der zukünftigen Verhältnisse unersläßlich, nicht nur in die Geschichte Belgiens seit seiner letzten Losreissung von den Niederlanden, sondern auch in die frühere und namentslich in die nächstworhergehende\*) genauer, als dies gewöhnlich der Fall

<sup>\*)</sup> Die Zeit von 1798 bis 1814, wo Belgien französisch war, bilbet gewissermaßen in politischer Beziehung eine Leere und wird daher hier nicht berücksichtigt.

ift, Ginficht zu gewinnen. Die Richtigkeit des bier Gefagten ist in Bezug auf andere Verhältniffe oft genug erkannt und ausgesprochen worden, bedarf aber in dem vorliegenden Falle erneueter Bervorhebung; die Geschichte Belgiens gegen Ende des vorigen Jahrhunderts wird im Ganzen zu wenig berücksichtigt, und doch wirft sie, wie bereits bemerkt, mindestens auf die Gegenwart d. h. auf die Reit kurg vor und scit 1830 ein helles Licht. Belgien hat nämlich die Revolution des genannten Jahres unter fast identischen Umständen schon mehrmals durchgemacht. Halten wir uns an die vorlette. Joseph II. verkannte die Verhältniffe in feinen belgischen Provinzen und wollte seinen Willen mit Bewalt durchsetzen, regte dadurch die aristofratisch= klerikale ebenso wie die demokratische Partei gegen sich auf, brachte eine unnatürliche Vereinigung beider zu Wege und verlor so das Land. hier sehen wir genau den Bang der Ereignisse von 1830, und diese Identität spinnt sich auch noch fort in dem darauf folgenden unvermeidlichen Auseinanderfallen und heftigen gegenseitigen Befämpfen jener zwei ihrem innersten Wesen nach sich diametral entgegengesetzten Barteien, mas im Jahre 1791 die Restauration Destreichs zur Folge hatte, während jest freilich der Kampf noch fortdauert. Wer nun den Gang dieser und anderer damit ausammenhängender Ereignisse tennen und richtig beurtheilen lernen will, findet Gelegenheit dazu in der vorliegenden Arbeit Borgnet's, deren erste Auflage im Jahre 1844 erschien und großen Beifall gewann, gleichwohl aber, wenn auch in den gelehrten Kreisen Deutschlands bekannt geworden und geschätzt, dies nicht in dem Mage wurde, wie sie es verdiente, namentlich aber nicht in dem größern Publikum. Es wird daher um so willtommener sein, wenn an dieser Stelle die Aufmerksamkeit desselben darauf hin= gelenkt und zu diesem Zwecke eine kurze Uebersicht des Inhalts mitgetheilt wird, wobei wir einzelne besonders charafteristische Stellen wört= lich wiedergeben, vorzugsweise aber die Schlufperiode der fogenannten brabantischen Revolution ins Ange fassen, weil sich darin das Treiben der auch jett noch in Belgien so mächtigen Briefterpartei am deutlichsten ausprägt. Zuvor jedoch einige den Verfasser betreffende Bemerkungen.

Belgien ift nicht gerade das Land der Gelehrsamkeit, der eifrisgen Liebe zur Wissenschaft um ihrer selbst willen. Runkelrübenzuckers

bereitung, Waffenfabrikation, Kohlengruben u. s. w., kurz die Industrie in ihrem weitesten Umfange, die materiellen Interessen stehen dort in ganz befonderer Blüthe und Ansehen, während intellektuelle Beschäftigung dies hauptfächlich nur in fo weit ift, als sie jenen zu dienen vermag. Hat daher Belgien auch seine Akademie, seine Universitäten und Schulen, seine Dichter und andern Schriftsteller, so sind es doch eben wieder nur die angewandten Wiffenschaften, welche in höherm Grade Gunft und Pflege finden, jo daß die Börfale der Minenschule unendlich mehr gefüllt sind als die der philosophischen Fakultäten, und die Mathematik schon in den Gymnasien über alle andern Unterrichts= gegenstände den Vorrang behauptet. Gleichwohl fehlt es keineswegs an Männern, welche, wenn auch ihre Zahl verhältnismäßig nur gering ift, eigentliche Männer der Wiffenschaft oder Literatur und mit hinlänglichem Geift begabt find. Co z. B. finden wir in einem Bericht über belgische Literatur, der vor kurzem in einer deutschen Zeitschrift erschien, eine Darstellung der literarischen Thätigkeit in Belgien im Jahre 1859, welche jedenfalls von dem Beift und der Gewandtheit des Verfassers, eines lütticher Professors, ein höchst günftiges Zeugniß ablegt; doch möchte es vielleicht den, der mit der eigentlichen Sachlage bekannt ift, gar fehr bedünken, daß Patriotismus dabei guten Theils die Feder geführt und ins Schöne gemalt hat. Zu jener beschränkten Zahl belgischer Pfleger der Wissenschaft um ihrer selbst willen gehört nun aber auch der Verfasser des vorliegenden Werkes, der auch durch andere treffliche Arbeiten bekannt ift \*), und die Histoire des institutions politiques de l'ancien pays de Liége, an melcher er bereits feit längerer Zeit arbeitet, verspricht ein ganz besonbers eingehendes und wichtiges Werk zu werden. Der Entwicklungsgang nämlich, den die politische Verfassung des lütticher Landes seit ihrem Ursprung genommen, besitt ein eigenthümliches nicht eben nur provinzielles Interesse; denn auf kleinem Felde wiederholt sich hier mit auffallender Aehnlichkeit fast ganz der Berlauf, den die staatliche Berfassung im alten Rom gezeigt hat. Nur fehr wenige Gelehrte

<sup>\*) ©0 3. 28.</sup> erschien von ihm in ben Memoires de l'Academie Royale de Bruxelles Tome XXV: "Philippe et la Belgique. Resumé de la Revolution Belge du XVIme siècle (1558 à 1598)."

Belgiens wären aber im Stande, diesem Stoffe in so vollkommener Weise gerecht zu werden wie Vorgnet, der dem Quellenstudium für seine Zwecke in umfassender Weise obgelegen, und darum ist er es auch, der als Mitglied und im Auftrage der Commission royale d'Histoire der Brüsseler Akademie die Herausgabe der für die ältere Geschichte des lütticher Landes höchst wichtigen Chroniken des Jean d'Outremense und Jean de Stavelot besorgt. Auch mit der deutschen Geschichtsforschung ist Vorgnet aus den Originalwerken in umfassens der Weise vertraut, wie dies aus allen seinen Arbeiten hinreichend ershellt, die mit deutscher Gründlichkeit große Klarheit und leicht faßliche Darstellung verbinden.

Bu dem in Rede stehenden Werke selbst übergehend bemerken wir zupörderst, daß die vorliegende zweite Ausgabe den Namen einer vermehrten und verbesserten hauptfächlich deshalb mit Recht trägt, weil der Verfasser einige ganz neue Kapitel hinzugefügt, welche über die lütticher Revolution von 1789 und die Restauration des Bischofs Hoensbrocch im Jahre 1791 ausführlich berichten und fo die Geschichte des jetzigen Belgiens in jener Periode vervollständigen, wobei bis jett unbenutte handschriftliche Quellen von höchstem Interesse benutt sind, sowie er ferner zu dem Abschnitte, der die innere und äußere Lage Belgiens gegen Ende lettgenannten Jahres behandelt, fehr bedeutende Aufätze gemacht; endlich, da er in der Ginleitung der erften Ausgabe die Folgen des Mangels an Nationalität in Belgien aus der frühern Geschichte dargelegt, so hat er lettere jett in einer gedrungenen Ueber= sicht bis in die ältesten Zeiten zurückverfolgt, um die Ursachen, denen jener Mangel zuzuschreiben ift, desto deutlicher hervortreten zu lassen. Borgnet, dessen liberale Ansichten übrigens hinreichend bekannt sind, schließt die Vorrede mit den aus der ersten Ausgabe wiederholten Worten: "Dieses Werk ift die Frucht einer mehrjährigen Arbeit. Besitzt es deshalb auch kein größeres Berdienst, so hat es doch ein Unrecht auf ernste Prüfung; denn um die Thatsachen eines vergangenen Jahrhunderts unparteiisch prüfen zu können, ist der Verfasser bemüht gemesen, seiner eigenen Ueberzeugung Stillschweigen aufzuer= legen. Es war dies eine harte Aufgabe, da die noch heutigen Tages unter uns vorhandenen Parteien schon damals wenn auch unter andern Namen bestanden. Sollte ihm nun auch eine vollkommene Selbst=

verleugnung nicht ganz gelungen sein, so kann er sich selbst doch wenigstens die Gerechtigkeit nicht versagen, daß er gewissenhaft die Wahrheit gesucht, sie nie der Rechtsertigung einer Meinung, die seine Sympathie besaß, geopsert und jederzeit, ohne Rücksicht auf irgend welches Banner, was ihm gut schien, gelobt, was schlecht, gebrandmarkt hat."

In Betreff ber bereits erwähnten Ginleitung heben wir namentlich hervor, wie auch hier die theils elende theils treulose Verwaltung der belgischen Provinzen von Seiten der spanischen oder öftreichischen Regierung hervortritt. Hinfichtlich ersterer heißt es mit ergreifender Wahrheit: "Was die politische Centralisation betrifft, so blieb es damit bei demfelben Buntt stehen, wo Rarl V. sie gelassen. Welche Aufmerkfamkeit konnte Belgien auch von seinen fernen Berrichern erwarten, die sogar Provinzen, die doch in ihren Angen viel wichtiger zu sein schienen, so kläglich zu Grunde gehen ließen. Was war es anders als ein Schlachtseld, auf dem sie ihre Zwistigkeiten mit dem Haufe Bourbon ausfochten, ein Länderstrich, deffen Befit ihnen nur deswegen wichtig dünfte, weil ihnen die fortwährende Zerstückelung deffelben die Mittel gewährte, sich Friedensschluffe zu erkaufen, die für fic stets schmachvoll, für uns stets beklagenswerth waren? Freilich unfere Institutionen wurden immer noch mehr zu Grunde gerichtet, und jedesmal wenn der spanische Leichnam, durch irgend eine Erinnerung seiner untergegangenen Größe galvanisirt, die Kalten seines Grabtuches schüttelte, so geschah dies lediglich, um irgend eine despotische Handlung auszuüben; nichts aber wurde gethan, was Zengnif von einem Spftem, einem wohlüberlegten Plan abgelegt hatte ober von einer andern Absicht als der, der öffentlichen Meinung und gerechten Vorstellungen Trot zu bieten." — Unter öftreichischer Herrschaft ging dies so fort; das Wohl der belgischen Provinzen wurde in dem Grade hintangesett, daß der Berfasser bei Erzählung der mit der Abschließung des Barrierevertrags verknüpften Umstände (1715) das schmähliche hinterliftige Verfahren des Wiener Hofs dem Lefer nur durch Berufung auf die im Briiffeler Staatsarchiv noch vorhandenen Prototolle glaubhaft machen tann. Alchnliches geschah später (1737) bei Gelegenheit der Sufpenfion oder richtiger Aufhebung der im Bertrauen auf den verheißenen Schutz und die Unterstützung der Regierung

gegründeten Oftendischen Handelscompagnie. Was früher Law und ber Regent in Frankreich, that hier ähnlich Karl VI., und die am Tage vor der Suspension noch 128 stehenden Aktien fielen nach Bekanntwerden des mit Holland geschlossenen Vertrags auf 48! Wieviel Familien mögen da zu Grunde gegangen, wieviel Elend hervorge= rufen worden sein! Der Berfasser schildert in der gedrungenen Dar= stellung seiner Einleitung uns bies zwar nicht; jedoch erinnere man sich nur dessen, was nach dem Zusammenbrechen der Law'schen Brojekte in Frankreich und namentlich in Paris eintrat, wie wir dies in ben Briefen der Prinzessin Elisabeth Charlotte von Orleans so ergreifend geschildert lesen. — Richtig also bemerkt Borgnet bei dieser Gelegenheit: "Dem Monarchen, der das Land regierte, lag nie das Wohl beffelben am Herzen, und es nahm in feinen Gedanken nur die aweite Stelle ein. Der Wiener Sof hielt auf den Befit Belgiens nur aus Eigenliebe, nicht aus Interesse oder Zuneigung." wir das östreichische Verwaltungsprinzip, wie es noch jetzt leibt und lebt; man setze statt Belgien etwa Lombardei oder Benezien oder irgend einen andern Namen der Art, und obige Stelle gewinnt auch alle Wahrheit der Gegenwart.

Mit Maria Theresia trat jedoch für Belgien eine bessere Zeit ein. Der Verfasser erkennt dies unparteiisch an und berichtet bei diesser Gelegenheit ein Faktum, das wir hier wiederholen, da es in jener nur als eifrige Katholikin gedachten Kaiserin eine große Festigkeit den Anmaßungen der Geistlichkeit gegenüber offenbart. Die belgischen Bisschöfe hatten nämlich gegen das Schikt über Klostergelübde eine Colslectivvorstellung eingereicht; die Wiener Regierung schickte sie jedoch mit dem Bemerken zurück, daß sie in Belgien kein corpus episcoporum anerkenne. Um sich zu entschuldigen führten die Absensber an, sie hätten sich bloß zufällig zusammengefunden, worauf von Wien her der Wunsch ausgedrückt wurde, ein solcher Zufall niöge sich nicht mehr wiederholen.

Trotz allem dem fährt der Verfasser so fort: "Leider hat dies erfreuliche Bild auch seine Schattenseite. Dem Erbsehler, der auf der östreichischen Herrschaft in Belgien lastete, mußte wohl eine Art uns vermeidlichen Verhängnisses innewohnen, da sogar die Regierung Wasia Theresia's sich demselben nicht hat entziehen, nicht die Gleichgiltigkeit

abschütteln können, die bis dahin in der Leitung unserer n tionalen Schon zur Zeit des Krieges nan lich, ber Interessen gewaltet hatte. nach dem Tode Raiser Rarls VI. ausgebrochen mar, wollte min durch Aufaabe zweier an das preußische Gebiet gränzenden Proving n (Geldern und Limburg) Schlesien retten, und fünfzehn Jahre sp ter, als Friedrich der Große einen Theil Europa's gegen fich verschweren und die Verbündeten den zu erwartenden Raub im Voraus unter imander theilen sah, zeigte der Wiener Hof von neuem, wie wenig ihm an der nationalen Existen; Belgiens gelegen war. . . . Es if hierbei gleichgiltig, daß Friedrich die Drohungen der gegen ihn gebildeten Coalition vereitelte, daß der Traftat von 1757 nicht ratificirt wurde; die Thatsache allein ist uns wichtig, daß der Wiener Hof die Zerftückelung Belgiens zugegeben hatte. Zwanzig Jahre fpäter (1774) willigte er bei Gelegenheit der banerischen Erbfolge von neuem darein und suchte durch das Preisgeben zweier beigischen Provinzen bie Ops position eines seiner Mitbewerber zu entwaffnen. — Daß gleichwohl das Andenken Maria Therefia's durch derartige Thatsachen nicht gelitten, darf nicht Bunder nehmen, denn die betreffenden Verträge find in dem Arsenal der Diplomatic vergraben geblieben und erft in unfern Tagen bekannt gemacht worden, so daß die Belgier nur die innere Verwaltung sahen und sehen konnten, deren Charafter bei uns der nämliche war wie in der ganzen öftreichischen Monarchie, wohlwollend, flug und beforgt für das Glück des Bolkes."

Mit dem Regierungsantritt und den ersten politischen Handlunsen Josephs II., soweit sie zunächst Belgien berührten, schließt die Einleitung, worauf der Verfasser zu dem eigentlichen Gegenstande seisnes Werkes übergeht und sich über Joseph namentlich mit Bezug auf jenes Land solgendermaßen ausspricht: "Gleich allen Fürsten, die an denkwürdigen Ereignissen Theil genommen, sind über den Sohn Maria Theresia's die verschiedenartigsten Urtheile gefällt worden. Von den Einen lebhaft angegriffen, von den Andern nicht minder lebhaft vertheisdigt, hat er selbst durch seinen Tod dem Geräusch der unter uns herrsschenden Parteien kein Stillschweigen auserlegen können, und sein Ansbenken ist von ihnen bald hoch verehrt bald tief geschmäht worden. Es wäre ungerecht, ihm einen erhabenen Geist, Liebe zur Arbeit, Thätigskeit in den Geschäften, chrliche Absichten, Mäsigkeit in seinen Reis

aungen, große Ginfachheit in seinem Wesen und Abscheu vor Brunt-Etifette absprechen zu wollen, obichon lettere allerdings fehr löbliche Eigenschaft nicht immer von einer gewissen Zurschauftellung frei mar, und ebenso läft sich auch sein aufrichtiger Bunsch, die feinem Scepter unterworfenen Bölker glücklich zu machen, keineswegs verkennen, nur wollte er, daß fie dies auf feine Beise waren, und brachte Mittel in Unwendung welche er felbst zwar für zulässig hielt, seine Zeitgenossen aber nicht immer bafür erachteten. Dazu kommt, und dies sprechen wir ohne Zaudern aus, daß die Erweiterung seiner Autorität die Triebfeder eines Theils seiner Handlungen war, ohne daß er selbst vielleicht fich beffen recht bewußt wurde. Er ftrebte nach unumschränkter Bewalt, nicht um seine Unterthanen zu thrannisiren, sondern um sie auf die Bahn zu bringen, die er ihnen anwies, und die er für die einzig richtige hielt, um ihnen ihr Wohlergeben zu sichern. Statt nach politischer Einheit zu streben, war der einzige Zweck seiner auf Einformigkeit abzielenden Träume, den Gang des abminiftrativen Triebwerks leichter und schneller zu machen. Er war der große Beförderer der Bramtenherrichaft, jenes Rrebfes der neuern Staaten, feien fie frei oder nicht, der unaufhörlich zunimmt und, wenn er nicht aufgehalten wird, am Ende jede Selbstthätigkeit, jedes unabhängige Streben zu Mit dem Mangel an Consequenz und Ausdauer so ertödten droht. wie an praktischen Kenntnissen verband Joseph ferner einen Ungeftum des Charakters, durch den er sich bereits zu falschen Schritten hatte hinreißen laffen, welche ihm noch fehr schmerzliche Demüthigungen bereiten sollten. Gleich bei seinem Regierungsantritt fing er an. für Belgien Stifte auf Stifte zu publiciren, fo daß diefe Ueberfturzung fast glauben machen könnte, daß er die kurze Dauer seines Lebens geahnt und sich der Nachwelt gegenüber für verantwortlich ge= halten, wenn seine Plane unansgeführt blieben." Und weiter heißt es an einer fpatern Stelle: "Weit entfernt davon, fich auf Berbefferung dessen zu beschränken, was die wesentlich lokalen Inftitutionen Schädliches enthiclten, und das Gute beizubehalten, fah er in ihnen nichts als Hemmuisse und wollte sie vernichten, um die Centralgewalt ungemessen zu erweitern und die Antorität des Herrschers jeder Controle zu entzichen. Seine Anftrengungen scheiterten zwar in Belgien, aber das Suftem hat anderwärts feine Früchte getragen, und wenn

Deftreich heutiges Tages unter dem Joch der Beamtenherrschaft seufzt, so ist Joseph dem Zweiten die Schuld hiervon beizumessen. Angesichts dieser Folgen darf man wohl sagen, daß unsere Väter durch ihsen Widerstand im Interesse der zukünftigen Generationen gehans delt haben."

Von dem durch Joseph's Erlasse in Belgien erregten Aufstand und den damit verknüpften Ereignissen heben wir, wie bereits bemerkt, hier nur diesenigen Umstände hervor, welche ganz besonders bemerskenswerth sind und dazu dienen, auch auf die Gegenwart helles Licht zu wersen, denn wer z. B. das Wesen der klerikalen Partei genau erskennen und ersehen will, wessen sie unter ihr günstigen Umständen sähig ist, darf sich eben nur die Ereignisse von 1790—91 vergegenswärtigen; denn die Zeit schreitet zwar vorwärts, jedoch der den Klezrus belebende Geist bleibt derselbe.

Als nämlich die zur Befämpfung des gemeinsamen Gegners gebildete Coalition der aristofratisch-klerikalen Bartei, an deren Spite sich van der Noot, Advokat am souveränen Rath von Brabant, befand, und der demofratischen, die von Bonck, Advokat an demselben Rath, geleitet wurde, nach Vertreibung der Destreicher (1789) und der Unabhängigkeitserklärung der belgischen Republik ihr Ende erreicht hatte, zeigte sich alsbald, welche Gesinnungen jene erstere belebten. Es war dies eben ein Vorspiel dessen, was sich in unserm Jahrhunbert in Spanien und anderwärts wiederholt hat. Der große Haufe, blindlings der Geistlichkeit ergeben und von ihr zu den gehässigsten Schand= und Gewaltthaten gegen die frühern Bundesgenossen, welche im Kampf gegen den gemeinsamen Feind Gut und Blut daran gesetzt hatten, aufgestachelt, stürmte und plünderte die Häuser der Bonckisten in Bruffel und mißhandelte sie selbst, wo er ihrer habhaft wurde, welchen schmählichen Thaten der Rath von Brabant seine Beistimmung ertheilte (16. und 17. März 1790). Auch die mährend der französi= schen Revolution so übel berüchtigten Lanternen follten hier eine gleiche Rolle spielen, obwohl es zum Glud nur bei Drohungen verblieb, die indeß sclbst gegen diejenigen Mitglieder des Abels gerichtet murben. welche, wie die Herzoge von Aremberg und Urfel, der Bicomte von Waldiers u. A. sich ber Fortschrittspartei angeschlossen hatten. An die zur Plünderung bestimmten Säuser schlug man folgende Reimerei an "Cette maison doit être pillée, Le chef en sera massacré Pour conserver notre liberté: Sans cela point de tranquillité, C'est le voeu de la publicité."

und eine andere ging von Sand zu Sand, welche fo lautete:

"Jonck, d'Aremberg, d'Ursel, Walckiers, La Marck, Herries, Godin,

Sont de la société patriotique les soutiens, Et comme ils prétendent être du pays de la lumière, Il faut, pour les contenter, les mettre au réverbère."

So wurde gegen die Männer verfahren, welche bereits kurz vorher ein Hirtenbrief des Erzbischofs von Mecheln für Feinde der Religion erklärt hatte, "die das Glück der guten Lürger durch die leichtsinnigen und spitzsindigen Vernünfteleien der Philosophie des gegenwärtigen Jahrhunderts stören wollten," während ein anderes durch den Secretär des Erzbischofs abgefaßtes und allen Pfarrern und Kirchensvorstehern zugesandtes Schriftstück so lautete: "Wir erklären für Verzähler des Vaterlandes und Störer der öffentlichen Ruhe alle die, welche in die Religion oder die Verfassung Neuerungen einführen wolzlen und ditten slehentlich die Staatsbehörden, gegen dieselben auf das strengste zu versahren." Diese Erklärung nuchten die Bürgermeister, Schöffen und Notabeln der betreffenden Kirchspiele unterschreiben und die Pfarrer alsdann an den Erzbischof zurücksenden; wer sich zu unterzeichnen weigerte, sah sich die Sakramente versagt.

Wir haben gesehen, welche Früchte diese und ähnliche Schritte trugen, die durch das von dem Jesuiten Feller herausgegebene Blatt "Le vrai Brabançon" noch weiter gefördert wurden; und übte die aristofratisch-klerikale Partei schmähliche Grausamkeiten aus (wie in Herve am 2. Aug. 1790), so neunt jenes Schandblatt sie "strenge aber unerläßliche Gerechtigkeit." Was kann man den wüthendsten Pariser Journalen der Newolutionszeit Schlimmeres vorwersen?

Auf diese Weise wurde auf die große Masse des Volks eingewirkt. "Fanatische Schriftsteller, meistentheils Geistliche, nährten die Wuth des Volkes und empfahlen eifrig die ebenso dumme wie gottlose Berehrung des Bildes van der Noots\*) und häusige Processionen, welche sowohl politische Aundgebungen wie Gelegenheiten zu Barteikanipfen geworden waren, und von denen fie behaupteten, daß fie denselben Erfolg haben würden wie der Umzug der Juden um die Manern von Jericho. Ihr eins schien ihnen am Herzen zu liegen, die Wiederherstellung der von Joseph II. unterdrückten Rlöfter. Ihrer Meinung nach hing das Wohl und Wich des Bolkes nur hiervon ab, und die Mönche wurden für lauter Moses gehalten, die während ber Schlacht blos die Hände zum Himmel emporzuhalten brauchten, um den Soldaten der belgischen Republik den Sieg zu sichern. Wenn die Magistratur der Wiederherstellung einiger allgemein für unnüt erkannter Alöster irgend ein Sinderniß entgegensetzte, so fielen jene fleritalen Schreier über bas Advotatenpack und das Richtergefindel mit allen erdenklichen Schmähungen her. . . . Mehr als einmal fah man im Laufe diefes unglücklichen Feldzuges Mönche, von blindem Gifer fortgeriffen, mit einem Arneifix in der einen und einem Degen in der andern Hand ihre Beichtfinder zum Kampfe führen." Dies geschah im Jahr 1790, und gleiches wiederholt sich in der Gegenwart, um mutatis mutandis. Zett, wenn es eine Kammerwahl gilt, stellt der geistliche Hirt sich an die Spite seiner Heerde und führt sie wohl bewacht zur Stimmurne; denn in den untern und selbst in den mittlern Volksschichten eines großen Theils von Belgien herrscht in der Mitte des 19. Jahrhunderts noch die tiefste Finsterniß. Man darf sich also nicht wundern, wenn die Gazette de France vom 8. Juni 1790 ausrief: "Yohnt es sich wohl der Mühe, unsere Aufmerksamkeit den belgischen Provinzen zuzuwenden, jenem zwar schönen jedoch der Wuth der Anarchie und des Fanatismus Preis gegebenen Lande? Rein, dies Bolf flößt uns feine Theilnahme ein. Hüten wir uns übrigens, ihnen die geringfte Störung zu verursachen; denn in den gegemvärtigen festlichen Tagen haben sie ihre Frohnleichnams-

<sup>\*)</sup> In jeder Zelle des Kapuzinerktosters zu Benisel war ein solches aufgehängt. Bei dieser Gelegenheit bemerken wir, daß der neutichen Behauptung eines belgischen Blattes zusolge sich nirgends in den häusern der hohen oder niedern Geistlichsteit ein Bildniß des jetzigen Königs Leopold vorsindet. Sapienti sat!

prozessionen zu halten, Jungfrauen mit Blumen zu bekränzen, Pfaffen in reichgeschmückte Chorröcke zu vermummen und zu den Füßen ihrer Bilder 100,000 Wachskerzen anzuzünden. Was kümmert es uns, wer der Hirt dieser blinden Heerde sein wird!"

Wir sind jedoch noch nicht zu Ende mit dem wahnsinnigen Treiben ber aristokratisch=klerikalen Partei jener Zeit. Sie verbreitete bas ganz grundlose Berücht, die Bondisten hatten sich verschworen, am Feste der Dreifaltigkeit den Erzbischof von Mecheln, van der Noot und die andern Häupter jener zu ermorden, und suchte so die bereits nur zu sehr fanatisirten Massen ber Broving Brabant immer mehr aufzuwühlen, indem sie ihnen ohne Unterlaß die Religion als von den Destreichern und den Demokraten bedroht schilderte. Die Wuth des verblendeten Volkes war gränzenlos, als es von der vorgeblichen Gefahr hörte, welcher der von ihm hochverehrte Pralat und der als die personificirte Revolution betrachtete van der Noot follte ausgesett gewesen sein. Man fah eine Menge Landleute nach Brüffel kommen (am 8. Juni gegen 20,000), die sich mit allem, was ihnen zuerst in die Sände gefallen war, bewaffnet hatten, mit Flinten, Stöden, Sensen, Haden u. s. w. Voran zogen meist die Pfarrer, ben Degen in ber Hand, mährend das Bildnig van der Noots das Banner bildete, worin zuweilen auch noch andere feltsame Sinnbilder prangten, wie z. B. ein Galgen, an dem Feigen hingen, ein Rad mit alimmendem Zunder u. f. w. Die Feigen bedeuteten die Demokraten. letterer Bond (b. i. Kunke). Hören wir nun den wuthenden Jesuiten. ber in seinem vrai Brabancon, einem der verbreitetsten Blätter jener Zeit, gegen die Langsamkeit der gerichtlichen Formen tobte und bagu aufforderte, über die Bonciften herzufallen. "Das Complott liegt flar am Tage, ruft er aus, und man will noch Formen beobachten, um den Feinden des Baterlandes Zeit zu verschaffen, damit sie deren neue anzetteln! Und es sind fogar Abvokaten, Magistratspersonen, welche über Ungerechtigkeit schreien, wenn schnelle Einkerkerung das Baterland von Bofewichtern befreien tann, die es in Brand steden wol-Ien! Diese heuchlerischen Anhänger einer Scheingerechtigkeit scheuen sich also durchaus nicht, die heimlichen Gedanken ihres schändlichen Herzens au entschleiern? . . . Allerdings muß die Form geehrt werden, wenn fte das Leben des Bürgers sichert; wenn sie aber das Leben aller in

Gefahr fett, das Laterland an den Rand des Abgrunds führt, Ruchlosiakeit und Verrath ermuthiat. Mördern und Räubern Sicherheit verleiht, dann ist die Form nur etwas abscheuliches!" - "Ueberall fact man Zwietracht, ruft ein anderer Tollhausler jener Bartei aus, zahllofe Verräther und Ungehener wollen uns in ärgere Feffeln schlagen, als die wir gerbrochen. . . . Es ift Zeit, diese Bipern zu ersticken, unsere Erde von den Ungeheuern zu reinigen, die sie verpeften. . . . Gerechtigkeit, Gerechtigkeit! Mögen die Verräther, die wir mit Wohlthaten und Ehrenftellen überhäuft, mit den schrecklichsten Qualen für die gräulichen Berbrechen buffen, deren sie sich schuldig machen! Folgen wir dem Beisviel der wackern Amerikaner. Sie hatten ihre Ketten zerriffen und genoffen noch immer der Ruhe nicht. Complotte bedrohten und hemmten die Ginigkeit und das Glück der Republik; was thaten fie? Un den Galgen brachten fie alle Ränkeschmiede, alle Berschwörer, kur; alle Feinde des öffentlichen Wohls. Seitbem sind fie frei, find fie glücklich. Welch' ein Beispiel, welch' ein nothwendiges Beispiel! Ihm muffen wir folgen; es ift Zeit. Reine Langsamkeit, keine Berbannung, keine Blünderung mehr: der Tod, der Tod, der schmachvollste Tod! Sind erst hundert Verräther hingerichtet, dann haben wir feine Deftreicher mehr zu bekämpfen, wir find dann frei, find dann glücklich! Dies ift das eifrige Verlangen des belgischen Bolkes, ist seine Stimme, ist die Stimme Gottes! Vox populi. vox dei!" - So raf'ten damals die Wortführer einer Partei, welche die Aristofratie und die Religion vertrat; ärger, wir wiederholen es noch einmal, trieben es in der schlimmsten Revolutionszeit zu Paris selbst die Jakobiner nicht. Es ist nöthig, daß man nicht vergesse, weffen in allen gandern die aristotratisch tleritale Bartei fähig ift, jene Partei, welche die besten Gefühle des menschlichen Geistes und Bergens, die Reinheit und Sanftmuth des Christenthums zu vertheidigen vorgibt und ihren Gegnern die Schandthaten vorwirft, die sie selbst begangen und noch begeht. Man blicke nur um sich; man habe nur die Blätter berselben seit 1849 auch in Deutschland gelesen, welche Uebereinstimmung mit den obigen blutlechzenden Rafereien!

Jedoch auch diese genügten noch nicht. "Das republikanische Kriegsministerium machte bekannt, daß ein östreichischer Hauptmann seinen Soldaten versprochen, ihnen geweihte Hostien als Commigbrot

zu geben und ihnen aus ben Kirchengefäßen Schnallen machen zu laffen. Der Offizier (Namens von Rettelbutten vom Regiment Burtemberg) wies in dem Journal général de l'Europe 1790 vol. II. p. 399 diese Anschuldigung zurück; jedoch begründet oder nicht, verdiente sie als Großprahlerei eines Einzelnen jedenfalls die ihr beigelegte Wichtigkeit nicht; wohl aber erbitterte sie das gemeine Bolk immer mehr gegen die Männer, welche man anklagte, an der Wiederherstellung der östreichischen Herrschaft zu arbeiten. Alle diese Aufreizungen hatten einen nur zu guten Erfolg; die Befängnisse waren bald überfüllt mit Burgern, die man ohne alle richterliche Formen einkerkerte; die Unverletlichkeit des häuslichen Seerdes, das Briefgeheimniß, die kostbarsten Garantieen der Verfassung wurden frech mit Füßen getreten. Ein System des Schreckens und der Unterdrückung, schlimmer als das, welches d'Alton, der militärische Statthalter Jofephs II., geubt, herrschte in der Hauptstadt bis zu dem Augenblick, wo Belgien endlich in Folge dieser freiheitmörderischen Raserei unter die östreichische Herrschaft zurückfiel."

Auf diese Weise also, indem sie allen Forderungen der Bonckiften fich unbeugsam widersetzte und sie vielmehr unerbittlich verfolgte, nachdem sie sich ihrer zur Verjagung der Destreicher bedient, trieb die Meritale Bartei dieselben lettern gewaltsam wieder in die Arme und beförderte so unvermeidlich, mas sie am meisten fürchtete — die Reftauration Destreichs. Zwar an Patriotismus fehlte es bem Bolke nicht, Geld und Menschen strömten herbei, und sogar die Bruffeler Röchinnen brachten eine Summe von 900 Gulden dar, fo daß felbst Camille Desmoulins gezwungen war auszurufen: "Wie Schabe, daß diese Bfaffen die brabantische Revolution so verderben! Man kann nicht umhin den Muth zu bewundern, womit die Belgier die Raputen ihrer Mönche sowohl wie ihre Freiheit vertheidigen wollen!" nun, wie der Jesuit Feller die Armee herstellen will, welche den heranrudenden kriegsgeübten Schaaren Destreichs die Spite bieten sollte. Die Hauptleute werden aus der Mitte jener braven Bächter tommen, welche die Bater, Pfleger, Bertrauten ihrer Rreise sind. Gleich Cincinnatus, den Pflug verlassend, führen sie die Freiwilligen, die fie alle mit Namen kennen, nicht sowohl zum Kampf wie zum Sieg, und wie jener romische Ronful kehren sie im Triumph doch

bescheiden zur Bestellung ihrer Felder zurück. Welch' ein herrliches Schauspiel von glücklichster Vorbebeutung wird es nicht gemähren, die Pfarrer, die Vicare, die Mönche, welche unter der alten Regierung allen ihnen zustehenden Einfluß auf das Bolk verloren hatten, jett, wie ehedem die Missionare in Baraguan, mit ihren Pfarrkindern marschiren, sich dreimal des Tages vor Gott demuthig niederwerfen, sich alltäglich von Gottes Wort nähren, sich oftmals in dem Wasser ber Buge reinigen, wenigstens Ein Mal den Festsaal betreten, die Anstrengungen des Marsches durch heilige Gefänge oder durch das Herfagen des Rosenkranzes oder anderer lauter Gebete erleichtern zu sehen und sie unaufhörlich 'und einmuthig ausrufen zu hören: ""D Herr, zu beinem Ruhm und zum Beil beines Bolkes siehst du uns jett mit den Waffen in der Hand gegen die Reinde ziehen und beine Barmherzigkeit und Hülfe erflehen!" Go bereitete sich Makkabäus, ienes Vorbild aller christlichen Feldherren, so bereiteten sich die Juden, die seinen Befehlen gehorchten, zu ihren Feldzügen nur durch die eifrigsten Gebete und die frommften Religionsubungen. Das Lager der Freiwilligen wird ein Lager der Heiligen sein." — Dies war das Ideal eines zur Vertheidigung der Pfaffenherrschaft bestimmten Heeres; als es unterlag (und es mußte unterliegen), behauptete Feller, es wäre dies geschehen, weil man nicht genug Benedicite und Gratias hergesagt hätte! Es unterlag, sagen wir, trot ber Wunderzeichen, welche geschahen und "ben Schelm (gueux) Leopold mit seinem Bruder im tiefften Abgrund der Solle gezeigt hatten." - "Man mare versucht, bemerkt dazu Borgnet, hierin die Umtriebe östreichischer Emisfare zu erkennen, wüßte man nicht, daß die aristokratische Partei in ihrem Fanatismus noch viel plumpere Mittel in Anwendung brachte, wenn sie den Böbel in Bewegung setzen wollte."

Zur Restauration der östreichischen Herrschaft in Belgien trugen außer den bereits angeführten Umständen aber auch noch andere bei, besonders das zu große Vertrauen, welches die republikanische Regiezung auf fremde Hüsse, nämlich die Englands und Hollands, namentslich aber Preußens setze, welches letztere bei allen diesen Ereignissen keineswegs eine beneidenswerthe Rolle spielte. Es versprach seine Unsterstützung und Anerkennung der Republik, so lange es Oestreich in Verlegenheit sah und hossen konnte, diese durch jene Unterhandlungen

zu vermehren. Sobald jedoch seine Absichten erreicht und die Reichenbacher Präliminarien mit Destreich unterzeichnet waren, überließ es die Belgier ihrem Schicksal, mährend der preußische General Schonfeld, welchen man ihnen gefandt und den fie an die Spite ihres Beeres gestellt hatten, das in ihn gesetzte Vertrauen schmählich verrieth. Boranet verweift hierbei auf die Bemerkung Camille Desmoulins. welcher fagte: "Was kann von Preußen Gutes kommen? O welch' herrlicher Hüter für eine Heerde ist doch der Wolf! Brabanter, meine lieben Brüder, denket ihr, daß wer die Freiheit in Holland unterdrückt hat, sie in Belgien wiederherstellen wird?" Und ein anderer franzöfischer Publicift beurtheilt nach Borgnet's Meinung die damalige Lage gang richtig, indem er sich so äußert: "Was die Belgier zu Grunde gerichtet hat, ift ihr blindes Vertrauen auf die Könige und ihre Minister. Statt nur auf ihre eigene Rraft zu bauen, haben fie das Bündniß der Höfe gesucht und sind, wie sie es wohl hatten porquefeben fonnen, schmählich betrogen worden."

Wir sinden also zu Ende des Jahres 1790 mit dem Einzuge der Destreicher in Brüssel (2. Dezdr.) die Revolution beendigt und Belgien wieder in der Gewalt seiner frühern Herrscher. Leopold besachm sich mit lobenswerther Mäßigung und widerrief die mißfälligssten der Edikte Josephs II., obwohl die Zurücknahme der von letzterm mit Bezug auf die Mönchsorden versuchten Resormen dem Minister Werch ganz besonders viel Ueberwindung kostete und er sich nur dazu entschloß, "um sich von den Umtrieden des Klerus frei zu machen," wie man in seiner Correspondenz lieft, wobei er hinzusügt: "Eine solche Zurücknahme ist des 14. Jahrhunderts würdig, aber das öffentsliche Wohl geht allen andern Kücksichten vor, und wir haben es hier mit einem eigensinnigen Bolke zu thun, dessen besonderen Charakter die Lust des Widerspruchs bildet. Wer weiß, ob die jetzt in Europa herrschenden Meinungen nicht auch sich Bahn brechen, und es nicht in kurzem dieselben Edikte zurückverlangen wird!"

Trot allem dem aber gelang es der Regierung nicht, die Parteien zu beschwichtigen, von denen die aristokratisch klerikale den alten Zusstand der Dinge aufrecht erhalten, die demokratische hingegen zeitgesmäße Reformen eingeführt sehen wollte. Der Flugschriftenkrieg entsbrannte auf das hikiaste, und letztere Bartei suchte vorzugsweise die

Berfassungswidrigkeit in der derzeitigen Zusammensetzung ber Ständeversammlungen so namentlich der brabantischen nachzuweisen, indem sie besonders auf historische Thatsachen gestützt zeigte, daß in frühern Zeiten alle Städte des Bergogthums und nicht bloß drei (Bruffel, Antwerpen, Löwen), ber gange Abel und nicht bloß gewisse Familien, bie gange Geiftlichkeit und nicht bloß ein Theil des regularen Rlerus repräsentirt waren. Außerdem bestand ihrer Meinung nach der Grundfehler biefer Organisation auch noch darin, daß die Mitglieber der Versammlung nicht durch das ganze Volk gewählt, auch letztere nicht oft genug erneuert murbe. Bas erwiederten hierauf ihre Gegner? Zuvörderst durch Schmähungen, indem sie ihre Gegner einen Haufen an die Regierung verkaufter Creaturen nannten, welche auch schon ehedem Spione und Angeber im Solde Josephs II. gewesen wären; hierauf folgt ihre Vertheidigung der bestehenden Einrichtungen. Sie ift vortrefflich. Die Ausschliegung der Weltgeiftlichen beruhe auf ber Furcht, daß sie die Beaufsichtigung ihrer Beichtfinder vernachläsfigen möchten, mahrend dagegen die Ordensgeistlichen nichts weiter zu thun hatten, als fich um das öffentliche Wohl zu bekummern, und ihr ausgedehnter Grundbesit sie barüber zu machen zwinge, daß nichts jum Nachtheile des flachen Landes geschehe. Dies fei auch der Grund, marum die Repräsentanten des zweiten Standes blog aus den großen Grundbesitern genommen wurden. Die beiden gahlreichsten Rlaffen bes britten Standes endlich, die ein gang befonderes Recht auf Bertretung befäßen, bildeten die Landbauer und Handwerker, erstere aber seien durch die Ordensgeistlichkeit und den Adel, lettere durch die Abgeordneten der drei Städte hinlanglich vertreten. Bas hingegen ben Handelsstand betreffe, "fo liege es in der Natur desselben, sich ftets und vorzugsweise mit seinen personlichen und Privatinteressen zu befchäftigen."

Was aber that unter so bewandten Umständen die Regierung? — Nichts! — Rathlos schwankte sie hin und her, während ihr beide Parteien mißtraueten, die demokratische deswegen, weil die ihr gegebenen Versprechungen nicht gehalten wurden. Beide wandten sich daher auch endlich nach Frankreich, welches die Bewerbungen der letztern günstig aufnahm, um so mehr, als es sie in dem um diese Zeit (1791) an Oestreich erklärten Kriege zu benützen gedachte.

Hiermit schließt der erfte Band des vorliegenden Abertes. haben bei der Analyse desselben aus den im Gingang angeführten Gründen vorzugsweise die brabantische Revolution berücksichtigt. Was die des lütticher Landes anbetrifft, deren Peripetieen gleichfalls von bochstem Interesse sind, so können wir une hier kurz fassen und bemerken nur, daß fie zwar einen verschiedenen Verlauf, aber ein gleiches Ende hatte. Das Bisthum Lüttich gehörte zum deutschen Reiche: und waren dort auch die Parteikämpfe bei weitem nicht so heftig, wie in den öftreichischen Provinzen, so mußten die Bestrebungen der Fortschrittspartei in Folge der vom Reichskammergericht zu Wetlar verordneten Execution, deren erster Feldzug freilich ein tragitomisches Seitenstück zu dem berüchtigten Wasunger Rrieg von 1747 bildete, endlich dennoch unterliegen, wobei die preußische Bolitik wiederum keine erfreuliche Rolle spielte, und der vertriebene Bischof Hoensbroech, "dem fein geiftliches Gewand hatte zur Verfohnlichkeit und zum Vergeffen rathen follen," tonnte, von öftreichischen Bajonetten gurudgeführt, seine Reaktion mit ungehemmter Wuth ins Werk seten. Die lütticher Batrioten, die fich zeitig genug bor den überfüllten Gefängnissen nach Frankreich gerettet hatten, mandten sich gleichfalls an die dortige Regierung um Beistand, der ihnen auch in der obenerwähnten Kriegser= flärung wurde.

Die weitern Ereignisse nun bespricht die zweite Abtheilung des vorliegenden Werkes, dessen Zweck sich in den vom Verfasser als Motto gewählten Worten ausspricht: "Felix quem faciunt alia pericula cautum." Die Gefahr aber, vor der wir besonders in die sem Theile gewarnt werden, ist das Vergessen jener alten Lehre, daß man nicht zweien Herren zugleich dienen könne, oder wie es bereits auch unsere Vorsahren des zehnten Jahrhunderts ausdrückten: "Tune maht nieht mit einero dohder zeuuena eidima machon; noh tune maht nieht sollen munt haben melues unde doh blasen." \*) Auch die Gegenwart vergißt, daß man nicht zur selben Zeit sortschreisten und still stehen kann; nicht die jezige östreichische Regierung allein

<sup>\*)</sup> Im 14. Jahrhundert fannte man das Sprüchwort noch: "Blasen und mel an dem munt han Daz mag nit wol bi einander gestan."

will den offenen Abgrund nicht sehen, der bei so verkehrtem Versahren sich austhut, will nicht sehen, daß der einstige Verlust Belgiens im Kleinen zeigt, was jetzt nicht nur dem Kaiserstaat im Großen droht. Andrerseits erhellt aber serner aus der Tarstellung Borgnet's, mit welch' unsäglicher Hinterlist, Treulosigkeit und brutaler Gewalt die französische Republik das entgegengebrachte Vertrauen der belgischen Provinzen belohnte, ihre Unabhängigkeit vernichtete und sich in den Besitz des Landes setzte. Auch dies ist eine Warnung und zwar gegen französische Interventionen; sie bringen selten Heil. Endlich aber (last dut not least) lehrt uns das Beispiel Belgiens, das ehedem in vielsache durch kleinliche-Sonderinteressen und Sisersüchteleien von einander geschiedene Provinzen zersiel und so ein Deutschland in nuce bildete, welches Unheil daraus für das Wohl des Ganzen erwuchs, und wie leicht es dem Feinde erlag. Noch einmal also: Felix quem faciunt etc."

Nehmen wir nun den Faden der Greignisse im Einzelnen wieder auf, so sehen wir zunächst, wie auch damals die öftreichische Regierung in ihrer Rathlofigkeit und Unentschlossenheit bald mit der revolutionären, bald mit der liberalen Bartei liebängelte, beide täufchen wollte und ce am Ende, ale das triigerische Spiel offenbar wurde, mit beiden verdarb, so daß sie zu Anfang des Jahres 1792 von neuem verlaffen daftand und durch nutlose thrannische Willfürlichkeiten die Unzufriedenheit des Volfes immer mehr steigerte. Kriegsgerichte, Ginferferungen und Stockpriigel \*) bildeten auch damals die Tagesordnung und follten eine vernünftige Staatsflugheit erfeten. Dag foldatische Robbeit, Säbelherrschaft, blinde Wuth wie immer so auch hier sich in empörender Weise zeigten, versteht sich von selbst; der Unschutdige litt mit dem Schutdigen, friedliche Bürger wurden bei Nacht und Nebel ihren Familien entriffen, und in Bruffel allein gab es gegen fünfhundert politische Gefangene! Die Berzweiflung selbst des Aldels und der Geiftlichkeit ging fo weit, daß fie, die den frangösischen Revolutionvideen doch so feindselig entgegenstanden, gleichwohl von den bis dahin verabscheneten Feinden allein ihre Rettung erwarteten;

<sup>\*)</sup> In Löwen erhielten einmal zwei ehrsame Burger wegen Schuld gegebener Theilnahme an einem Auflaufe vierzig Stodschläge ad posteriora.

denn selbst der Erzbischaf von Mecheln erkannte es in einem Birtenbriefe an, daß es Mitglieder des Klerus gab, "qui se cum scandalo exultabant de proximo Gallorum adventu." Rein Bunder daher, wenn die frangosischen Beere bei ihrem Einruden in Belgien überall mit offenen Armen empfangen wurden und die Refugies in den Reihen ihrer Befreier tapfer mitstritten, so daß ein am 20. Juni im Jakobinerklub zu Paris vorgelesener Brief der Bahrheit gemäß melden konnte: "Triumph, Triumph, wir haben Courtray nach anberthalbstündiger Belagerung eingenommen und find von den sämmtlichen Einwohnern mit dem Rufe: "Es lebe die Nation, es leben die Franzosen!" empfangen worden. . . . 2000 brabantische Batrioten. die fich unter uns befanden, haben fich wie leibhafte Teufel gefchlagen." Warum auch follten fie nicht? denn laut einer Proclamation des Herzogs Albert von Sachsen = Teschen wurde jeder im feindlichen Heere dienende oder auch nur dort befindliche Emigrant, ob er nun die Uniform trug oder nicht, falls er gefangen wurde, alsbald stand= rechtlich gehängt oder erschossen. Rein Rang oder Stand schütte; fo 3. B. findet man unter ben blutigen Opfern jenes Verfahrens einen Hauptmann und den Sohn eines reichen Brauers aufgeführt. Diefe Graufamkeiten trieben die Refugiés zur Berzweiflung, und sie fochten "wie Leute, die kein Quartier zu erwarten haben."

Wir übergehen die wechselvollen Ereignisse des Feldzuges von 1792. Im November genannten Jahres war Belgien in der Gewalt der Franzosen und die Herrschaft Destreichs in diesem Lande wiesberum einmal zu Ende, wobei es für diese Regierung ganz charakteristisch ist, daß sie erst, als alles verloren war, und in dem Augenblick, wo sie sich gezwungen sah, das Land zu verlassen, die frühern ungesetzlichen Berordnungen widerrief und die alte brabantische Bersfassung "unerschütterlich" aufrecht zu erhalten versprach. Noch in dem letzten Momente sollte lächerliche Täuschung geübt werden; es war aber zu spät! Das Bolk stand überall auf, die politischen Gesangenen wurden befreit und den Franzosen ein brüderlicher Empfang bereitet. Hiermit schließt wiederum ein Akt der belgischen Geschichte.

Die ersten Scenen der darauf folgenden Ereignisse ließen sich ziemlich gut an. Dumouriez, der während der ganzen Zeit seines Oberkommandos in Belgien hinsichtlich der Behandlung und Verwal-

tung dieses Landes ein fehr löbliches Benehmen beobachtete, brachte ben Bewohnern desselben den Glauben bei, daß sie wirklich nach Abwerfung des östreichischen Joches politische Freiheit und Selbstftandigkeit erlangt hätten, und eine von ihm erlassene Proclamation, die ihnen dies ausdrücklich verhieß, erhielt die Billigung des Convents, obwohl beffen späteres Einschüchterungsspftem und thrannisches Verfahren damit im schreiendsten Widerspruch stand. Dumouriez widerfette fich aus allen Kräften ber von Paris aus angeordneten Ginführung der Affignaten mit Awangscours al pari, welche in Frankreich mehr als 50 Procent verloren, und wollte die Lieferungen lieber mit baarem Gelde bezahlen, was ihm aber vom Finanzminister Cambon verweigert wurde, so daß er sich durch Anleihen beim Klerus zu helfen suchte. Nur wenige Spuren auch zeigten fich aufangs von einer beabsichtigten Vereinigung Belgiens mit Frankreich, da die seit Ludwig XIV. entschlasene Lehre von den natürlichen Gränzen nur langfam wieder erwachte, freilich aber dann bald um fo größere Bunft erlangte; vielmehr wurden die Belgier (Lüttich inbegriffen) durch jene Broclamation aufgefordert, nach dem Sturz der östreichischen Regierung und der bis dahin bestehenden Ständeverfassung selbst ihre Berwaltungsbehörden zu wählen, wobei es allerdings eben nicht ganz regelmäßig herging. Bemerkenswerth ift, daß Dumouriez in feiner Unrede an die neuen Bruffeler Repräsentanten die Nothwendigkeit hervorhob, die Eintheilung des Landes in Provinzen aufzugeben und mit den Lüttichern vereint unter dem Namen Belgier ein einiges und einziges Bolt zu bilden. Unglücklicherweise ließ man diesen so trefflichen Rath unbeachtet und zwar um so mehr, als zahlreiche Vorurtheile und ein seit Jahrhunderten bestehender Zustand der Dinge sich der Befolgung desselben widersetzten. Erst bittere Erfahrungen und der nivellirende eiserne Druck der spätern frangosischen Herrschaft sollten bewirken, was nicht aus freier Wahl geschah.

Wir sehen also, daß Dumouriez so viel Mäßigung an den Tag legte, wie die Umstände nur immer gestatteten, und wären seine Ubssichten und Anordnungen überall und immer ausgeführt worden, so hätte Belgien nicht die unendlichen Leiden zu erdulden gehabt, denen es vor seiner endlichen Vereinigung mit der französischen Republik fast erlag. Zedoch mehrere der ihm untergeordneten Generale wagten

es, seinen Befehlen den Gehorsam zu versagen; so z. B. legte Labourdonnahe der Stadt Tournay und dem bazu gehörenden Gebiete ein binnen drei Tagen zu zahlendes Zwangsanlehen von einer Million Lipres auf. Oftende mußte 80,000 gablen, Gent und Brügge faben sich mit Militärexecution bedroht, weil sich jenes 200,000 Sack Getreide zu liefern, dieses eine bedeutende Gelbsumme vorzustrecken weigerte u. f. w. Dumouriez widersette sich diesen Gewaltthaten fo viel. als er irgend vermochte. "Wir haben Belgien nicht erobert, sagt er in der Beantwortung einer an ihn gerichteten Alageschrift; dies wäre unfern Grundfäten gang entgegen. Auch erheben wir keine Contributionen, vielmehr leihen wir, da wir doch einmal Geld nöthig haben, dasselbe bei eurem Alerus und erweisen dadurch eurem Baterlande einen Dienst, indem wir vergrabene Schäte in Umlauf bringen, über die wir uns später mit euch verrechnen werden;" und an den Kriegs= minister Pache schrieb er: "Ich will weder der Attila noch die Geißel Belgiens sein. . . Labourdonnage verfährt wie ein Eroberer . . . feine Schergen bedrohen die Städte mit Militarerecution gang eben fo, wie es die Preugen in der Champagne machten." Noch besaß Dumouriez damals Einfluß genug, und Labourdonnage wurde bald nachher abberufen.

Dies und ähnliches waren jedoch die letzten Spuren von Mäßisgung gegen Belgien seitens des Convents und der Executive. Das Verfahren sollte bald ein anderes, die Ausnahme zur Regel, die Geswaltthätigkeit durch das Gesetz geschützt werden.

Am 15. Dezember 1792 nämlich schlug Cambon im Convent unter anderm vor, Belgien mehr als bisher geschehen zu den Kriegs-kosten heranzuziehen, namentlich aber zur Annahme der Assignaten, deren Werth von Tag zu Tag sank, zu zwingen und so denselben wieder zu heben. Zugleich aber lag noch eine andere Absicht im Hinstergrunde; man wollte nämlich die sämmtlichen Verhältnisse des Landes dermaßen zerrütten und es zu einer solchen Verzweislung bringen, daß es dann selbst dem eifrigen Wunsche des Convents gemäß seine Vereinigung mit Frankreich verlangte. "Das Heil der Republik, hieß es in einem später jener Versammlung abgestatteten Verichte, beruht auf Belgien. Lediglich durch die Einverleibung dieses reichen Landes können wir unsere Finanzen wiederherstellen und den Krieg fortseten."

Dumouriez klagte Cambon und Pache ganz offen dieser Absichten an und behauptete sogar, daß sie die Armee Mangel leiden ließen, um dieselben zu erreichen. "Sie hofften, bemerkt er in seiner Erzählung dieses Feldzuges, daß der General (d. i. er selbst) auf diese Weise sich gezwunsen sen sehen würde, Belgien so zu behandeln, wie Custine es in Deutschsland machte, und daß dieses Verfahren die Belgier aufreizen und zu Gewaltthätigkeiten treiben würde, die dem Convent einen Vorwand leihen sollten, sie wie Feinde zu behandeln, sich ihres Landes wie eines eroberten zu bemächtigen und das nämliche Plünderungssystem in Aussführung zu bringen, welches man seitdem dort unter einer andern nicht minder schmählichen Form eingeführt hat."

In Folge der Anträge Cambon's wurde nun vom Convent ein Defret erlassen, welches zu wichtig ist, als daß wir hier nicht die hauptsächlichsten Bestimmungen desselben mittheilen sollten, zumal die darauf solgenden Vorfälle in Belgien dadurch um so verständlicher ersicheinen. Der erste Artikel nämlich befahl den französischen Generalen, "dem Volke zu erklären, daß sie ihm Frieden, Beistand, Freiheit und Gleichheit brächten" und alsbald "die Aussehung der bestehenden Ausslagen und Steuern, des Zehnten, der sesten und ungewissen Lehnssgefälle, der Leibeigenschaft, der Jagdgerechtigkeit, des Adels und übershaupt aller Vorrechte" zu proclamiren.

Der Artikel 2 gebot ihnen ferner "die Proclamation der Volkssouveränität sowie die Aushebung aller bestehenden Behörden, ferner die sofortige Einderufung des Volks in Primär- oder Communalversammlungen, um eine provisorische Versammlung zu wählen und zu organisiren."

Alle früheren Beamten, alle Abeligen, alle Mitglieder bevorrechsteter Corporationen waren durch den 3. Artikel vom Wahlrecht ausgeschlossen, jedoch nur für das erste Mal.

Der 4. Artikel schrieb ben Generalen vor "alle beweglichen und unbeweglichen Güter, die dem Fiscus, dem Fürsten, seinen Anhängern und Trabanten, den öffentlichen Anstalten, den weltlichen und geistzlichen Körperschaften und Gesellschaften angehörten, unter den Schutz ber französischen Republik zu stellen."

Der 5. Artikel sicherte die Ueberwachung und Verwaltung diefer Güter und überhaupt die Ausübung der öffentlichen Gewalt der pro-

visorischen Administration zu, welche das Bolk ernennen sollte; ihr wurde auch das Recht zuerkannt "Steuern aufzuerlegen, vorausgesetzt jedoch, daß dieselben nicht die unvermögenden, arbeitsamen Klassen bes Bolkes träfen."

Die beiben folgenden Artikel lauteten folgendermaßen:

"Art. 6. Sobald die provisorische Administration organisirt ist, wird der Nationalconvent aus seiner Witte Commissarien ernennen, welche sich zu ihr begeben und mit ihr fraternisiren sollen."

"Art. 7. Der executive Rath wird auch Nationalcommissare ernennen, welche sich unverzüglich nach Belgien begeben und im Berein mit der vom Bolk ernannten provisorischen Administration die zur gemeinschaftlichen Bertheidigung nothwendigen Maßregeln, sowie die Mittel, um die für die Heere der Republik erforderliche Bekleidung und Berpslegung herbeizuschaffen, feststellen, auch die durch jene während ihres Ausenthalts auf belgischem Gebiete verursachten und noch zu verursachenden Kosten bezahlen sollen."

Der 8. Artikel erlegte den Commissarien der Executive die Pflicht auf, alle vierzehn Tage von ihrer Geschäftsführung Rechnung abzulegen, und endlich der 9. Artikel besagte: "Die provisorische Administration und die Nationalcommissare werden ihre Funktionen ohne Verzug einstellen, sobald die Einwohner die Volkssouveränität so wie ihre Freiheit und Unabhängigkeit erklärt und eine freie Volksregierung organisirt haben."

Der 3. Artikel wurde jedoch später abgeändert und erhielt folsgende Fassung: "Niemand ist in den Primärs und Communalverssammlungen stimmfähig, auch kann er weder zum provisorischen Administrator noch Richter erwählt werden, der nicht den Sid der Freisbeit und Gleichheit geleistet und schriftlich auf die Privilegien und Vorrechte verzichtet hat, deren Abschaffung durch das Dekret vom 15. ausgesprochen ist."

Bei der Nachricht von diesem Dekret erhob sich in Belgien ein allgemeiner Schrei des Unwillens, und nur wenige Behörden erklärten ihre Zustimmung, wie die von Mons und Charleroi, besonders aber die in der Provinz Lüttich. Von je her nämlich ist Lüttich der Sitz der belgischen Demokratie gewesen, weshalb dort eine lebendige Sympathie für Frankreich und dessen Institutionen herrschte, die sich auch später aus deutlichste äußerte, als die Frage der Vereinigung mit

jenem Lande zur Sprache kam. Dahingegen erhoben sich von allen andern Seiten Einsprüche, und zahlreiche Deputationen wurden nach Baris gesandt, um dieselben darzulegen und zu unterstützen, doch alles umsonst. Der Convent war entschlossen, sein Defret, das Belgien wie ein erobertes Land behandelte, aufrecht zu erhalten, und zwar nicht etwa, um dessen Bestimmungen, so gewaltsam sie auch waren, doch wenigstens auf eine regelmäßige Weise in Ausführung zu bringen, sondern vielmehr nur in der Absicht, das Land in die größtmöglichste Unordnung und Zerrüttung zu fturzen. Damals empfand Belgien aufs tieffte den Mangel einer Centralverwaltung; die Absichten Bruffels, eine folche zu bilden und zu übernehmen, scheiferten jedoch an den provinziellen Vorurtheilen, und so blieben denn auch alle Einzelschritte in Paris fruchtlos. Gleichwohl ließ Dumouriez in seinen Bemühungen nicht nach, um eine Bolksrepräsentation ins Leben zu rufen und so die Anordnungen des Convents überflüssig zu machen. Da er sich indeß damals gerade nach Paris begab, so benutten die Conventscommissarien diese Abwesenheit, um seine Absichten zu vereiteln. Er hatte freilich längst vorausgesehen, daß er beim besten Willen nichts erreichen murde, und da er sowohl wie die meisten Generale eine gewisse Scham empfanden, bas in Rede stehende Dekret in Ausführung zu bringen, so suchte er eben, wie er selbst erzählt, jenen Urlaub nach, um nicht eine ihm widerstrebende Rolle spielen zu muffen. Indest fette er in Baris seine Bemühungen zu Gunften Belgiens gleichfalls fort und wies in einer Denkschrift darauf hin, wie man einen Aufstand der Belgier befürchten muffe, die dann den Deftreichern die hand bieten, mit ihnen über die Garnisonen herfallen und dem französischen Seere den Ruckzug unmöglich machen murden. Diese Schrift blieb aber unbeachtet. Jedoch auch mit Cambon besprach er sich über die Sachlage in Belgien und rieth, das Land nicht zu erschöpfen; der eigene Vortheil erheischte dies. "Der General, fagt er von sich in seinen Memoiren, wandte ein, daß jene gehäffigen Räubereien ber Republik nicht so viel nütten, wie wenn man das Land schonte; es hiefe dies die goldeierlegende henne schlachten." Er erbot sich fogar, um Cambon für feine Ansichten zu gewinnen, kein Geld mehr für den Unterhalt der Armee zu verlangen, ja selbst einige Millionen vorzustrecken. Und dies war nicht etwa ein unüberlegtes Versprechen oder eine Lift, um den Minister zu

täuschen; denn in einem kurze Zeit darauf an den Convent gerichteten Schreiben liest man, daß er aus den Klöstern Belgiens vierzig Millionen Gulden gezogen. Außerdem wußte er auch, und die flämischen Abgesandten hatten es ihm wiederholentlich gesagt, daß das Land keinen Anstand nehmen würde, jegliches Opfer zu bringen, um dem drohenden Ruin zu entgehen. Allein Dumouriez hatte eine zu hohe Meinung von sich, er hielt sich für unentbehrlich und drohte bei jedem Widerspruche mit seiner Entlassung, so daß Cambon unwirsch wurde und sich vor dem Convent über Dumouriez wegen Nichtaus-führung des Dekrets beklagte.

Inzwischen trieben in Belgien die meift aus Gefindel und Franzosen bestehenden Clubs ihr tolles Wesen und suchten auf jede Weise die Bildung einer regelmäßigen Verwaltung zu hindern, um so den Absichten der pariser- Gewalthaber, die immer offener auf eine Einverleibung Belgiens hinzielten, in die Bande zu arbeiten. Denn schon hatte Danton dieselbe mit klaren durren Worten beantragt und sein Antrag nicht die mindeste Widerrede hervorgerufen; bloß weil sie noch nicht offiziell verlangt mar, murde letterer zurückgewiesen, dahingegen ein neues Defret erlassen (31. Jan. 1793), wodurch zuvörderst die unverzügliche Ausführung des Defrets vom 15. Dezember anbefohlen, demnächst die Primärversammlungen in Belgien einberufen und schließlich dieselben aufgefordert wurden, sich über die gewünschte Regierungsform auszusprechen. Die frangofischen Generale follten die nöthigen Schritte thun und den Conventscommissarien die Entscheidung in Betreff etwa sich erhebender Streitigkeiten, ja selbst über die Gültigkeit der Wahlen übertragen. Binnen vierzehn Tagen endlich sollten die Belgier sich ausgesprochen haben, andernfalls für Feinde des französischen Volkes erklärt und so behandelt werden, als weigerten sie sich, eine auf Freiheit und Gleichheit gegründete Regierung anzunehmen.

In Folge dieser Maaßregeln wurden demnächst von dem Consvent eine Anzahl Commissarien ernannt (unter ihnen auch Danton), welche die eigentliche Regierung des Landes in die Hände nahmen und mit unbeschränkter Gewalt verfuhren; sie verwalteten die öffentslichen Gelder, veräußerten die Nationalgüter, verfügten über Freisheit und Bermögen der Bürger, setzten Communals und Provins

zialbehörden ab, caffirten die Verordnungen berfelben u. f. w. Außerdem aber sandte der executive Rath auch noch andere Commissarien nach Belgien, welche für den Unterhalt der republikanischen Beere forgen und mit den ihrer Oberaufsicht unterworfenen provisorischen Behörden für Die gemeinschaftliche Landesvertheidigung Sorge tragen follten. Die wahrhaft proconsularische Gewalt, welche die lettgenannten Commissarien war um so furchtbarer, da sie in die nichtswürdigsten Hände gerieth. Richt genug, daß sie einen jährlichen Gehalt von 10,000 Livres bezogen, wozu bann auch noch, wie Dumouriez bemerkt, außer ben Reifekoften der Ertrag ihrer Räubereien kam, mußte ihnen ein Befehl der Conventscommiffarien erft verbieten, sich Ehrenbezeus gungen erweisen zu laffen, wie sie bis bahin nur gefronte Saupter erhalten hatten. Ja sie maßten sich sogar an, dem Obergeneral Borschriften machen zu wollen, und so erhielt er eines Tages von einem ımter ihnen einen Brief, der ihm befahl, ohne Aufschub Roermonde zu entsetzen \*). Diese Schaar von Raubvögeln, die Ende Januar 1793 auf Belgien losgelassen wurde, dunkte aber nicht genügend, denn bas französische Ministerium gab ihnen noch unter mancherlei Namen ganze Banden von Helfershelfern bei, welche vor Ungeduld brannten, an den Raubthaten ihrer Vorgesetzten Theil zu nehmen. Letztere vermehrten dann wieder ihrerseits noch die Zahl jener Nichtswürdigen und wählten ihre Werkzeuge in den unterften Volksschichten felbst unter ben Ruchthaussträflingen.

Inzwischen manövrirte das französische Ministerium auf jede mögliche Weise, um die Aussührung der oben erwähnten von ihm selbst beantragten Dekrete unmöglich zu machen, denn man wollte keineswegs von den belgischen Provinzen her eine andere Entscheidung als die für Bereinigung mit Frankreich vernehmen. Um dies zu erreichen, war es vor allem nöthig, die Einsehung regelmäßiger Behörden zu hindern, und wo sie Statt gehabt, für ungültig zu erklären, so daß die Verzwaltung der mit Beschlag belegten Güter in die Hände Frankreichs

<sup>\*)</sup> Dumouriez begnügte sich damit, das Schreiben an den Kriegsminister Lebrun zu schieden und am Rande blos die Worte hinzuzusügen: "Dieser Brief sollte aus Charenton datirt sein." An letterm Orte ist bekanntlich ein Tollhaus.

kam, das sich die Obergewalt in Belgien angemaßt hatte; andrerseits sollte die Aushebung aller öffentlichen Einkünste die Behörden der nothwendigen Mittel zur Leitung der Geschäfte berauben und sie zwingen,
wenigstens hoffte man dies, von selbst den Umlauf der Assignaten
zu verlangen; endlich handelte es sich darum, die Einberufung der
Primärversammlungen bis zu dem Augenblick zu verzögern, wo die Anarchie das Land an den Rand des Berderbens gebracht hätte und
alle Maßregeln ergriffen wären, um die so eistig gewünschte Einverleibung Belgiens auf eine oder die andere Weise durchzusetzen. Zur Aussührung dieses machiavellistischen Planes wurden vom französischen Ministerium 300,000 Livres bestimmt und diese Summe den Commissarien Lacroix und Danton anvertraut.

Es würde zu weit führen, wollten wir hier alle theils hinter= listigen, theils gewaltsamen Mittel schildern, wodurch man jene Absichten trots aller oft fehr lebhaften Bersuche zum Widerstande von Seiten einzelner Provinzen zu erreichen fuchte, und nur im Lüttich'schen, wo man, wie bereits bemerkt, die Bereinigung mit Frankreich in der That wünschte, fand die Ausführung des Detrets vom 15. Dezember fast ohne Hinderniß Statt. Inzwischen wurden bereits Deputationen aus ben Jakobinerclubs aller großen Städte an den Convent abgefandt. welche die Einverleibung beantragen follten, wobei die aus Gent anlangende zugleich Beiftand begehrte, "um die Aristo-robino-theokratie \*) zu ersticken." Der Form wegen ging zwar der Convent auf den Antrag noch nicht ein und wartete voll Verstellung die vorgebliche Entscheidung des Volkes ab, zu dieser aber war das Terrain bereits hinlänglich vorbereitet. Charakteristisch ist hierbei folgender Um= stand. In einer am 3. Februar zu Bruffel gehaltenen vorläufigen Zusammenkunft der Nationalcommissarien handelte es sich um die Frage: "Soll Belgien mit Frankreich vereint werden?", welche man mit Ginftimmigkeit bejahend entschied. Hier nun verdient die Motivi= rung der Commissarien Chanssard und Cheph besonders angeführt zu werden. "Ich ftimme, fagte ersterer, für die Bereinigung so wie für alle Mittel, sie zu erlangen, die der Brüderlichkeit sowohl wie Die des Despotismus der Bernunft, der nur zum Glück der Menschen

<sup>\*)</sup> robin Nabutift. historische Zeitschrift. Bb. VIII.

ausgeübt wird. . . . Man wendet mir den Bunsch des Bolkes ein; der Wunsch eines kindischen oder blödsinnigen Volkes mare aber unzuläffig, da es gegen fein eigenes Wohl beschließen würde." — "Ich ftimme dafür, fagte Chepp, daß die Bereinigung Belgiens mit der frangösischen Republik durch die Gewalt der Bernunft, durch die rührenden Eingebungen der Menschenliebe und der Brüderlichteit (par les touchantes insinuations de la philanthropie, de la fraternité), so wie durch alle Mittel der revolutionaren Taktik zu Stande gebracht werde; im Falle aber unsere Bemühungen fruchtlos sind und man uns noch immer das zur Verzweiflung bringende Spftem des passiven Widerstandes entgegensett, so halte ich dafür, daß das hier zum erften Dtal ber Welt nütliche und gerechte Eroberungsrecht die politische Erziehung des belgischen Bolfes beginnen und es für eine glänzende und glückliche Ankunft vorbereiten foll." - hinfichtlich der Art der Stimmengebung wurde beschlossen, daß sie öffentlich geschen solle, "weil man so die einzelnen Bersonen kennen lerne und dies unter den obwaltenden Umftänden einen unschätzbaren Bortheil gewähre." Das Brotokoll dieser merkwürdigen Sitzung hat uns Chaussard selbst aufbewahrt, welcher es einige Tage darauf dem Minister übersandte und hinzufügte: "Wan kann sich nicht verhehlen, daß die Stimmen nicht fehr gahlreich ausfallen werden, daß man vielleicht sogar an einigen Orten eine Weigerung abzustimmen voraussehen tann und den ganzen Apparat ber nationalen Gewalt wird entfalten muffen, um von dem Schauplat der Brimarversammlungen scandalose Scenen fern zu halten." Aber auch jene geringe Minorität, bemerkt er weiter, sei uneinig, indem ein Theil derselben sich noch mit der Hoffnung auf einen Nationalconvent schmeichle; eine eitle Hoffnung, die sich bald bitter getäuscht schen sollte, denn durch das rücksichtstofeste, verruchteste Verfahren, durch Anwendung jeglicher Art von Ginschüchterung und Gewaltthätigkeit brachte man es dahin, daß fast überall nur die eifrigsten Anhänger des pariser Convents, also bei weitem die kleinste Bahl der Stimmberechtigten und diese meist den Jakobinern und untersten Ständen angehörig\*), ihr Botum abgeben konnten. Nur Lüttich machte eine Ausnahme, und

<sup>\*)</sup> Selbst Zuchthaussträflinge, wie in Bent.

dort entsprach das Ergebnig der Abstimmung allerdings der öffent= lichen Meinung. Es versteht sich von selbst, daß der Convent sich beeilte, den dem belgischen Bolke abgepreften Bunsch zu erfüllen und bessen Bereinigung mit der französischen Republik auszusprechen, obwohl dieselbe das Schickfal des unglücklichen Volkes keineswegs erleichterte: denn die ausübende Gewalt sollte bis zur definitiven Organisation in den Händen der republikanischen Obergewalt verbleiben. Despotismus der frangofischen Machthaber artete in formlichen Bahnsinn aus; der nichtigste Borwand, irgend eine plötliche Laune genügte, um friedliche Burger festnehmen zu laffen und auf die Festung zu schicken. Auf die durch dergleichen willfürliche Handlungen hervorgerufenen Vorstellungen (und bei derartigen Veranlaffungen verschwand alle Meinungeverschiedenheit) antwortete man durch Hinweisung auf die Erfordernisse der öffentlichen Sicherheit oder auf die Böswilligfeit der so Eingekerkerten. Zuweilen stießen jene henker fogar die furchtbarften Drohungen aus. 2118 3. B. die Bruffeler Behörde auf ber Freilassung eines seit fünfzehn Jahren in jener Stadt anfässigen und dort verheiratheten Franzosen bestand, erwiederte ihr der Commandant Voguet: "Ich rathe euch, euer Mitgefühl für unfere dem Mördereisen erliegenden Brüder zu bewahren und an unintereffanten Leuten kein so großes Interesse zu nehmen; ich bin noch bei den Dilitärerecutionen und bitte euch, denfelben nicht in den Weg zu treten; viele von euern Mithurgern find vom Krebs angefreffen; und es wird mir lieb fein, wenn ihr ihnen mittheilt, daß falls sich ferner noch in Bruffel Menchelmörder finden follten, man daselbst in Zukunft auch Mordbrenner finden wird.""

"Wirklich auch war die Geduld fast zu Ende, als die Nachricht von dem ungünstigen Ausfall der Schlacht bei Aldenhoven eintras, und die Conventscommissarien erkannten die ganze Gefahr der Lage, als sie dem allgemeinen Vertheidigungscomité schrieben: ""Wenn der Kriegsminister uns nicht augenblicklich Verstärfungen schiekt, so haben wir große contrerevolutionäre Bewegungen zu erwarten. Und was würde erst daraus werden, wenn unsere vorgeschobenen Truppen eine Schlappe erlitten und sich nur einen Schritt breit zurückziehen müßeten? Dann würde unzweiselhaft in ganz Belgien für die Franzosen die sizilische Vesper geschlagen haben, ohne daß die belgischen Patrio-

ten in ihrer Furcht für sich selbst ihnen irgend eine Hülfe leisten könnten."" Allerdings auch sing die Unzufriedenheit bereits an, sich kund zu thun, um so mehr, als eine durch die Mitglieder der alten Ständeversammlung von dem Wiener Hose verlangte Depesche bekannt gesmacht wurde, welche den Belgiern eine unbeschränkte Annestie vershieß so wie die Wiederherstellung ihrer frühern Institutionen, wie sie zur Zeit der Thronbesteigung Maria Theresia's bestanden hatten."

Wir übergehen die nun folgenden Ariegsereignisse. Die Franzosen hatten sich am 4. März 1793 aus Lüttich zurückgezogen und schon am 5. ruckten die Deftreicher dort wieder ein. Bor allen Dingen legte der Oberbefehlshaber, der Bring von Sachfen-Coburg, dem Lütticher Lande eine innerhalb neum Tagen brittelweise zu zahlende Contribution von 600,000 Gulden auf. Die frühern alsbald wieder cingesetten Behörden wurden beauftragt, "mit strenger Unparteilich= keit und auf ihre Berantwortung diejenigen Bersonen namhaft zu ma= den, welche am meisten zur Revolution beigetragen hatten;" sie follten ferner bei der Vertheilung der Brandschatzung "zwischen den Unhangern der Revolution und den ihrem Kürften Treugebliebenen einen Unterschied machen." Renen sollte das Doppelte, das Dreisache, das Bierfache, selbst das Hundertfache auferlegt werden, mahrend man erwartete, daß die redlichen Leute mit Bergnugen eine kleine Summe beitragen würden aus Freude über ihre Befreiung von den Aufrührern. Die angeschensten der Lütticher Batrioten maren jedoch bereits vor der Ankunft der Destreicher in finstrer Winternacht und im tiefsten Schnce zu Fuß nach Frankreich entflohen.

Inzwischen hatte die von Miranda verlorene Schlacht bei Roersmonde auch Dumouriez gezwungen, die weitere Eroberung von Nords Brabant aufzugeben und sich vertheidigungsweise zu verhalten. Zusgleich beschloß er aus eigener Machtvollkommenheit und gegen den Willen des Convents, dem in Belgien befolgten gehässigen System ein Ende zu machen, um so mehr, als er die von ihm vorausgesagten Folgen desselben fürchtete und nun für das Heil seiner Armee sorgen mußte; er hatte nämlich zu erwarten, wie er selbst in seinen Mesmoiren berichtet, daß die ganze Bevölkerung Belgiens aufstand, die schwachen Besatungen niedermetzelte und für die von den Franzosen begangenen Frevelthaten Rache übte. Dazu-kam noch, daß die Bolks-

wuth durch eine neue Gewaltthat bis zum höchsten Gipfel gestei= gert war.

Die Conventscommissarien hatten nämlich befohlen (am 5. März), daß alles in den sequestrirten Klöstern befindliche Silbergeschirr nach Lille in Sicherheit gebracht werden sollte, welche Maßregel sich indeß weder auf die Pfarrkirchen noch auf die zum Gottesdienst nöthigen Gefäße bezog. Die Vollstrecker jenes Beschls kümmerten sich jedoch wenig um diese Unterscheidung, vielmehr begann eine allgemeine Plünsberung. Man drang mit Gewalt in die Kirchen und zerstörte, was man nicht wegführen konnte, Profanes und Heiligsses, Nöthiges und Ueberslüssiges, und nicht blos was aus edlen Metallen gesertigt war, sondern weder Meßbücher noch Linnen, weder Tressen noch Kanten, kurzum nichts entging dem Raube oder der Vernichtung. Von einem Inventarium war dabei nicht die Rede, und so übte jeder so viele Unsterschleise, wie er konnte. Was den Händen dieser Räuber entging, wanderte in die Münze, wie dies das Conventsbecret in Vetress der zum Kultus unnöthigen Silbergeräthe verordnete.

"Brüssel wird noch lange die Erinnerung an die drei Tage hinstereinander in seiner Hauptkirche (St. Gudula) begangenen Verwüssetungen bewahren. Eine bewassnete Schaar, die von einem Sanscusslottenhauptmann angeführt wurde, stieß die Thüre ein, drang in den Tempel, zertrümmerte die metallenen Zierathen, häuste die andern auf dem Fußboden auf, zerschlug die Reliquienkasten, warf die Gebeine der Heiligen umher, erbrach die Gräber und plünderte die Armensstöcke. Die Werkleute, welche man bei diesen Kirchenschändungen hülfsreiche Hand zu leisten zwang \*), sahen mit Entsetzen, wie die Offisiere einander die auf der Erde umhergestreuten Hostien zuwarsen, während die gemeinen Soldaten, in die priesterlichen Gewänder geshüllt, processionsweise umherzogen und dabei unzüchtige Lieder hersausbrüllten. Die Repräsentantenversammlung brachte zwar alsbald

<sup>\*)</sup> Einer von ihnen zerbrach absichtlich seinen Hammer, um sich besselles ben bei Sprengung eines Schlosses nicht bedienen zu können. Dies erinnert an Wilhelm Tell 3, 1:

<sup>&</sup>quot;Den Sammer werf ich in ben tiefften See, Der mir gebient bei biefem Fluchgebaube."

diese Schandthaten zur Kenntniß der Commissarien des exekutiven Rasthes, wurde jedoch gewarnt, bei einem Akt hindernd einzuschreiten, "der von einer höhern Behörde ausging und durch das Interesse der beisden bereits nur eine einzige Familie bildenden Völker geboten war." Später suchten sie in ihrem Berichte den Sansculotten allein diese Excesse aufzubürden, als wenn diese Elenden nicht stets ihre Werkzeuge gewesen wären!" \*).

Natürlich mußten dergleichen Frevel die Erbitterung des belgischen Volkes immer höher steigern und einen nahen Aufstand desselsben vorhersehen lassen, um so mehr, als sich bereits auch "der Himsmel" gegen die Heiligthumsschänder ausgesprochen hatte. Wunder jeglicher Art waren nämlich geschehen und liesen von Mund zu Mund; so war ein französischer Beamter in dem Moment, wo er die Hand an das Allerheiligste legte, leblos zu Boden gestürzt, ein anderer von umsichtbaren Händen gepeitscht worden; in Hal hatte die heilige Jungsfrau mit einem einzigen Blick die Ruchlosen, die ihren Schmuck rausben wollten, zu Boden geschmettert. An vielen Orten jedoch wartete man nicht erst Wunder und Zeichen ab sondern widersetze sich mit offener Gewalt den Plünderungen; in Grammont sperrte man sogar den französischen Commissar ins Gefängniß und trieb ein herbeigerussenes französischen Commissar ins Gefängniß und trieb ein herbeigerussenes französischen Octachement zurück, wobei es seine Kanonen verlor.

Dumouriez ergriff also, um der drohenden Gefahr zuvorzukom= men, die energischsten Maßregeln. Er eilte zuvörderst nach Antwerpen, wo der Conventscommissar Chaussard mehrere angesehene Einwohner hatte einkerkern lassen, wies ihn aus der Stadt und drohte im Weige= rungsfall Gewalt anzuwenden \*\*). Die Thür zu dem Versammlungs=

<sup>\*)</sup> Der größte Theil ber geraubten Gegenstände verschwand spurlos; doch liest man unter anderm im Moniteur vom 12. September 1793, daß Barrère "167 Pfund an Gold- und Silbergeräth, das meist aus belgischen Kirchen stammte, in die Pariser Münze schicke," so wie man anderwärts findet, "daß laut Conventsdecret eine Quantität Silbergeschirr, aus Belgien stammend und anderthalb Millionen Livres an Werth, für die Armeebedürsnisse verwandt werden sollte."

<sup>\*\*)</sup> Chaussarb hatte ben Beinamen Publicola angenommen. Als er sich nun bei Dumouriez über jenen Besehl beschwerte und ihn mit einem Bezier verglich, antwortete ber General ihm spöttisch: "Ei was, herr Chaussarb, ich bin ebensowenig ein Bezier, wie Sie ein Publicola."

faal der Katobiner liek er vermauern und alle fernern Zusammenkunfte Demnächst begab er sich nach Bruffel, wo noch argere verbieten. Tyrannei geherrscht hatte, sette die machtlosen Behörden in ihre Rechte wieder ein, ließ den Commissar Chepp, den nichtswürdigsten aller frangösischen Schergen in Belgien, durch Gensbarmen nach Frankreich transportiren, löfte die Sansculottenlegion auf und schickte den General derselben ine Gefängniß; dem Club verbot er, sich in Berwaltungsangelegenheiten zu mischen, widrigenfalls er durch die bewaffnete Macht auseinandergejagt werden follte. Lon Bruffel ging Dumouriez nach Löwen, sandte indeß vorher nach allen Richtungen den Befchl, den Rirchen das geraubte Silbergerath guruckzuerstatten, und erließ zugleich zwei Broclamationen, von denen die eine fammtlichen Elubs die Einmischung in die öffentlichen Geschäfte untersagte, die andere die aufständische Bevölkerung zur Ordnung zurüchzukehren aufforderte und Abhülfe ihrer Beschwerben verhieß. In Löwen hatte er eine sehr scharfe Rusammentunft mit vier Conventscommissarien, die ihm wegen seiner letten Dafregeln, besonders in Betreff der Rudgabe der Gilbergefage, heftige Vorwürfe machten, dafür aber bittere Wahrheiten hören mußten \*). Auf ihre Drohung, sich beim Convent über ihn zu beschweren, erwiederte er, daß er selbst diesen von dem Vorgefallenen in Kenntniß gesett, und las ihnen alsdann das berühmte Schreiben vom 12. März vor, das er an den Convent gerichtet hatte, und worin sich der tiefste Unwillen aussprach.

Dumouriez zählte darin alle seine Beschwerden auf, alle seine vergeblichen Bemühungen, um die Abhülse derselben zu erlangen, seine Unglücksprophezeiungen, die nun eingetroffen waren, und suhr dann weiter sort: "Zu allen Zeiten hat sich in den menschlichen Ereignissen eine Belohnung der Tugend und eine Bestrafung des Lasters kund gesthan, und wenn auch einzelne Individuen, die ja nur unbemerkbare

<sup>\*)</sup> Einer der Commissarien, Namens Camus, sagte zu Dumouriez: "General, man klagt Sie an, daß Sie ein Casar seien; wüßte ich das gewiß, dann würde ich zum Brutus und stieße Ihnen den Dolch in die Brust." Auf diese theatralische Anrede erwiederte Dumouriez ganz ruhig: "Mein lieber Camus, ich bin kein Casar, und Sie sind kein Brutus, und die Drohung, daß ich von Ihrer Hand sterben solle, läßt mich Unsterblichkeit hoffen."

Bunkte ausmachen, von der Vorsehung, wie man sie auch immer nennen mag, unberührt bleiben, fo lehrt doch die Geschichte, daß die Bolker fich niemals ihrer hand zu entziehen vermögen. Go lange daher unfere Sache gerecht war, haben wir gesiegt; sobald aber Habgier und Ungerechtigkeit unfere Schritte ju leiten aufingen, haben wir uns selbst vernichtet und unfern Geinden gewonnenes Spiel gegeben. Man schmeichelt euch, man hinteracht euch; ich aber will die Binde zerreißen, die enere Augen bedeckt. Man hat die Belgier auf jegliche Weise gemißhandelt, die heiligen Rechte der Freiheit in ihnen verletzt, ihre religiöfen Meinungen frech verhöhnt, ihre gottesdienstlichen Gefäße mit geringem Nugen für uns geraubt, ihren Charafter und ihre Absichten angeschwärzt, die Einverleibung Hennegau's durch Gabelhiebe und Flintenschüffe bewirft und die Bruffel's durch zwanzig Individuen, die bloß in den Unruhen ihren Lebensunterhalt fanden, und durch einige Bluthunde, die man versammelt hatte, um die ruhigen Bürger einzuschüchtern, aussprechen laffen. Gehet ihr die gange Geschichte der Riederlande durch, ihr werdet finden, daß das belgische Bolf gut, offen, tapfer und freiheitsliebend ist. Die Belgier haben fich für Alba's Graufamkeit durch einen dreißigjährigen Rampf gerächt, und nur die Anhänglichkeit an die Religion der Bater hat fie unter das spanische Jody zurückgebracht. . . . 2118 wir nach Belgien tamen, waren euere Kinanzen erschöpft, euer baares Geld verschwunden oder wurde mit Gold aufgewogen. Cambon, der vielleicht ein ehrlicher Mann ift, aber gewiß zum Kinanzminister nicht taugt, fand teine Lushülfe als in dem Befits der Reichthümer diefes fruchtbaren gandes. Auf feinen Untrag habt ihr das unsetige Decret vom 15. Dezember einstimmig angenommen, und troydem hat mir jeder von euch, mit dem ich darüber gesprochen, seine Migbilligung desselben gestanden und es für ungerecht erklärt. . . . Die Schergen der Tyrannei find über das ganze belgische Land verbreitet und die Militärbeschlohaber gezwungen worden, ihnen bewaffneten Beistand zu leisten; jene Blutsauger haben aber das Bolf vollends erbittert. Seit dieser Zeit ift Bag an die Stelle jenes bruderlichen Gefühles getreten, womit man uns beim ersten Erscheinen auf belgijchem Boden empfing . . . ihr habt die Bereinigung mehrerer Theile dieses Landes mit Frankreich für freiwillig gehalten, aber man betrog euch. 3hr fahet zwar die Belgier für Frangofen an, hättet aber doch

die freiwillige Darbringung der Kirchengefäße abwarten sollen jetzt gilt die gewaltsame Wegnahme derselben in den Angen jener für einen Kirchenraub. Die Pfassen und Mönche haben dieses unkluge Verfahren benutzt und uns den Räubern gleichgestellt; überall erhebt sich das Landvolk wider uns, überall erschallt die Sturmglocke, trotzdem unsere Revolution nicht gegen jenes sondern nur gegen die Aristokratie gerichtet ist. Für die Velgier ist es ein heiliger, für uns ein verbrecherischer Krieg. . . . "

Man sicht, Dumouriez that alles, was in seiner Macht stand, um dem gequälten belgischen Lande Erleichterung zu verschaffen, jedoch nicht alles geschah nach seinem Wunsch und Willen, und die Conventszemmissarien traten seinen Absiden, wo sie nur immer konnten, hemmend entgegen. Bald indeß sollte dieser unerträglichen Lage ein Ende gemacht werden. Der Berlust der Schlacht bei Neerwinden so wie das überall ausstehende Volk zwang die Franzosen, Belgien zu räumen, Dumouriez selbst aber in den Reihen derer Schutz zu suchen, welchen er bis dahin als Feind gegenüber gestanden hatte.

Am 26. März, zwei Tage nach dem Abmarsch der Franzosen, zog der Erzherzog Karl in Brüffel ein; bald darauf langte der Graf Metternich an. Die öftreichische Regierung ließ es sich alsobald angelegen sein, auf jede mögliche Weise die Gunft des Bolkes wieder zu erlangen, und glaubte diesen Zweck am besten badurch zu erreichen, daß sie sich der conservativen oder richtiger reaktionären Partei anschloß, wenigstens anzuschließen suchte, indem fie alle irgend zulässigen Wünsche derselben befriedigte und die Dinge, so viel es anging, wieder in den früheren Zustand setzte. Da sie jedoch nach der Meinung jener noch nicht schnell genug zu Werke ging, noch immer nicht weit genug zurückgriff, ctwa bis zu den Zeiten Philipp's und Alba's, nicht unverzüglich alle Josephistischen Beamten, wenn fie auch alte und treue Staatsdiener waren, von sich stieß, ja sogar den Wahnsinn beging, die versprochene allgemeine Amnestie zu erlassen, oder, was sogar noch ärger dunkte, da sie zögerte, über Hals und Ropf alle nur irgend bestehenden Klöster wicderherzustellen, alle hemmenden Bestimmungen zum übereilten Gintritt in dieselben wieder aufzuheben und alle weggelaufenen Monche durch Gensdarmen zurückbringen zu lassen, wie konnte da eine mahrhaft "conservative" Partci Bertrauen fassen? — Amnestie! Die Bfaffen und Aristokraten erwarteten etwas ganz anderes als eine Amnestie, benn sie hatten von den Pariser Jakobinern gelernt, energischer zu verschaufen als ehedem, wo man erst Schaffotte zimmern oder Scheitershaufen errichten mußte. Wozu gab es denn Lanternen? Eine um die damalige Zeit in Brüssel aus den Reihen dieser Partei hervorgegansgene Flugschrift, betitelt: "Aux Belges, le dernier remède à nos maux ou les Vêpres bruxelloises," begann also:

```
"Nous faut enfin ici, nous faut septembriser . . . .
"Quelques cents scélérats aux lanternes accrochés
"Et la paix est rendue aux Belges tourmentés.
"Reflechissons-y bien; mettons dans la balance
"Les innombrables maux que fait leur existence,
"Et concluons alors, même en théologien
"Que ce sanglant exploit ne peut être qu'un bien . . ."

Wan judyt Ausflüchte, man betrügt mis, heißt es weiter,
"Mais de tant d'artifice on aperçoit la fin,
"Sachons le déjouer, en sonnant le toesin;
"Et puis que le seul but est de temporiser
"Au plus tôt mettons nous à réverbériser . . ."
```

Damit man aber miffen follte, welche Berfonen die Frommen, die Vertheidiger der Religion auf diese Weise an die Lanterne zu bringen suchten, so wurden sie in den Anmerkungen zu jenem conjervativen Programm namentlich bezeichnet. Man könnte sich vielleicht wundern, daß in dem Titel desselben eine Auspielung auf die fizilische Besper vorkommt, da dies eine gewisse Geschichtskenntniß voraussett, mahrend boch der würdige Borfampfer jener Bartei, der uns ichon bekannte Resuit Reller, auf den Borwurf der Unwissenheit, den man den Mitgliedern des Tiers-état gemacht, erwiedert hatte: "Desto beffer, defto beffer! Die Literaten und Advokaten, die Rabuliften und gewandten Schwäßer haben alles in Frankreich verdorben und hatten es bei une fast eben so gemacht, werden es auch überall so machen, wo man ihnen freien Spielraum gewährt." — Man sieht, diese Partei preßt in ihren Dienst sowohl Unwissenheit als Gelehrsamkeit und weiß sich letzterer bei gegebener Gelegenheit gar wohl zu bedienen. Noch wollen wir erwähnen, daß jener Rückwärtsbewegung der Bfaffen- und

Abelspartei sich auch noch die Zünfte und Gewerke anschlossen, welche längst abgeschaffte Vorrechte wiederhergestellt oder noch bestehende aufrecht erhalten sehen wollten. Tout comme chez nous!

Indem nun die übermäßigen Concessionen, welche die öftreichische Regierung der Reaftion gemacht hatte, dieser Bartei immer noch nicht genügend dünkten, sondern die nicht unmittelbar erfolgte Befriedigung aller ihrer Wünsche sie vielmehr dermagen erbitterte, daß der Graf von Limminghe in Gegenwart des Erzherzogs ansrief, "er zöge den Berationen der Regierung das Spftem der Carmagnolen por." anbererfeits aber eben jene Concessionen die liberale Bartei gleichfalls der Regierung entfremdeten, fo begreift man leicht, in welch' übler Lage sich lettere befand, wie wenig Zuneigung und Vertrauen sie sich erwarb. Dies erhellt unter anderem aus folgendem Umstand. Um den Er forderniffen des bevorstehenden Feldzuges begegnen zu können, erließ die Regierung dringende Aufforderungen an das Volt, durch freiwillige Beiträge oder Darlehen irgend welcher Urt dem Staate zu Hulfe zu tommen; die Liften der Beitragenden sollten sogar alle vierzehn Tage bem Raifer vorgelegt werben. Und was war das Ergebnig diefes Aufrufe? Nicht gang eine Million Gulden an einmaligen, kaum 200,000 Gulden an jährlichen Beiträgen für die Dauer des Krieges und endlich das Darleben eines Rapitals, deffen Zinfen fich etwa auf 75,000 Gulden beliefen. Hiervon hatte die Abtei zu Tongerloo, die reichste in Brabant, welche der Insurrektion gegen Joseph II. 300,000 Gulden zur Verfügung gestellt, 40,000 dargeliehen; die Gaben des eigentlichen Volkes beliefen sich etwa nur auf 153,000 Gulden, der reiche Adel, nimmt man einige mit dem Hofe in näherer Verbindung stehende Kamilien aus, steuerte wenig bei. Warum sollte er auch? War nicht eine Flugschrift seiner Bartei gegen "das geizige, unversöhnliche, blutbürftige Haus Deftreich" und deffen "erzteuflische Regierung" gerichtet? Oder hatte Chemnit etwa doch vielleicht Recht, wenn er bereits 150 Jahre früher ausgerufen hatte: "Omnium arma in defuncti tyranni [Ferdinandi II.] liberos ac totam istam familiam, imperio nostro avitaeque libertati exitiosam nullique quam sibi fidam, domum, inquam, Austriacam convertuntor?" — Aber die Beiftlichkeit? durch welche Beifteuern bewies denn fie ihre Unhanglichkeit an die Regierung, da doch die Klöster allein an Dumouriez

40, fage vierzig Millionen Gulden gezahlt? und sie besaßen wahrlich noch Reichthümer genug!

Da nun freiwillige Opfer nicht genügten, verlangte man von den Brovinzialftänden außerordentliche Geldbewilligungen, und dadurch wuchs der allgemeine Unwillen noch immer mehr. Endlich kam der Kaiser felbst; seine Gegenwart, hoffte man, wurde den Enthusiasmus von neuem erwecken, auch wurde er wirklich mit Kesten und Reden aller Art empfangen, gab feierliche Versicherungen, die Verfassung aufrecht erhalten und streng beobachten zu wollen, sowie er dagegen von Seiten feiner Unterthanen die Worte "Treue, Liebe und Gehorfam" nicht minber zu hören befam; furzum, es geschah alles, mas bei dergleichen Beranlassungen von jeher geschicht, wenngleich die Aufrichtigkeit und Wahrheit von beiben Seiten nicht immer ift, was fie fein sollte. Bu bedauern ist jedenfalls, daß die bei jener Gelegenheit ausgesprochenen Brophezeiungen ebeuso wenig eintrafen wie ähnliche der Art oft noch jett; denn der Bischof von Antwerpen fagte in einer Anrede an den Kaifer: "Religion, Gerechtigkeit und Frieden ziehen Ew. Majestät voran und weisen Ihr ben Weg von Tugend zu Tugend, von Sieg zu Sieg." Die bald darauf verlorenen Schlachten bei Hondschoote, bei Wattignies, bei Fleurus und der in Folge derselben eingetretene Berluft Belgiens für die Deftreicher ließ jedoch die Brophetengabe ienes würdigen Mannes in keinem fehr gunftigen Lichte erscheinen. Die lette Stunde der Habsburgischen Herrschaft in Belgien hatte geschlagen! — Freilich hatten schon früher einsichtsvolle Staatsmänner in Wien darauf gedrungen, daß man eine Provinz, welche die ungeheuern Opfer nicht werth ware, die sie kostete, aufgeben und sie lieber ihrem Schicksale überlassen folle; allein Deftreichs "Würde," - Deftreichs "Machtstellung," Destreichs "prestige" gestattete mahrscheinlich damals ebensowenig wie jett, bergleichen vernünftige Rathschläge zu befolgen; man wollte erft die eindringlichen Belehrungen französi= scher Bajonette und aufständischer Bevölkerungen abwarten. Quos deus vult perdere etc.

Frankreich befand sich also wieder im Besitz Belgiens, und hiermit begann für dieses hart heimgesuchte Land eine neue Leidenszeit; denn obwohl durch frühere Dekrete mit Frankreich vereint, wurde es gleich= wohl wie eine eroberte Provinz behandelt. "Wir haben Krieg geführt, um es von seinen Tyrannen zu befreien, fagte man; jetzt moge es uns entschädigen, unsere Noth mitempfinden, Freud' und Leid mit uns theilen." Der berüchtigte Anacharsis Cloots, der Abvokat des Menschengeschlechte, rief in einer Abreffe den zurückehrenden belgischen Flüchtlingen zu: "Ihr feid unfere Brüder, und wir werden euch brüderlich umarmen; euere Reichen werden wir wie die unfern behandeln, euere Armen wie die unfern unterftuten. Die Verdächtigen sind bei uns eingekerkert, bei euch erwartet fie das nämliche Schickfal. Enere Fanatiter werden die unfern nach Gupana begleiten, euere Sansculotten gludlich sein wie die unfern. Wir werden zusammen die Carmagnole tangen . . . unfere Affignaten bei euch unbeschränkte Annahme finden." - auch Duhem fagte: "Es ift Zeit, darüber zu entscheiden, ob wir noch länger thörichterweise in Belgien Freiheitsbäume aufpflanzen, noch einmal dort zwölfhundert Millionen ausgeben, noch einmal unfere Ochfen, unsere Rühe hinschaffen wollen, oder ob es nicht beffer mare, die männlichen und weiblichen Beiligen Belgiens einen Ausflug nach Baris machen zu laffen."

Bor allen Dingen also wurde der Zwangscours der Assignaten decretirt und derjenige für einen Feind der Republik erklärt, der sich weigerte, sie anzunehmen, oder sie irgendwie in Miscredit brachte, weshalb alle Schelme sich beeilten, Affignaten für ein Unbedeutendes ein= zuwechseln, um damit ihre Schulden zu bezahlen oder Ankäuse zu machen. Demnächst erhielten die mit dem Titel "Bolferepräsentanten" zu den französischen Armeen gesandten Conventomitglieder die unbeschränkteste Gewalt über das ganze Land, deffen fammtliches Geschüt, Kriegsvorräthe und öffentliche Gelder sie vor allen Dingen in Beschlag nahmen und erstere, soweit das Heer ihrer nicht bedurfte, nach Frankreich expedirten, lettere dem Kriegszahlmeister einhändigten. Hierauf murde dem Lande eine schwere Contribution auferlegt, allerdings nur "den Reichen, den Bersonen ohne bestimmten Stand und den regularen fowohl wie den Weltgeiftlichen, die mehr als taufend Livres Einkommen besagen." Ferner wurden die dazu bestellten Commissarien beauftragt, "fämmtliche Vorräthe an Eisen, Waffen, Hanf, Del, Seife, Segeltuch, Leinwand, Leder, Talg, Wolle, blauem oder ungefärbtem Tuch, Indigo und Färbestoffen" zu requiriren, sie mit Assignaten zu bezahlen und dann nach Frankreich zu senden. Gleichermagen mußten die Gemeinden

"nicht nur alle Pferde, die jum Luxus dienten, nebst ben Equipagen und dem Geschirr, so wie alle dicjenigen, welche weniger als vier Jahre alt maren und sich auf den Weideplätzen befanden," sondern auch den amangiaften Theil aller ihrer andern Pferde abliefern, von denen die schönften für die Stutereien der Republit, die andern zur Remonte für das Beer dienen sollten. Der handelscommission lag ob, "sich in Besitz der dem Abel, den Bischöfen, den Kapiteln und Abteien gehörigen Beerden von Groß- und Kleinvieh zu setzen" so wie den Landleuten alles fette Schlachtvieh abzufaufen. Alles dies war gleichfalls für die Armee Ferner mufte dieselbe Commission alles Getreide, Debl bestimmt. und Futter requiriren, "ohne jedoch die Einwohner der zu ihrem Unterhalt nöthigen Quantität zu berauben;" ein ganz illusorischer Borbehalt in Betracht der Willfür und Unordnung, die bei den Requisitionen herrschten. Endlich wurde die nächste Ernte noch gang besonderer Beachtung empfohlen, da auch diese Frankreich und die Nheinarmee verproviantiren follte. Dieser Beschluß des Wohlfahrtsausschusses decretirte für Belgien, wie man sieht, eine allgemeine Sungersnoth.

Noch nicht genug. Die Bolkerepräsentanten legten am Tage ihrer Ankunft zu Bruffel "bem Abel, ber Geiftlichkeit, den Klöftern und Brivilegirten diefer Stadt und Umfreis" eine Contribution von fünf Millionen Livres in baarem Gelde auf, die binnen 24 Stunden bezahlt sein sollte; da aber zwei Tage nachher nur 500,000 Livres zusammen waren, wurden 52 angesehene Bersonen festgenommen und nach Maubeuge geschickt, von wo sie erst im Monat Oftober nach vollständiger Abtragung der geforderten Summe zurücktehrten. Der Bolksrepräsentaut Laurent schrieb von Mons aus an den Convent: "Ich reise heute Nacht nach Bruffel ab, wo ich für die Nepublik Ernte halten muß. . . Die Mönche und Aristofraten haben die Flagge gestrichen, die Rlosterglocken läuten in diesem Augenblick zum dritten Mal zur Feier unfrer Siege, und die großen Fenster mit den Spicgelscheiben sind illuminirt. Ich weiß wohl, dies sind nur heuchlerische Grimaffen, aber wie dem auch fei, ich habe das Gefindel in Trab gebracht." In einem andern Schreiben, zwei Tage später, ist er noch spaßhafter. "Bürger-Bräsident, heißt es darin, die von den Uhlanen ausgeräumten Kirchen wimmelten von Heiligen; sie hatten jedoch kaum die Freiheit erlangt, so wollten sie den Nationalconvent in Baris besuchen. Ich habe ihnen Monstranzen, Ciborien und Tressen auf den Weg mitgegeben und schicke sie Dir durch die Post. Sie verdienen Deinerseits einen um so freundlicheren Empfang, als sie die Vorläuser von zwei Millionen baaren Geldes sind, die wir den reichen Käuzen zu Mons abgenommen haben und morgen von den Ufern der Trouille Abschied nehmen lassen."

Ueberall geschah Gleiches. Die Gesammtsumme der auferlegten Contributionen belief sich auf achtzig Millionen Livres, und nur baares Geld wurde angenommen, bei verzögerter Zahlung die angesehensten Burger ihren Familien entriffen und in die Festungen des innern Frankreichs geschleppt. Dabei hatten die Geiftlichen, der Adel, die Reichen fast sammtlich das Land verlaffen, deren liegende Besithumer als Emigrantengut der Nation gehörten und nicht veräußert werden durften, mährend die Mobilien unter den räuberischen Sänden derer, die sie unter Obhut hatten, spurlos verschwanden. Alle Reclamationen geschahen jedoch vergeblich. Bei ber Gintreibung der auferlegten Gummen wurde so große Strenge geubt, daß nach zwei Monaten gegen vierzehn und eine halbe Million Livres in Barren oder frangofischem und fremdem Gelde eingezahlt waren. Dazu famen nun die Requisitionen an Naturallieferungen, die sich nicht blos auf die oben spezificirten Gegenstände, sondern auf alles ohne Ausnahme erstreckten, wobei trothem das Heer oft Noth litt, obschon das Bierfache dessen, was es bedurfte, gefordert wurde und dies häufig in den Magazinen verfaulte. Gine Schaar brutaler, ruchloser Räuber hatte fich unter bem Ramen Requisitoren über das gange Land verbreitet und übte Willfürlichkeiten ohne Bahl. Requirirte man irgend welche Lebensmittel oder Fabrifate, fo mußte jeder Befiter derselben bei ftrenger Strafe eine genaue Angabe seiner Borrathe an die Hausthur auschlagen, und was die frangösischen Schergen nicht gleich mitnahmen, durfte bennoch nicht vom Besitzer angerührt werden. Handelsgeschäfte waren durchaus nicht mehr möglich; überall herrschte eine nie erhörte Unordnung und Raubsucht. Gin Circular des frangösischen Generals Wirion fpricht dies flar aus. "Gine große Rahl fogenannter Requisitionscommiffarien, heißt es darin, übt die entsetlichsten Räubereien; die einen droben den friedlichen Landbewohnern mit Plünderung oder mit Feuer und Schwert; die andern mighandeln die Burgermeister und sonstigen

Gemeindebehörden auf das schmählichste; ja manche von ihnen gehen so weit, daß sie zum Schaden der Republit sich durch starte Geldsummen abfinden laffen." — Oft forderten zwei Banditen diefer Art dieselben Lebensmittel in ein und derselben Lokalität oder verlangten gar, was man nicht befaß. Ucberhaupt war das Requisitionsrecht ein allgemeines Recht der Sieger geworden, und jeder, der nur einen Säbel und Schunrrbart trug, jeder auch der geringste Civil = oder Militär= beamte glaubte fich berechtigt, mit dem Hab und Gut der Belgier seine Taschen zu füllen. Unter anderm requirirte einmal ein Kriegscommissar 400,000 Ellen feiner Leinwand zu 5 Livres und lieferte dafür in die Magazine eine gleiche Quantität grober Leinwand zu 18 Sous; ein zweiter nahm in einer Anzahl Gemeinden die schönsten Pferde weg und stellte der Armee dafür die elendesten Schindmähren; ein dritter trug eine Husarenweste mit Diamantenknöpfen, deren Werth er auf mehr als 50,000 Livres auschlug. Beispielsweise wollen wir nur noch anführen, daß in Ramur vom 17. bis 21. Juli jeden Tag die enormsten Requisitionen an Lebensmitteln, Futter, Schlachtvieh, Bferden, Kleidung, Bettzeug u. f. w. Statt fanden, und dann am 22. forderte man noch "fämmtlichen Alaun. Del. Seife, Theer, Bech, Hanf, Tauwerk, Bavier, Keilen, Bindfaden, Blech, Schwefel, Süßholz, Bulver, Salpeter, harten und Faringucker, Pflaumen, Brunellen, Weingeift, Branntwein, blaucs und Scharlachtuch, Leinwand, Feigen, Nägel, Botasche, geographische Karten und Capenneharz!" - Dabei erkannte es der Bolkerepräsentant Gilet selbst an, daß statt des requirirten sechsten Stückes Hornvieh auf vier deren drei weggenommen wurden! Und dies alles bezahlte man mit Affignaten! und zwar nur mit drei Viertel des Liller Maximums, weil die Preise in Belgien, wie man behauptete, immer niedriger als in Frankreich gewesen wären. Man vergesse hierbei nicht, daß die Assignaten al pari angenommen werden mußten, während sie bereits nur das Zwanzigstel ihres Rominalwerthes galten und bald auf das Sechzigstel fanten; ja, ben 4. März 1796 wurde sogar ihr gesetzlicher Werth durch die Volksrepräsentanten auf das Hundertstel ihres Rominalwerths herabgesett. Wohl hatte der Bruffeler Magiftrat in einer Reclamation das Recht zu fragen, ob dem das Volk nach Verluft aller habe nur Affignaten effen und fich damit bekleiden follte? - Dag nicht minder Runftgegenstände, Sammlungen

und Bibliotheken rucksichtslos geplündert wurden, ware nach jenen Schändlichkeiten überflüssig hier besonders zu erwähnen und versteht sich auch gewissermaßen von selbst.

Diefer Stand der Dinge, die Affignatenüberschwemmung nämlich so wie die eingeführten Maximumpreife, trug bald feine Früchte. Die Märkte blieben ohne Zufuhren, die Wertstätten und Läden murden geschlossen, und obwohl man die Landleute durch Drohungen zwingen wollte, Lebensmittel in die Städte jum Berkauf zu bringen, und die Raufleute auf gleiche Urt nöthigte, fabriziren zu lassen, so bewirkte man bennoch nicht viel damit; das Elend war fo groß, daß man selbst das Aergfte nicht mehr fürchtete. Gar mancher Landmann ließ seinen Bodenertrag lieber verderben und zog jedenfalls die Möglichkeit vor, das Viertel des Werthes in baarem Gelde zu erhalten als für Affignaten zum Maximum zu verkaufen. Dazu kam noch, daß die Ernte fehlgeschlagen war und demnach eine allgemeine bittere Noth eintrat, die durch den strengen Winter von 1794-5 so wie durch einen ungewöhnlichen Mangel an Feuerung noch mehr gesteigert wurde. Die wohlhabenden Rlaffen hatten daher durch Beisteuern zum Unterhalt ber ärmern erhöhte Lasten zu tragen, und die Stadt Bruffel mußte bei dieser Gelegenheit ein Anlehen von zwei Millionen aufnehmen.

Dier wenden wir den Blick von diesen unglückseligen Buftanden ab und berühren nur noch furz andere obwohl nicht minder traurige Berhältnisse. Tropdem nämlich Lüttich sich frei und ungezwungen für die Bereinigung mit Frankreich ausgesprochen hatte und Hennegau sogar bereits in ein französisches Departement verwandelt war, so litten doch beide Provinzen ebensoviel wie das übrige Belgien von den oben erwähnten tyrannischen Magregeln. Ferner darf nicht unerwähnt bleiben, daß sich sämmtliche belgische Behörden jeglicher Gewalt beraubt sahen und die frangösischen Volksrepräsentanten von Brüssel aus durch ihre Defrete das gange Land regierten, mahrend die Polizei im weitesten Sinne den Willtärbefehlshabern angehörte. Auch nicht die allerunbedeutenoste Verfügung der einheimischen Administratoren durfte ohne Bisa des Commandanten oder des Brüffeler Centralburcaus ausgeführt oder auch nur publicirt merden. Alle Steuern, selbst der Behnte, bestanden zwar vor wie nach und wurden auch auf das strengste eingetrieben; allein dieses Geld floß in die Raffe des Oberfriegszahl=

meisters der Armee, und die Steuereinnehmer erhielten dasür Assignaten. Sogar die Notare und Bankiers zwang man, die bei ihnen deponirten Baarsummen gegen jenes werthlose Papiergeld auszuliesern. Um endlich allen Dekreten in Betreff des letzteren und des Maximums gebührende Aussührung zu verschaffen so wie "in letzter Instanz und ohne Appellation" über alle Vergehungen gegen die Sicherheit der Armee und gegen die Beschlüsse der Volksrepräsentanten zu entscheisden, wurden in Brüssel, Antwerpen, Mons und Lüttich Eriminalgerichtshöse und außerdem auch noch Ueberwachungscomites errichtet. Letztern lag es ob, "alle diejenigen Personen zu denunziren, die durch ihre Reden, Schriften oder Handlungen'sich Vergehungen schuldig machten, deren Bestrasung den Eriminalgerichten zugehörte." Diese neuen Behörden bestanden meist aus Franzosen.

Nach und nach traten jedoch mildere Magregeln ein. haßten Ueberwachungscomites wurden beseitigt, die weggeführten Geißeln freigelassen, das Maximum abgeschafft, die Requisitionen geregelt, die wegen Nichtzahlung der Contributionen auferlegten Geldstrafen erlassen und ber noch ruckftandige Rest jener zur Halfte in Assignaten angenommen. Noch aber laftete auf bem Lande ein harter Druck, der erst nachließ, als es endlich durch das Decret vom 9. Bendemiaire des 4. Jahres der Republik (1. Okt. 1795) Frankreich definitiv einverleibt wurde. Alle Sympathieen für letteres waren freilich erstorben; man hatte zu viel, zu schwer, zu lange von demselben gelitten; allein es blieb keine Wahl, und unter zweien Uebeln mußte man wohl das Heinste mählen. Man forderte also dringend jene Bereinigung, weil fie doch wenigstens durch die Bleichstellung mit dem übrigen Frantreich Belgien Befreiung von seinen harten Leiden hoffen ließ. bezeugen unter anderm auf das klarste die Worte des Lesage d'Eure et Loir, die er im Convent aussprach: "Belgische Abgeordnete haben mir selbst gesagt: ""Ihr habt uns so unglücklich gemacht, der Zuftand der Ungewißheit, der Angst, der Leiden, in welchem ihr uns noch gebannt haltet, ist so unerträglich, daß wir lieber Frankreich angehören als länger in demselben verbleiben wollen."" Man mußte sich also, um einem gänzlichen Ruin zu entgehen, in das Unvermeidliche fügen, obwohl die ganze Laft des Druckes erft zur Zeit des erften Confulats verschwand, bis wohin Contributionen, Belagerungszustand, Einkerterungen, Kriegsgerichte und Erschießungen noch immer an der Tagesordnung waren.

Ehe wir nun diese Darstellung schließen, wollen wir zuvörderst noch eine sehr anziehende Bemerkung Borgnet's in Bezug auf Hols land mittheilen, wo die Franzosen sich ganz anders benommen hat-"Auch die Niederlande, bemerkt er nämlich in diefer Beziehung, waren von Frankreich erobert worden; aber welcher Unterschied in dem Berfahren der Sieger! Kein Maximum, keine Assignaten, nur mäßige Requisitionen, die Generalstaaten im Besitz der Regierung gelassen mit dem Rechte, die nöthigen Abanderungen in der Berfassung des Landes vorzunehmen, kurzum mit dem Convent wie eine unabhängige Macht zu unterhandeln. Wenn die Unabhängigkeit der Niederländer unterzugehen bestimmt mar, so sollte fie doch wenigstens mit Würde Welche Rückfichten hingegen konnte ein Land beanunteraehen. spruchen, das die europäischen Mächte seit zwei Jahrhunderten nach Belieben zerftuckelt und beffen fie fich in ihren diplomatischen Bilanzen zur Ausgleichung bedient hatten? ein Land, wo ewige Spaltungen herrschten \*), wo die Idee einer sozialen Ginheit trot unheilschwerer Lehren unverstanden geblieben war, wo die herrschende Meinung sich einer unglaublichen Feindseligkeit hingab und lieber ben eigenen Untergang herbeizog als ihre Forderungen ermäßigte? Besonders aber waren es die conservative Partei und ihre übertriebenen Ansprüche, welche in Belgien die Heranbildung des Nationalgefühles bemmten, und auf fie fällt daher auch die Schmach zurud, sich ber Fremdherrschaft so demuthig unterworfen zu haben."

Hiermit hätten wir denn eine gedrungene Uebersicht des vorliegenden Werkes gegeben, eines Werkes, das eine lehrreiche Periode in der Geschichte eines uns benachbarten, theilweise auch stammverwandten Volkes

<sup>\*)</sup> Man unterließ im Convent nicht, sich aus diesen Zwistigkeiten eine Waffe zu machen und zu bemerken, daß Belgien seibst nicht recht wüßte, was es wollte; und so heißt es denn in einer in jener Bersammlung gehaltenen Rede: "Die Belgier, sagt man, wollen die Bereinigung mit Frankreich nicht; aber was wollen sie denn eigentlich? den Raiser? aber warum haben sie sich denn zu allen Zeiten gegen die kaiserliche Herrschaft erhoben? ihre Berfassung? aber warum waren sie denn nach der Bertreibung der kaiserlichen Truppen noch immer unter einander so zwieträchtig?"

behandelt und, wie wir bereits hervorgehoben, gründliche Quellenforsschung mit anziehender, lichtvoller Darstellung verbindet. Auch von der Mäßigung und Unparteilichkeit des Verfassers legt es an vielen Stellen Zeugniß ab, und mit der dahin gehörenden Schlußbemerkung desselben möge auch unsere Mittheilung schließen.

"Wenn wir uns, heißt es nämlich dort, ohne Leidenschaft und Born die mannigfachen Unbilden, welche das Frankreich des 18. Jahrhunderts gegen uns geübt, ins Gedächtniß rufen, liegt uns doch der Gedante fern, feine Wohlthaten verfennen zu wollen. Seine Berrichaft brachte une Centralisation, und dieser bedurfte ein Land, das von dem exclusiven Einflusse eines engherzigen Provinzialgeistes beherrscht mar; sie vernichtete die überwiegende Macht der Geistlichkeit und des Adels, durch welche die alten Migbräuche aufrecht erhalten und die Einführung eines liberaleren Spitems unmöglich gemacht murden; fie fette uns in unmittelbare Berbindung mit einer lebensfräftigen, fortschreitenden Civilization und trug so mächtig dazu bei, die geistige Erstarrung zu verbannen, welche uns die unheitvolle Herrschaft Spaniens hinterlassen hatte. Wenn Belgien heute eine Nation bildet, wenn der dritte Stand endlich in der Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten den Einflug besitzt, zu welchem er berechtigt ift, so verdanken wir dies größtentheils Frankreich. Jedoch konnten alle diese Wohlthaten die Erinnerung an die Gewaltthätigkeiten nicht verwischen, welche die belgische Nationalität vernichtet hatten, noch auch der Fremdherrschaft die ihr innewohnende Gehäffigkeit benehmen; und daher geschah es, daß, als der Sturz des frangofischen Kaiserreichs eintrat, wir ihn als das Ende einer ichmeren und langen Ungerechtigkeit begrüßten."

## Einige Erläuterungen zu dem Sendschreiben: "Die historische Kritik und das Wunder."

Bon

## Albrecht Ritichl.

Auf Anlaß meiner Abhandlung: "Ueber geschichtliche Methode in der Erforschung des Urchristenthums" (Jahrbücher für deutsche Theol. 1861, Heft 3) hat der anonyme Versasser der Abhandlung: "Die Tübinger historische Schule" das oben bezeichnete Sendschreiben an den Herausgeber der historischen Zeitschrift (1861, Heft 4) gerichtet. Den Lesern desselben wird es nicht auffallen, daß ich demselben einige Ersläuterungen hinzusüge.

Der Vertreter der Tübinger Schule hat es auch in dem Sendschreiben unterlassen, seinen Namen zu nennen. Er will mir "das Vergnügen nicht verderben, daß ich ihn durch eignen Scharssinn finde." Statt dessen glaubt mein Gegner, den ich als einen Nichttheologen bezeichnet, dem ich mangelhaste Kenntniß der Acten zugetraut, und dem ich eine sorgfältigere Erwägung des Religionsbegrifses zugemuthet habe, mich beschämen zu können, indem er sich als Theologen und als Schüler Baur's enthüllt; ja er meint diese Beschämung dadurch verschüfen zu dürsen, daß er meine vorgebliche Ueberhebung als das Selbstgefühl des zünftigen Theologen bezeichnet.

Es verlohnt fich der Mühe, diesem in dem Sendschreiben zuerst bervortretenden Fall perfonlicher Migstimmung meines Gegners gegen

mich nachzugehen, weil es sich dabei wirklich um einen Gegenstand von allgemeinerem Interesse handelt. Bekanntlich wird in allen Zweis gen wissenschaftlicher Arbeit ber Unterschied zwischen Fachmännern und Liebhabern gemacht, und man follte benten, einem Theologen sei es doch auch gestattet, sich im bestimmten Falle an diesen Unterschied zu erinnern und fich gemäß der Allgemeingültigkeit deffelben auszufprechen, ohne eine öffentliche Rüge befürchten zu muffen. Aber freilich ift es auch bekannt, daß keinem wissenschaftlichen Fache so viele Fremdlinge ihr Urtheil aufdrängen und ihre Dienste anbieten wie der Theologie. Die Theologie allein gilt als ein freies Gewerbe, und derjenige Theolog muß von vornherein als illiberal denuncirt werden, der sich anmaßt, sich seines Berufs bewußt zu sein. Wenn also ein Jurist, der wegen seiner bestimmten politischen Richtung zum Wortführer der reactionären kirchlichen Bartei geworden ift, nach einigen oberflächlichen Studien sich auch ale die entscheidende Instanz für Dogmatik und Dogmengeschichte geltend macht, so haben wir Fachtheologen gar tein Recht, ihn merken zu lassen, daß wir ihn von vornherein nicht als Mitarbeiter an unserer Sache betrachten können. Oder wenn ein Anderer, der in seiner Jugend theologische Vorlesungen gehört hat, nach einer Laufbahn als Badagog und Politiker die Caprice ausführt, Brofeisor der Theologie zu sein, und um nun doch auch als Theolog zu erscheinen, seine Noth zur Tugend erhebt und alles, was man bisher als wissenschaftliche Methode in der Theologie anerkannt hat. mit dreifter Stirn wegwirft, um an dessen Stelle eine robe Dressur zu setzen, so muffen wir denselben doch als unseres Gleichen hochachten. Auch dann barf man bei Strafe ber öffentlichen Beschämung nicht baran erinnern, daß man in 15 Jahren theologischer Lehrthätigkeit ununterbrochen fortgelernt hat, wenn man es etwa mit einem Mann au thun hat, der seinen theologischen Beruf seit wer weiß wie vielen Jahren mit einer andern Wissenschaft vertauscht und seitdem um so weniger in der Theologie hat fortarbeiten können, als er in seinem eigentlichen Fache mit Anstrengung und Befriedigung wirksam mar. Wir wollen annehmen, daß mein Gegner unter ähnlichen Bedingungen auf den Charafter eines Theologen Anspruch macht, indem er die Erinnerung an die früheren Studien, die seine Ueberzeugungen begründet haben, so werth halt, um sie hin und wieder auch öffentlich aufzu-

Ist nun ein Solcher wirklich mehr als eine Art Liebhaber frischen. der Theologie, und ist er nicht Theolog nur in einem so relativen Sinne, daß man ihn eben so richtig auch als einen Nichttheologen bezeichnen kann? 3ch glaube auch nach Lesung seines Sendschreibens und trot feiner Reclamirung des Theologenstandes ihm die schuldige Gerechtigkeit nur widerfahren lassen zu können, wenn ich in meinem Sinne bei meiner Ansicht beharre, daß er Nichttheolog fei. 3ch habe in hinsicht der Baur'schen Kritit, insbesondere der kleineren paulinischen Briefe, die nicht ich allein tumultuarisch und tendenziös finde, die Vermuthung ausgesprochen, daß mein Gegner der vollständigen Kenntniß der Acten entbehre, da er auch nicht mit einem Worte angedeutet hat, daß an dem Berfahren seines Meisters etwas auszuseten wäre. Die kokette Gegenfrage an Herrn von Spbel: "Haben Sie sich durch R. überzeugen lassen, daß Ihr Mitarbeiter bei dem, mas er über Baur sagt, ber vollständigen Kenntnif der Acten entbehrt?" in welcher mir, wahrlich nicht um der Genauigkeit willen, ein viel umfassenderer Vorwurf insinuirt wird, als welchen ich ausgesprochen habe, würde mich nöthigen, eine Anklage auf Mangel an Urtheil zu erheben, wenn ich mich wirklich davon überzeugen lassen müßte, daß mein Gegner in derselben Beise in den bestimmten Studien begriffen wäre, wie ich es mir bewußt bin. Aber das kann ich eben nicht zugeftehen. Nur derjenige, der aukerhalb des theologischen Betriebes steht, kann ferner meinen mir zu imponiren, indem er gegen die Echtheit des Satobusbriefes daran erinnert, daß deffen Verfaffer in fo reinem Griedifch geschrieben habe und dem Paulinismus folche Zugeftandniffe mache, wie dem strengsten unter den Judenaposteln nicht zuzutrauen fei, und gegen die Echtheit des erften Briefes des Betrus geltend macht, daß er eine ungeschichtliche Situation poraussetze und voll Reminiscenzen an alle Baulinischen Briefe, selbst an den Bebräer- und Jakobusbrief sei. Diese kritischen Observationen, deren Herkunft mir wohl bekannt ist, sind aus einer fragmentarischen und nichts weniger als exacten Lecture der Briefe herausgegriffen und stützen sich wahrlich nicht auf eine genaue, dem Busammenhang nachgehende Erklärung berselben. Gine solche aber, wie man sie in dem zunftmäßigen Zwange akademischer Borlesungen ausüben lernt, giebt allein die richtige Grundlage zu der fritischen Beurtheilung folcher Schriften.

3ch habe mit Genugthuung mahrgenommen, daß mein Gegner es nicht unternimmt, den Hauptvunkt meiner Abhandlung anzufassen, obwohl er ihn mit einigen Reclamationen für Baur streift. Die Lefer der historischen Zeitschrift erfahren nicht, daß ich bewiesen habe, daß ber Hauptgedanke der Baur'ichen Construction der driftlichen Urgeschichte im Widerspruch mit den Quellen ift. Dag in der Mitte des ameiten Jahrhunderts Judenchriftenthum und Paulinismus sich zur Ginheit des katholischen Christenthums zusammengeschlossen, daß bis dahin ihr Widerspruch die Geschichte der neuen Religionsgemeinde und bas gegenseitige Verhältniß ihrer Bründer beherrscht hat, ist bas Schema der ältesten Kirchengeschichte, welches mein Gegner als das Resultat der Forschungen Baur's den Lesern der historischen Zeitschrift recommandirt hat. Es dürfte dieselben doch wohl interessiren, zu vernehmen, welche erheblichen Gründe dagegen aufgebracht worden find, und daß ich dieselben auf eine ausführliche von Baur abweichende Darstellung der streitigen Beriode in der zweiten Ausgabe meines Buches über die Entstehung der altfatholischen Kirche gestütt habe. Unstatt hierauf einzugehen, begnügt fich mein geschätter Begner, darauf anzuspielen, baß ich "befanntlich an Baur allerlei auszuseten hätte, und dag ich etwas neues, worauf nicht schon längst auch wieder geantwortet mare, der Natur der Sache gemäß nicht hatte vorbringen tonnen!" Geantwortet hat freilich Baur immer; aber daß das lette Wort nicht immer das richtige ist, habe ich an der Erörterung des Hauptpunktes in meiner Abhandlung gezeigt. Aber vielleicht ift auch wirklich alles, was ich fonft und jett gegen Baur vorgebracht habe, gedankenlos, falfch und unbrauchbar? Nun dann verstehe ich um so weniger, wie mein Gegner dazu fommt, am Schluß seines vernichtenden Feldzuges mich als einen "gebildeten und miffenschaftlichen Theologen" im Gegensatz zu anderen zu bezeichnen. Da ich nun trot dieser logischen Ungenauigkeit meines Gegners nicht daran zweisle, daß er die historische Unwiderlegbarkeit der Grunde einfieht, mit benen ich Baur's Schema durchbrochen habe und nur denhalb vor den Lefern der hiftorischen Zeitschrift über diesen Theil meiner Abhandlung schweigt, so kann ich in seinem Verfahren nur einen Mangel an Intereffe für die Sache erkennen, welcher der Urt seines Interesses an meiner Berson direct entspricht.

Um nun aber mit den Personalien vollends aufzuräumen, will

ich den Rügen näher ins Gesicht schauen, welche mir mein Gegner in Beziehung auf meine Urtheile über Baur's wissenschaftliches Berfahren ertheilt. Er nimmt großen Anftog daran, daß ich von deffen tumultuarischem und tendenziösem Verfahren in der Kritit der kleineren paulinischen Briefe, von eklatanten Fehlgriffen auf diesem Gebiete gesprochen, daß ich Baur die Prätention eines absoluten Wiffens schuldgegeben hatte, die derselbe niemals erhoben habe. Er fast seine Ansicht über diese Meugerungen in dem Rathe zusammen, daß ich mich -hatte huten follen, über einen von den erften Belehrten und bahnbrechendsten Geistern der Gegenwart unmittelbar nach dessen Tode in Ausdrücken abzusprechen, die er, offen gestanden, aus Ewald's Munde weit eher als aus dem meinigen erwartet hatte." Ich fann nicht unterlassen, meinen Wegner zu versichern, daß diese überraschende und erheiternde Wendung mich reichlich entschädigt für die Unannehmlichfeit der Arbeit, die er mir durch fein Sendschreiben auferlegt. 3ch fann mich faum von etwas Anderem überzeugen, als daß er dabei weniger die Absicht hatte, mich zu strafen, als den genannten großen Mann zu ärgern. Denn soust mußte ich wieder einmal an der Genauigkeit seiner Beobachtung und Beurtheilung des Unterschiedenen zweifeln. Wenn ich nichts Anderes über Baur gefagt habe, als in den oben angeführten Phrasen enthalten ist, so bin ich mahrlich nicht würdig, mit Ewald verglichen zu werden! Ich muß aber alle Säte recapituliren, die ich niedergeschrieben habe, um mich von dem Berdacht der Pietätslosigkeit gegen den fürzlich Berstorbenen zu reinigen, welchen mein Gegner unvorsichtig genug ist auf mich zu werfen. "Die Bearbeitung der driftlichen Rirchen und Dogmengeschichte wird noch auf längere Zeit sich der anregenden Ginwirkung der Untersuchungen Baur's nicht entziehen durfen. Aber freilich erklären wir uns die Stellung des gelehrten Forschers zu den Problemen des Urchriftenthums anders, als der Apologet in der historischen Zeitschrift es für sich thut. Wir wollen versuchen, unsere abweichenden Bemerkungen an eine kurze Ueberficht feiner Darstellung anzuknüpfen. Denn Baur hat es auch um seine wissenschaftlichen Wegner verdient, daß man in unparteiischer und gerechter Weise sich über die Schranke seiner so wichtig geworbenen Forschungen und über die Gründe der darin begangenen Fehler Rechenschaft ablegt, um hieran das Mag für den bleibenden Werth

feiner der Untersuchung des Urchriftenthums zugewendeten Thätigkeit zu gewinnen." Sind das Ewald'sche Ausdrücke? Hat Ewald jemals, so wie es hier geschieht, die bahnbrechende Wirkung Baur's anerfannt? Oder ift die Anerkennung derfelben nur auf dem einzigen Wege möglich, daß man genau in den Geleifen des Bahnbrechers bleibt, auch wenn man fie ausgefahren findet und fürchten muß, das Fahrzeug zu zerschmettern, das sich nur in ihnen bewegt? Ich bitte ferner zu beachten, daß ich zu Lefern einer theologischen Zeitschrift und unter diesen absichtlich zu den speciell Sachtundigen gesprochen habe, indem ich an die tumultuarische und tendenziöse Kritik der kleineren Baulinischen Briefe erinnerte und das Urtheil durch einige Anspielungen belegte, die jeder richtig zu würdigen verfteht, welcher fich mit Aritik des N. T. berufsmäßig beschäftigt. Weil ich von Solchen verstanden zu werden mir bewußt war, war es gar nicht nothwendig, einen ausführlichen Beweis anzutreten, welchen mein Gegner zu fordern scheint, um mir ein relatives Recht zu einem zusammenfassenden Urtheil der Art zuzugestehen. In welcher Gesinnung ich dasselbe niedergeschrieben habe, ift aber wohl an folgendem Abschluß der Erörterung zu erkennen: "Wir beschränken uns auf diese Fälle, weil wir nur gezwungen durch den Apologeten der Baur'ichen Kritit uns wieder an diese eklatanten Fehlgriffe erinnert haben." 3ch wurde vielleicht andere Ausdrucke in diesem Bunkte gewählt haben, wenn ich schon bei Niederschreibung der Abhandlung von dem Biographen Baur's in ben Preußischen Jahrbuchern erfahren hatte, daß das Werk über Paulus deffen Lieblingsarbeit gewesen ift, während daffelbe zuerft mein Bertrauen auf Baur erschüttert hat. Dag ich aber so mich geäußert habe, davon lade ich die Hälfte der Berantwortung auf meinen Gegner, der auch in diesem Falle Baur's Methode und Resultate für untadelhaft hält. Und wie steht es endlich mit der Unschuldigung eines absoluten Wiffens, welche Baur nach der Versicherung meines Gegners niemals erhoben hat? 3ch fage: "Die Entscheidung, daß die gröfte Rabl der neutestamentlichen Briefe untergeschoben fei, hat Baur auf einem fo leichten Wege, ohne regelmäßige Analysen derselben erreicht, daß, wenn wir es nicht bei einer Anklage lassen wollen, die wir lieber nicht aussprechen, wir dies Verfahren nur aus einer Unwendung des auf dem Boden der philosophischen Erfenntnig prätendirten

absoluten Biffens auf das hiftorische Gebiet erklären können." "So weit es überhaupt möglich ift, in die unausgesprochenen Zusammenhänge einer andern Person hineinzuschauen, kann ich nicht umhin anzunehmen, daß Baur nach dem Mage der Absolutheit philosophiiden Ertennens, welches er gewonnen zu haben glaubte, feinem durchdringenden Scharfblice in der historischen Combination eine höbere Gewißheit des Richtigen zugetraut hat, als auch die genialfte Conception der Geschichte auf den ersten Wurf haben kann. Ich fann mich darin irren; aber ich glaube nicht, daß diese Erklärung der wissenschaftlichen Ehre des berühmten Mannes Eintrag thut." Rlingt dies nach Anschuldigung? Ich meine, nach Entschuldigung! Behaupte ich. daß Baur absolutes Wissen direct in Anspruch genommen hat? 3ch behaupte nur als eine Spothese, daß Baur, der nach seiner Adoption der Hegel'schen Religionsphilosophie dogmatischer Absolutist war, diesen Charatter auch in seiner Geschichtsforschung repräsentirt. Und sofern dies natürlich nicht absichtlich, sondern unwillkürlich der Fall war, tommt in Betracht, daß der affektvolle und phantasievolle Mann, welder Baur bei aller seiner Verstandesschärfe mar, dazu die Kähigkeit in sich trug. Klingt diese Erklärung nach Ewald's Manier? Wahrhaftig nicht! Ich meine aber in aller Bescheidenheit, daß der Mitarbeiter an der hiftorischen Zeitschrift, indem sein Sendschreiben diesen Aufammenhang meiner Aeußerungen über Baur den Lefern deffelben vorenthalten hat, nicht ganz den Berpflichtungen des treuen Berichterstatters nachgekommen ist, welche, wie ich glaube, in der Function eines Hiftorikers liegen, auch wenn es fich nur um einen fo geringen Gegenstand, wie meine Berson ift, handelt. 3ch ersuche aber meinen geschätten Gegner in aller aufrichtigen Sochachtung vor Baur, in feiner dritten Rede, die er in dem Sendschreiben in Aussicht stellt, mein perfönliches Berhältniß zu Baur nicht wieder zu berühren, am wenigsten im Tone moralisirender Rüge!

Für die richtige Beurtheilung der Baur'schen Darftellung der Beschichte des Urchristenthums ift es von dem hervorragendsten Interesse zu erfahren, welche Vorstellung von der Person Jesu geltend gemacht Bierüber giebt Baur's "Chriftenthum der erften drei Jahrhunderte" Auskunft. Indem die wesentliche Neuheit der christlichen Religion an der universellen und auf die Gesinnung gerichteten Sitten-

gesetzgebung in der Bergpredigt anschaulich gemacht wird, wird hinzugefügt, daß eine solche Religions- und Sittenlehre die an dem Chriftenthume haftenden Wirkungen nicht hätte hervorbringen können ohne einen festen Mittelpunkt, welcher die Form zu einer concreten Gestal= tung des religiofen Lebens hergab. Diefen bildet nun die Berfon Jefu, und Baur erhebt dennach die Frage, mas als die eigentliche Grundlage ihrer weltgeschichtlichen Bedeutung anzusehen sei? Er antwortet: "Hätte nicht die nationalfte Idee des Judenthums, die Meffiasidee, mit der Berson Jesu sich so identificirt, daß man in ihm die Erfüllung der alten Verheißung, den zum Heile des Volkes erschienenen Meffias anschaute," so hätte der Glaube an ihn nicht zu einer weltgeschichtlichen Macht von solcher Bedeutung werden können. Allerbings folgt nachher die Angabe, daß Jefus felbst sich für den Messias gehalten habe, allein durch die Boranftellung jener Erklärung beutet Baur an, daß er die objective Wahrheit jenes Selbstbewußtseins Jesu im Zweifel lasse. Es ergab sich für mich die Aufgabe, die tieferen Gründe dieser Darstellung auszumitteln, die jeder Historiker darauf ansehen wird, daß sie historischer Methode nicht entspricht. Denn wenn die geschichtliche Berson Jesus teinen Glauben in den Aussagen über sich selbst verdient, so liegt es in der Aufgabe eines Historiters, daß entschieden werde, welcher Urt jener Jrrthum Jesu über sich selbst, d. h. ob Jesus ein Schwärmer oder ein Betruger oder eines nach dem andern gewesen ift. Der von Baur gebrauchte Ausdruck verräth aber philosophische Herkunft; es kam also barauf an, daß ich mir Auskunft über seine religionsphilosophischen Principien verschaffte. Diese habe ich nur in einer indirecten Geftalt ermitteln können, in der zunächst historifch gemeinten Darftellung der Hegel'schen Religionsphilosophic in Baur's Werk über die Gnosis, welche jedoch zugleich deutlich fo zu verstehen ift, daß Baur mit der Gedankenreihe Hegel's übereinstimmt. Mein Gegner bemängelt nun im Einzelnen mein Verfahren in dem Gebrauch diefer Darftellung. Er rückt mir auf, daß ich in Beziehung auf gewisse Sage verschwiegen hatte, daß sie aus Begel's Rcligionsphilosophie entlehnt seien, mährend ich vorausgeschickt habe, daß die Darstellung derselben für Baur nicht blos als ein historisches Object, sondern als der Ausdruck seiner eigenen Ueberzeugung anzusehen sei. Namentlich nimmt er Anstok baran, daß ich Hegel's Säte:

"Was der Geift ist und thut, ist keine Historie;" "Christus ist alles, was er als Gottmensch ist, nur in dem Glauben und durch den Glauben der Gemeinde," — auch Baur imputire, obgleich derselbe zur Erganzung des letten Sates ausdrucklich bemerke, daß "die Einheit der aöttlichen und menschlichen Ratur in Christus zuerst zur concreten Bahrheit, jum selbstbewußten Bissen wurde." Ja wohl, aber warum verschweigt mein Gegner meine Rachweisung der Art, wie fich diefe Sate in der fpatern hiftorischen Behandlung der Berson Christi reflectiren? Welcher von den Sätzen aus der Gnosis ist der Exponent für die lettere? Der frühere Gedanke Baur's, daß Christus wirklich der Gottmensch sei, ist für dieselbe nicht mehr leitend gewesen, sondern nur der Gedanke Hegel's, daß Christus der Gottmensch geworden sei durch den Glauben der Gemeinde; und warum? Weil wiederum der Begel'sche Gedante in Baur's Gemuth nachtlingt: "Was der Geift ist und thut, ift feine Geschichte." Denn bas ift ber Rern bes hier direct maggebenden Sages, daß die Idee der Einheit von Gott und Mensch nicht ihre ganze Fülle in Gine Berson ausschütte, sondern sich in dem gangen menschlichen Beschlechte realisire, - eines Sages, der feiner Absicht zuwider den Gedanken ausdrückt, daß die Idee der Gottmenschheit nie vollständig, also eben überhaupt nicht wirklich und geschichtlich wird. Was also zwar im Zusammenhang ber "Gnosis" als Baur'sche Erganzung zu Hegel's Darstellung auftritt, das erscheint in der historischen Würdigung der Person Christi als wirkungslos, weil teine Uebereinstimmung desselben mit den Prämissen mehr empfunden wird; und diese Empfindung ift richtig, denn es steht mit denselben wirklich im Widerspruch. — Mein Gegner rügt es ferner, daß ich bei Baur eine unwillfürliche Anerkennung davon nachweise. daß man über Religion nur dann philosophiren könne, wenn man eine versönliche Betheiligung an ihr und ihrem Object festhält, und belehrt mich, daß Baur sich zu dieser Wahrheit, wie dies von einem Schüler der Schleiermacher'schen Theologie jum Boraus nicht anders erwartet werden könne, sowohl in seinem persönlichen Berhalten wie auch in seinen grundsätlichen Erklärungen sein Leben lang bekannt hat. Run der Schleiermacher'schen Theologie ift Baur nicht treu geblieben oder hat fie vielmehr von Anfang an nur mit Ausschluß ihres specifischen Bunttes, der Chriftologie, sich angeeignet, tritt deshalb auch in vollen

Widerspruch mit Schleiermacher, indem er das Chriftenthum als Resultat bes Heidenthums und Judenthums verstehen will, was Schleiermacher aufs Meukerste perhorreseirt. Von grundsätlichen Erklärungen Baur's im Sinne jenes Grundfates ift mir ferner nichts bekannt, und die nicht rein geschichtliche sondern philosophisch zugeschnittene Erklärung über Jejus in dem "Christenthum der drei ersten Jahrhunderte" verräth eben nichts von der positiven Bietät, ohne die man auch wissenschaftlich nicht richtig über Jesus urtheilen kann; hingegen mas Baur's perfonliches Verhalten betrifft, fo hatte doch mein Gegner nicht verschweigen sollen, daß gerade ich sage: "Daß Baur unter dem Einfluß der Hegel'ichen Philosophie doch Religionsphilosoph bleiben will, fest in ihm eine unumgängliche, wenn auch nicht näher bezeichnete Sympathie mit der Religion voraus, und dies schliegt die Uhnung ein, daß dieselbe nicht bloß Broceg der Borftellung, über die ja der Philosoph hinausgeht, sondern wahrscheinlich noch etwas Unberes ist." Ich ware hier in Bersuchung, die Aeußerungen der Indignation über Ungerechtigkeit, Mangel an Unbefangenheit u. dgl. zu copiren, mit welchen mein Gegner meine Darftellung begleitet, indem er sie zerzaust und fragmentarisch wiedergiebt; da es mir aber nur auf die Sache ankommt, fo begnüge ich mich, mein Berfahren biemit in bas rechte Licht gerückt zu haben.

Dies allein kann ich auch in Hinsicht des Begriffs vom Wunder erstreben. Während mein Gegner die Baur'sche Erforschung des Urchristenthums deshalb gerühmt hatte, daß sie die Unmöglichkeit des Wunders voraussetze, habe ich dagegen eine Erörterung angestellt, deren Resultat ist, daß die Wundererzählungen für die wissenschaftliche Geschichtsforschung incommensurabel seien, weil man nicht im Stande sei, aus den einzelnen Mittheilungen über geschehene Wunder zu ermitteln, was nach dem Maßstade der allgemeinen Regeln über Ursache und Wirkung sich ereignet hat. Ich werde über dies Versahren zurechtgesetz, daß die Wissenschaft eine solche Halbheit nicht ertragen könne u. dgl. Nun ich darf mit den Worten meines Gegners sagen: "Was dem Einen recht ist, ist dem Andern billig!" Wenn er keinen Anstoß daran nimmt, daß der Historiker Baur unentschieden läßt, ob Jesus sich mit Recht für den Sohn Gottes gehalten hat oder in Schwärmerei und Selbstbetrug, wozu dann der Lärm darüber, daß ich die Frage

über die von Jesus und den Aposteln ausgehenden Wunderwirfungen im Gebiete ber Natur nicht auf eine Spite stelle, auf welche sie um der hiftorischen Erkenntniß Jesu willen nicht gestellt zu werden braucht. Mein Gegner hatte sich seinen Gifer ersparen können und hatte keinen so reichen Aufwand von logischen Erörterungen an mich zu verschwenden brauchen, wenn er meine Behauptungen in ihrer gegebenen Reihenfolge in Betracht gezogen hätte, mahrend er mir drei Seiten voll Zurechtweisungen gönnt, ehe er nur meine Definition des Wunders anführt.

Es handelt sich bei dem Wunder zunächst um gemisse Einzel= erfahrungen im Gebiet der Natur, welche die Religionsgeschichte des A. und R. Testaments begleiten. Alle unsere wissenschaftliche Ertenntniß der Religion, mag sie philosophisch oder historisch sein, findet ihr Object an einer Reihenfolge oder einem Kreise von Borftellungen, und die geschichtlichen Thatsachen oder die geschichtlichen Bersonen, welche mög= licherweise als wesentlich für die Religion in Betracht kommen, werden immer nur als vorgestellte zu Objecten unserer wissenschaftlichen Erkenntniß. Also der Werth der Person Jesu als des Stifters des Christenthums ift immer danach zu bemessen, als was er sich selbst vorstellt, und als was er von den Aposteln vorgestellt wird. Man mag ja nachher über das fo vollständig vorgestellte Object urtheilen, wozu man sich berechtigt oder verpflichtet achtet; aber Geschichte wie Philosophie haben ihr erstes Interesse daran, die eigene Vorstellung Jesu von sich und die der Nächststehenden vollständig und geordnet zu erheben. In derfelben Beise kommt es darauf an, die in der Bibel nachweisbare allgemeine Borftellung von Bundern festzustellen, den Gedanken, der die Bundererfahrung überhaupt erst möglich macht, indem er als die transscendentale Form zur Organisirung der Empfindungen wirkt. Form ift der Gedanke von der Allmacht und Gerechtigkeit (Gnade oder Born) Gottes, und nur unter diefer Bedingung entsteht die Erfahrung von außerordentlichen Naturereignissen und dem daran geknüpften Segen oder Unsegen. Ich muß hinzufügen, daß, wenn der Hebräer Regen und Sonnenschein, das Leben der Pflanze und des Thieres auf göttliche Bewirkung und nur auf diese zurückführt, diese Borftellung noch keineswegs seinen Gedanken vom Bunder ausdrückt. "Wunder und Zeichen" findet er vielmehr nur in solchen Erfahrungen auf dem Naturgebiet, die er von den als regelmäßig wahrgenommenen

Ereignissen abweichend findet, und mit denen eine specielle Erfahrung aöttlicher Gerechtiakeit für ihn verbunden ift. Da nun dem Bebräer die Borstellung von Naturgesetzen fehlt, so ist für ihn der Gedanke, der seine Wundererfahrung bedingt und möglich macht, nicht der Gebanke eines Widerspruches der göttlichen Wirkung gegen Naturgesete. Mein Gegner bezeichnet zwar jene Boraussetzung als unrichtig: "Was ihnen fehlt, ift nur die wissenschaftliche Renntnig der Naturgesetze und die Ueberzeugung von ihrer Unverbrüchlichkeit." Allein der Gedanke eines Naturgesetes, das heißt der Nothwendigkeit einer Wirkung bei Boraussetzung der bestimmten endlichen Ursache, ist überhaupt nur ein wissenschaftliches Product. Dagegen die Wahrnehmung gewöhnlicher und sich immer wiederholender Wirkungen in der Erscheinungswelt ist noch lange nicht die Vorstellung von Naturgesetz. Nach Maggabe dieser religiösen Vorstellung ist die Wundererfahrung ein durchgehendes Attribut der religiösen Erkenntniß, und dem Historiker darf es nicht auffallen, daß eine Epoche wie die des Urchristenthums von Erzählungen außerordentlicher Erfahrungen im Naturgebiet erfüllt ist, und daß Jesus und Baulus die Bermittlung folder göttlicher Wirkungen für sich in Anspruch nehmen. Hieran hat man ferner den Magstab dafür, daß historische Schriften, welche von Genossen des Lebens Jesu und der Apostel herzurühren vorgeben, deghalb nicht der Unächtheit verdächtigt werden durfen, weil ihre Berfasser Bundererfahrungen erzählen.

Ich habe bei dieser Erörterung absichtlich ganz von den einzelnen Wundererzählungen abgesehen. Denn zur Feststellung des allgemeinen religiösen Gedankens vom Wunder war es nicht nöthig, darauf zu restectiren; außerdem aber machen die Erzählungen auf uns, denen der Gedanke der Naturgesetze in der Beobachtung der uns umgebenden Ereignisse anerzogen ist, eben deßhalb meist den Eindruck des Naturgesetzwidrigen. Es handelt sich aber für meine Aufgabe darum, die Vermischung dieser verschiedenen Auschauungsweisen zu verhindern. Das hat sich mein Gegner nicht klar gemacht; er verfolgt meine Erzörterungen immer mit Fragen danach, ob es denn möglich sei, daß aus Wasser Wein werde, daß Einer auf dem Wasser gehe u. dgl.? Ja er zeigt sich so wenig im Stande, die Grenze, die ich meiner Aufgabe gesetzt habe, zu verstehen, daß er bei der logischen Lection, die er mir

angebeihen läft, mir immer feinen Begriff von dem naturgeschwidrigen Ereigniß unterschiebt, obgleich ich ja, indem ich nur die Auseinanderlegung der biblifch-religiösen Borftellung vom Wunder versuche, jene Definition als nicht gültig abgelehnt habe. Ich fühle mich also unschuldig daran, daß mein Gegner meinen Aufstellungen gegenüber die Erfahrung des Schülers im Fauft wiederholt. als ginge ihm ein Mühlrad im Kopfe herum!" Das Mühlrad gehört zu der Zwickmühle, die er in seinen eigenen Gedanken errichtet hat, und die er felbst in Bewegung setzt, indem er, wo er von mir bas Wort Wunder hört, immer nur seine eigene Vorstellung von dem naturgesetwidrigen Ereigniß setzt und darauf mit dem Urtheil der Unmöglichkeit des Wunders jeden Schein von Wirklichkeit deffelben niebertritt.

Jedoch ich höre schon längst die Einwendung des Gegners in meinem Ohre klingen: daß die Zeitgenossen Jesu und der Apostel Bunder zu erfahren geglaubt haben, sei bereitwillig zugestanden, aber dieses Glauben oder Meinen verbürge nicht die Realität der Erfahrung, wenn doch Wunder d. h. Ereigniffe, die den Naturgesetzen widersprechen, an sich unmöglich sind. Da er also auf meine Betrachtungsweise nicht eingeht, in welcher ich eben leugne, daß die Männer der Bibel die fer Vorstellung gemäß Bunder zu erleben glauben, so will ich die Prämisse des Gegners einräumen. Ja allerbings, Naturereigniffe, die den Gefeten der Natur widersprechen, find für uns wissenschaftlich undenkbar. Ich will weiter zugeben, erstens, daß in der Bibel manche Wundererzählungen apokryphischer Art vorkommen, zweitens, daß in den Wundererfahrungen, auf welche die Wundererzählungen zurückgehen, Jrrthum möglich gewesen ift. Aber ich leugne, daß sie fämmtlich einen Jrrthum in sich schließen, weil mir die eigenen Zeugnisse von Jesus und Paulus über ihre Wundertraft von zu hohem geschichtlichen Werthe sind, um sie ebenfalls als irrige Vorstellungen bei Seite zu setzen. Da sie, der eine wie der andere, weder Schwärmer noch Betrüger waren, so gelten mir ihre Aussagen über sich selbst gerade aus Rücksichten historischer Genauigkeit etwas, wenn ich auch nicht im Stande bin, diese außerordentliche Ei-Mein Gegner sieht freilich hierin einen genschaft zu ergründen. speciell theologischen unwissenschaftlichen Eigensinn, sofern wir meinten,

auch das Unglaubliche festhalten zu dürfen, so lange nicht dessen Unmöalichkeit mathematisch bewiesen sei, und une noch dabei des guten Glaubens getröften, auf rein historischem Wege bazu gekommen zu fein! 3ch fühle mich hiervon nicht getroffen, da ich in ber vorliegenden Behauptung nur der von meinem Gegner empfohlenen Abwägung der Wahrscheinlichkeitsgründe für und wider gefolgt bin. Da nun Jesus wie Paulus sich nicht bewußt sind, im Widerspruch mit den Naturgesetzen zu wirken, da sie sich nur bewußt sind, Außerordentliches und Seltenes zu wirken, so fällt das Zutrauen zur Wahrheit ihres Bewußtseins gar nicht in den Spielraum des Grundsates: Wunder find unmöglich, weil ein Widerspruch gegen die Naturgesetze undenkbar ift. Der Grundsatz ift aber ferner auch völlig unfruchtbar zur Beurtheilung der einzelnen Bunderergählungen. Denn, wie ich behauptet habe, tann man aus benselben, wie sie vorliegen, nie entnehmen, was im Bergleich mit unserem Bedürfniß nach Naturerkenntniß eigentlich vorgegangen ift, und defhalb habe ich gefagt, daß die einzelnen Wundererzählungen für unsere wissenschaftliche Erkenntnig incommenfurabel find. Wenn man alfo auch den Oberfat bejaht: Alle Maturereigniffe, die im Widerspruche mit den Naturgesetzen find, find ummöglich, so fehlt uns jede Möglichkeit, den Untersatz zu beweisen: Alle im N. T. erzählten Wundererfahrungen schließen den Widerspruch gegen die Naturgesetze in sich; also haben wir auch keinen zureichenden Grund, den vom Verfaffer mit heißer Begier erftrebten Sat zu bejahen: Alle Bunderberichte im N. T. find irrig. Das hift orifche Verfahren wenigstens wird in diesem Buntte, wie es so oft nothwendig ift, Etwas dahingestellt sein lassen, und nur der philosophische Zwang ist es, der dagegen aufgebracht wird.

Ich wäre veranlaßt, noch auf die Streitfrage einzugehen, ob das Christenthum, d. h. zunächst die innere Gedankenwelt Jesu, aus dem Heiten und Judenthum oder aus göttlicher Offenbarung abzusleiten und im letztern Falle nach einem andern als dem bisher besprochenen Sprachgebrauch als Wunder zu betrachten ist. Meinem Gegner ist es gelungen, meine Erörterung auch dieses Punktes in seinen darauf bezüglichen Bemerkungen so zu verzerren, wie ich dieses sein Versahren bisher geschildert habe. Aber da es sich hierbei nicht um ein geschichtliches Problem sondern um ein philosophisches handelt,

so will ich mir ersparen, die Religionsphilosophie noch specieller zu charakterisiren, welche aus der Baur'ichen Darstellung hervorsticht. In diefer Hinsicht verweise ich auf das Urtheil, welches der Berfasser eines Auffates "F. C. Baur und die Tübinger Schule" in "Unsere Reit" Beft 64 S. 239 f. fällt, - welcher niemand anders sein fann als der Oberhofprediger Dr. Schwarz in Gotha. Schluß will ich nur noch auf ein Merkmal ächter Tübinger Kritik zurücktommen, deffen sich zu entschlagen auch mein Gegner nicht vermocht hat. Es beliebt ihm, mich als einen Theologen zu bezeichnen, der "zu gebildet ist, um an Wunder zu glauben, und zu ructfichtsvoll, um fie zu leugnen." Die auf die Sache bezügliche Auskunft über diefe freundliche Bemerkung habe ich vorher gegeben; was aber die Absicht derselben betrifft, so ist sie eine hinreichende Brobe berjenigen Humanität, welche in der Tübinger Schule gepflegt worden ift, während man sich nie genug über die Berdachtigungen ereifern konnte, die man von den Zeloten der kirchlichen Theologie erfuhr. In folcher Beurtheilung des Charafters Anderer fann ich mich nicht rühmen, iemals den Impulsen der Tübinger Kritik gefolgt zu sein, vielmehr hat mich die Wahrnehmung diefer Schwäche derfelben bedeutend darin unterftütt, daß ich auch deren übrige Fehler mir zum Bewußtsein gebracht habe.

## Bur Würdigung der Ritschl'ichen "Erläuterungen."

Vou

G. Beller.

Die Redaktion dieser Zeitschrift hat mich aufgefordert, mich über die vorstehenden Bemerkungen des Herrn Prof. Ritschl zu äußern, und ich glaube mich dieser Aufforderung um so weniger entziehen zu sollen, da dieselben allerdings, wie mir scheint, in mehr als Einer Beziehung der Berichtigung bedürfen.

Berr Prof. Ritschl hatte in den Jahrbüchern für driftl. Theol. die Abhandlung über die "Tübinger Schule" als die Arbeit eines Mannes behandelt, der sich über theologische Dinge kein Urtheil erlauben sollte, weil er nichts davon verstehe. In diesem Auftreten glaubte mein Sendschreiben weniger die Besonnenheit des Kritikers, ber fich vor übereilten Voraussetzungen in Acht nimmt, als das Selbstgefühl des zünftigen Theologen zu erkennen. Darüber beschwert sich nun Ritschl: er habe ja gar nichts weiter gesagt, als daß feinem Gegner wohl jest die speciellen theologischen Fachstudien ferner gerückt sein mögen, wenn er ihnen auch vielleicht früher nicht fremd gewesen sei. Auch dazu hätte er nun zwar schwerlich ein Recht gehabt, so lange ihm der Berfasser der "Tübinger Schule" unbekannt mar, besonders da diefer Berfasser im Gingang seines Artikels ausdrücklich bemerkt hatte, ein Bericht, wie der seinige, könne von keinem unternommen werden, der nicht durch eigene eingehende Beschäftigung mit der Theologie in diesen Dingen eingewohnt sei; und auch jett wird er über meine Studien, wie ich bente, nicht so genau unterrichtet sein,

daß er sich ein öffentliches Urtheil darüber erlauben könnte, in welcher Bollftändigkeit ich den neuesten Verhandlungen über Fragen der neuteftamentlichen Kritik gefolgt bin. Allein Ritschl hat nicht blos das gesagt, was er jett als den Inhalt seiner Aussage angiebt. aus Anlag der specielleren Untersuchungen über neutestamentliche Schriften, sondern bei Gelegenheit der allgemeinen, zur Religions= philosophie, Metaphysik und Erkenntnißtheorie gerade eben so gut, wie zur Theologie, gehörigen Frage über die Wunder fagt er 1): "Der Autor in der Hiftor. Zeitschr. hat sich offenbar teine Rechenschaft darüber abgelegt, mas es mit der Religion auf sich hat. So wenig nun Jemand zur technischen Beurtheilung der Musik geeignet ift, der gar keine Ginficht in die mathematischen Gesetze der regelmäßigen Berbindungen und Folgen der Tone sich verschafft hat, so miglich ist es, über Religionsgeschichte zu urtheilen, wenn man nicht geordnete Beobachtungen über die Eigenthümlichkeit der Religion und des religiösen Erkennens angestellt hat." Er fagt also seinem Gegner furzweg, daß er nie ordentlich über die Religion nachgedacht habe und deßhalb darüber nicht mitsprechen sollte. 3ch will hier nicht fragen, mit was denn Herr Brof. Ritschl, abgesehen von seinen scharffinnigen Entdeckungen über die Wunder, sich selbst als den Religionsphilosophen legitimirt hat, dem eine solche Sprache Anderen gegenüber zustand; die Leser mögen entscheiden, ob er überhaupt, wer er auch sein und wen er vor sich haben möchte, zu dieser Art von Entgegnung berechtigt mar, und ob man sich über dieselbe nicht noch sehr gelind ausdrückt, wenn man darin nur "das volle Selbstgefühl des zünftigen Theologen, und nicht mehr, findet."

Ritschl beklagt sich weiter, daß ich ihm wegen seiner Leußerungen über Baur Vorwürse gemacht habe, die er nicht verdiene. Sehen wir, wie es sich hiermit verhält. Ich habe in meinem Sendschreiben nachsgewiesen, daß gewisse Sätze, die Ritschl aus Baur's Gnosis als Beshauptungen Baur's angeführt hatte, nur Citate aus Hegel's Religionssphilosophie sind, und zwar solche, gegen deren Inhalt Baur selbst im weiteren Berlanse ausdrückliche Bedenken erhoben hat; und ich habe es nicht gerechtsertigt gefunden, wenn auf eine so unzuverlässige Bes

<sup>1)</sup> Jahrbücher f. driftl. Theol. VI, 441.

richterstattung bin Baur Bibersprüche, die er nicht begangen hat, schuldgegeben, wenn ihm auf eine so leichtfertige Begründung "die Ueberzeugung von der Geiftlosigkeit der Geschichte", von der Ritschl doch recht wohl wiffen konnte, wie weit er gerade davon entfernt war, que geschoben, wenn aus diefer ihm fälschlich beigelegten Ueberzeugung der Schluß gezogen wird, daß er zu einem richtigen Gebrauch der hiftorischen Methode nicht befähigt gewesen sei. Bas hat nun Ritschl hierauf zu erwiedern? Zunächst nimmt er es sehr empfindlich auf, daß ich gefagt habe: er klammre sich an die Worte in Baur's Gnosis: "Was der Beift ift und thut, ift keine Hiftorie," aber er verschweige, daß diese Worte nur aus Hegel referirt werden; als ob mit diesem Ausdruck nothwendig ein wissentliches und absichtliches Verschweigen bezeichnet sein müßte, und als ob ich nicht selbst hinreichend angedeutet hätte, wie ich ihn verstanden wissen wollte, wenn ich im Folgenden dafür "übersehen" und "Berstoß" gesetzt habe. Das aber habe ich allerdings ausgesprochen, und dabei bleibe ich auch noch jest, daß Ritschl in seiner Berichterstattung nicht mit der Gerechtigkeit und der Umsicht verfahren ift, die er einem Theologen, wie Baur, gegenüber sich hätte zur Bflicht machen sollen. Denn wie es sich mit den fraglichen Stellen in Baur's Onosis verhalt, dieß liegt für jeden, der sie mit einiger Aufmerkfamkeit durchsieht, so klar auf der Hand, daß ein ungewöhnlicher Grad von Unachtsamkeit und ungünftigem Borurtheil bazu gehörte, um bas, mas Baur aus Begel auführt, mit seinen eigenen Urtheilen zu verwechseln und solche Folgerungen daraus zu ziehen, wie sie Ritschl gezogen hat. Ritschl meint freilich in seiner Entgegnung, die Sache habe nicht viel auf sich: wenn auch Baur jene Sate zunächst nur aus Begel angeführt habe und ihnen sogar theilweise widerspreche, so sei doch seine eigene Behandlung der Geschichte Christi Aber selbst wenn dies ber Fall mare, hätte von ihnen beherrscht. boch Ritschl dadurch nicht das Recht erhalten, über Baur thatsächlich falich zu berichten, als Baur's "Behauptungen", Baur's "Urtheil", Baur's "Erklärung" zu bezeichnen, mas nur von ihm angeführte und ausdrücklich beanftandete Aeugerung eines Andern ift. Auch das aber ift nicht richtig, daß Baur's Ansicht von der Geschichte durch die ihm von seinem Rritifer zugeschobenen Begel'schen Säte, so wie Ritschl Diese Sate auslegt, geleitet ift, und wenn mich Ritschl darüber zur

Rebe stellt, daß ich "seine Nachweisung ber Art, wie sich diese Sate in der spätern hiftorischen Behandlung der Berson Christi (bei Baur) reflectiren" verschwiegen habe, so bedaure ich dieselbe auch jest noch verschweigen zu muffen, weil ich auch nicht den Schatten eines solchen Beweises in seiner Abhandlung in den Jahrb. f. chriftl. Theol. gefunden habe, dafür aber S. 448 das ausdrückliche Zugeständniß: wenn ber Sat (welchen Ritichl aus Begel's Religionsphilosophie Baur untergeschoben hatte), der Glaube an den Gottmenschen habe Christus nur ale menschlich-finnliche Erscheinung gur Boraussetung, "auch nur vorherrschend die Anschauung Baur's geleitet hätte, so hätte er der Geichichte des Urchriftenthums tein Intereffe abgewinnen konnen." Daß die Größe Christi, geschichtlich betrachtet, keine andere, als eine rein menschliche gewesen sei, dieß allerdings hat Baur immer festgehalten: cbenso entschieden aber auch, was er schon in der Gnosis S. 717 dem eben angeführten Begel'ichen Sate von seiner menschlich-sinnlichen Erscheinung entgegenstellt, "daß er auf irgend eine Beise auch obiektiv bas gewesen sein muffe, wofür der Glaube ihn nahm." In feiner früheren Zeit hatte er diese höhere Bedeutung der Berson Chrifti gunächst, an Hegel anknupfend, barin gefunden, daß ihm zuerst bas Bewußtsein von der Einheit der göttlichen und der menschlichen Natur aufgegangen fei; geschichtlich genauer ging er später, (im "Chriftenthum der drei ersten Jahrhunderte") auf die sittlich-religiösen Anschauungen und auf das messianische Bewuftsein Resu zuruck. Db die Bedeutung seiner Berfonlichkeit damit erschöpft ift, ob fich aus den vorhandenen Berichten oder durch geschichtliche Vermuthung noch weitere Züge derselben ausmitteln lassen, darüber mag man streiten: einige Punkte, die hierbei in Betracht kommen, habe ich selbst in der Abhandlung über die Tübinger Schule S. 145 f. angedeutet; aber daß nicht blos Chriftus "als menschlich = finnlich e Erscheinung" der leitende Gedanke von Baur's Ansicht über die Berfonlichkeit Jesu mar, liegt am Tage. Chensowenig fann der Hegel'sche Sat: "Was der Beist ift und thut, ist teine Historie" Baur beigelegt werden, wenn man darin mit Ritschl in den Jahrb. f. chriftl. Theol. "die Ueberzeugung von der Beiftlofigkeit der Beschichte" ausgedrückt fieht, die ein einiger= maßen unbefangener Ausleger freilich auch bei Begel gewiß nicht gefucht batte: will man bagegen in diefem Sate das finden, was Ritfchl

jett als seinen Sinn zu erkennen scheint, daß das Wesen des Geistes von seiner geschichtlichen Einzelerscheinung zu unterscheiden sei, so würde Baur allerdings dagegen nichts eingewendet haben; nur möge mein Gegner nicht verlangen, daß ich bei der Beurtheilung seiner Abpandlung statt der Aussagen, welche sie selbst enthielt, seine jetzige nachträgliche Umdeutung derselben hätte berücksichtigen oder ihre falschen Sitate deßhalb unangesochten lassen sollen, weil Baur die Sätze, die sie ihm unterschiebt, doch möglicherweise in irgend einem Sinn — aber nicht in dem, welchen er darin gesucht hatte — ausgesprochen haben könnte.

Einen Mangel an Unbefangenheit hatte ich auch darin zu erkennen geglaubt, daß Ritschl in seiner Abhandlung bei Baur nur als unwillfürliches Zugeständnig die Anerkennung zu finden weiß, daß man über die Religion nur dann mit Erfolg philosophiren könne, wenn man eine persönliche Betheiligung an ihr und ihrem Objett festhält. Darüber zeigt sich Ritschl jest sehr verwundert: "von grundfätlichen Erklärungen im Sinn diefes Grundfates sei ihm nichts be-Vielleicht erinnert er sich aber doch, irgendwo bei Baur die Erklärung gelesen zu haben, er fei sich bewußt, "bei seinen fritischen Untersuchungen von keinem anderen Interesse geleitet worden zu sein, als von dem Ginen Interesse für die objektive historische Wahrheit, bas er von dem mahren Intereffe für die Sache des Chriftenthums nicht zu trennen wisse" (Pastoralbr. VIII); sein Bestreben sei es, "auf dem Wege, welchen er als den seinigen erkenne, zur Förderung der Sache der evangelischen Wahrheit in seinem Theile mitzuwirken" (Berföhnungel. VIII); "der wahre Glaube und die wahre Wiffenschaft stehen in bester Harmonie. Beide nähren und erfrischen sich an einander, und wie die Wissenschaft vom Glauben, so könne auch der Glaube von der Wiffenschaft nur gewinnen. Rur vom Glauben lerne es die Wissenschaft, sich von allem Fremdartigen und Unlautern ju reinigen und fich ungetheilt und unbedingt der heiligen Sache ber Wahrheit hinzugeben" u. s. w. (Tüb. Zeitschr. 1836, 3, 213). 3ch will die Zahl solcher Acuferungen nicht ohne Noth vermehren; schon die angeführten lauten, wie ich denke, bestimmt und grundsätzlich genug. Wer gerade in seiner wissenschaftlichen Thätigkeit selbst der Sache der evangelischen Wahrheit dienen will, wer das historische Anteresse

von dem Interesse für die Sache des Christenthums nicht zu trennen weiß, wer ausdrücklich erklärt, daß die Wissenschaft des Glaubens beburfe und nur ihm die rechte sittliche Stimmung zu verdanken habe, von dem wird man doch nicht bezweifeln wollen, daß er für den Religionsphilosophen und Theologen eine persönliche Betheiligung an der Religion und ihrem Objekt nicht blos unwillfürlich, sondern mit vollem grundfäklichem Bewußtsein festhielt. Ritschl hat daher fehr wohl gethan, feine "Meußerungen der Indignation" darüber zu fparen, daß ich von der armseligen Grogmuth teine weitere Notig nahm, mit der er Baur "die Ahnung" zugestehen will, "daß die Religion nicht blos Broceg der Borftellung, sondern wahrscheinlich noch etwas anderes fei." Und das um so mehr, da dieses Zugeständniß, auch wenn es viel entschiedener lautete, hier nicht in Betracht fame. Denn die Frage über das Wesen der Religion fällt mit der nach dem perfonlichen Verhältniß des Religionsphilosophen zu derselben gar nicht unmittelbar zusammen. Wer z. B. die gricchische Religion geschichtlich oder philosophisch untersucht, der kann vollkommen überzeugt sein, daß die Religion nicht blos Sache der Borftellung fei, ohne dag daraus für ihn eine persönliche Betheiligung an der griechischen Religion folgte, welche mit derjenigen zu vergleichen wäre, die Baur vom driftlichen Theologen verlangt, ein Interesse für die Sache diefer Religion, ein Glaube an ihre wesentliche Wahrheit. Nur beiläufig will ich daher bemerken, daß auch die Ueberzeugung, die Religion sei kein blos theoretisches Verhalten, bei Baur keineswegs nur eine "Ahnung" geblieben ift: sondern nachdem er in einer früheren Beriode allerdings unter dem Einfluß der Hegel'schen Religionsphilosophie der einseitig theoretischen Auffassung der Religion zu viel eingeräumt hatte, seben wir ihn, etwa seit 1845 oder 1846, sich mehr und mehr von derselben entfernen und das sittlich-religiose Juteresse als die tiefste Burgel der Religion hervorheben, wie ich dieß in den Preugischen Jahrbuchern 1861, 2, 308 f. näher nachgewiesen habe. Gerade feine Darstellung des Urchriftenthums und der Wirkfamkeit Jeju (im "Chriftenthum ber brei ersten Jahrhunderte") ruht gang entschieden auf dieser Boraussetzung.

Bu dem Unrecht, das mein Sendschreiben an Ritschl begangen haben foll, gehört auch die Bemerkung, er habe Baur die Prätention eines

absoluten Wiffens schuldgegeben, die dieser niemals erhoben habe. Davon, fagt jest Rifchl, sei er weit entfernt gewesen: nur im Tone ber Entschuldigung habe er die Bermuthung geäußert, daß Baur die Boranssetung eines absoluten Wiffens vom philosophischen Webiet auf's theologische übergetragen habe. Indessen hat er glücklichermeise in feiner Entgegnung felbft die Stellen angeführt und die Aussagen wiederholt, die meinen Tadel begründeten. Er selbst führt die Worte an, worin er Baur ein "auf dem Boden der philosophischen Ertenntnik prätendirtes absolutes Wiffen," eine "Absolutheit des philosophischen Erkennens, welche er gewonnen zu haben glaubte," beigelegt hatte, er behauptet auch jest wieder als Thatjache, dag Baur (in der Philoso= phie) "dogmatischer Absolutist war." Nun diese Behauptung ift es eben, für die ich jeden Beweis vermißt, diese Bratention eines absoluten philosophischen Wiffens ift es, von der ich geleugnet habe, daß fie Baur jemals erhoben hat. Statt den geforderten Beweis beigubringen, wiederholt Ritschl einfach seine Behauptung, und in demselben Althem läßt er mich darüber an, daß ich sie ihm zuschreibe!

Im Zusammenhang mit dem eben Erörterten berührt Ritschl auch die "eklatanten Miggriffe", das "tumultuarische und tendenziöse Berfahren," das er in seiner Abhandlung Baur vorgerückt hat. Solcher Ausbrucke, meinte mein Sendschreiben, hatte er sich enthalten follen, und das um fo mehr, da fie fich auf einen faum erft Berftorbenen bezogen, und ich glaube, daß nicht ich allein dieselben unschicklich und verletend gefunden habe. Wenn ich übrigens fagte, daß ich fie aus Ewald's Mund cher, als aus dem seinigen, erwartet hatte, fo verfteht sich doch wohl von selbst, daß ich damit nicht seine ganze Polemik gegen Baur der Ewald'ichen gleichstellen wollte: in diesem Kall würden mich jene Ausbrücke in seinem Munde nicht im Geringsten überrascht haben. Was aber die sachliche Berechtigung des darin ausgesprochenen Urtheils betrifft, so scheint zwar Ritschl vorauszuseten, daß unter folden, "welche fich mit Kritik des R. T. berufsmäßig beschäftigen." der Unwerth von Baur's Kritit der fleineren paulinischen Briefe gang außer Frage stehe. Und wenn es nur darauf ankame, die Stimmen zu zählen, so wurde er allerdinge ohne Zweifel die gang überwiegende Mehrheit auf seiner Scite haben. Daß jedoch Baur's Grunde durch ebenso haltbare Gegengrunde widerlegt feien, davon habe ich meinestheils mich bis jest nicht zu überzeugen vermocht, und ich getraue mir dieses Urtheil selbst gegen diejenigen, welche sich mit der Kritik des R. T. berufemäßig beschäftigen, fortwährend aufrecht zu halten; nur daß hier nicht der Ort für diese theologische Specialdiscussion ift. Ebensowenig natürlich für Erörterungen über die Acchtheit der Briefe, welche die Namen des Jakobus und Betrus tragen; wie ich denn auch in meinem Sendschreiben weit entfernt war, mit den paar flüchtigen und teineswegs neuen Andeutungen hierüber die Sache erschöpfen, ober gar einem fo gelehrten Theologen, wie mein Begner, welcher fich audem mit Kritit des N. T. berufemäßig beschäftigt, imponiren au wollen. So lange indeffen nicht einmal auf jene zunächst liegenden, schon von de Wette - wie ich denke in Folge berufemäßiger, und nicht blos fragmentarischer Lecture — gemachten Bemerkungen von der Gegenseite befriedigender geantwortet sein wird, ale dieg bie jest und unter Anderem auch in der zweiten Auflage der "Entstehung der altkatholischen Kirche" geschehen ift, wird es erlaubt sein, selbst an jenes Bekannte wieder zu erinnern.

So wenig ich in meinem Sendschreiben auf die Einzelheiten der Baur'schen Kritit einging, ebensowenig stellte ich mir darin auch die Aufgabe, seine ganze Auffassung der driftlichen Urgeschichte gegen die Einwendungen zu vertheidigen, die von verschiedenen Seiten dagegen erhoben worden find; weil ich eben neben einigen thatsächlichen Berichtigungen nur die Frage über die Bunder und ihr Verhältniß zur hiftorischen Kritik hier zur Sprache bringen, diejenigen Untersuchungen bagegen bei Seite laffen wollte, welche fich nur mit Sulfe eines gelehrten Apparats führen lassen, wie er den Lesern dieser Zeitschrift ihrer Mehrzahl nach nicht wohl zur Sand sein kann. Auch in der "Tübinger Schule" habe ich nur die Brincipienfragen, von welchen Die Möglichkeit einer historischen Kritit des N. Testaments überhaupt abbangt, eingehender besprochen, über die materiellen Ergebnisse der Baur'schen Kritik bagegen blos übersichtlich berichtet, und die zahlreichen Streitpunkte zwischen ihr und ihren Gegnern nicht weiter er-Gemährt es nun meinem Gegner eine Genugthuung, daß ich örtert. meiner Auseinandersetzung diese Grenze gesteckt habe, so bin ich weit entfernt, ihm diese Freude zu miggonnen. Bersichert er aber freilich weiter, er habe bewiesen, daß der Haurichen

Construction der driftlichen Urgeschichte mit den Quellen im Widerforuch sei, so kann ich nicht umbin meinerseits auszusprechen, daß ich einen solchen Beweis, d. h. einen wirklichen Beweis, nicht blos den Berfuch eines folchen, nicht allein in seiner Abhandlung, sondern auch in seinem Buche, vergeblich gesucht habe. Für so manche belehrende Anregung ich vielmehr diesem Werte jum Dante verpflichtet bin, fo scheint mir doch gerade ber Hauptpunkt in seiner gegen Baur gerichteten Beweisführung schon deßhalb verfehlt zu sein, weil der Berfaffer judenchristliche Einflüsse nur da zugeben will, wo ihm das Judendriftenthum in feiner außersten Starrheit und Ausschlieglichkeit entgegentritt, ftatt mit Baur - welcher hierin meines Erachtens sowohl die Quellen als die geschichtliche Analogie für sich hat — im Judendriftenthum, wie im Baulinismus eine umfaffendere, verschiedener Entwickelungen, Form- und Gradunterschiede fähige Geistesrichtung zu erkennen. Bon Riticht felbst freilich kann ich nicht erwarten, daß er diesem Urtheil einen höheren Werth beilege, als den Bemerkungen, mit denen Baur selbst noch (in der "Tübinger Schule" und der zweiten Auflage des Chriftenth. d. drei ersten Rahrh.) seiner Ansicht entgegengetreten ift. Glaubt er doch vielmehr in seinem Theile die Ueberzeugung aussprechen zu dürfen, daß ich die Unwiderleglichkeit der Gründe einsche, mit denen er Baur's Schema durchbrochen habe, und nur defhalb über diesen Theil seiner Abhandlung schweige. Wie es fich damit verhält, wird aus dem Vorstehenden zur Genüge hervorgehen; im Uebrigen aber wird man über diefe Aeußerung wohl am milbesten urtheilen, wenn man annimmt, in der Freude über die vermeintliche Unwiderstehlichkeit seiner Beweisführung habe ihr Urheber nicht überlegt, welche moralische Unwürdigkeit er mir damit zuschiebt.

Erst auf den letzten Seiten seiner Entgegnung kommt Ritschl auf den eigentlichen Gegenstand meines Sendschreibens, die Wunder, zu sprechen. Aber statt sich durch meine Einwürse zu einer genaueren Erörterung dieser Frage veranlaßt zu sinden, hat er die entscheidenden Punkte noch vollständiger, als früher, umgangen. Der Geschichtsforscher, hatte ich in der "Tübinger Schule" ausgeführt, könne nie in den Fall kommen, die Geschichtlichkeit eines Wunders zuzugeben, weil die Unrichtigkeit des Wunderberichts unter allen Umständen ungleich wahrscheinlicher sei, als die Thatsächlichkeit eines Ersolges, welcher

ber Analogie aller Erfahrung widerstreiten würde. Dieser Auseinan= bersetzung hatte Ritschl in den Jahrb. f. christl. Theol. mit der Behauptung widersprochen, "das Wunder sei nichts im empirischen Sinn Objektives, sondern immer etwas Objektives nur in Beziehung auf die subjektive religiose Erkenntnig". Darauf antwortete mein Sendschreis ben, dieß sei ein handareiflicher Widerspruch: entweder seien Bunder im ftrengen und eigentlichen Sinn geschehen, und dann seien fie auch etwas empirisch Objektives; oder sie seien nicht geschehen, und dann seien sie überhaupt nichts Objektives, sondern etwas blos in der Vorstellung Borhandenes. Ich durfte wohl erwarten, daß mein Gegner, wenn er seine früheren Behauptungen aufrechthalten wollte, junächst diesen Mittelpunkt der Frage in's Auge fassen, daß er sich — ganz abgesehen von den einzelnen biblischen Wundererzählungen — darüber erklären werde, inwickern er es für denkbar hält, daß die Wunder zugleich geschehen und nicht geschehen, daß sie etwas Objektives, aber nichts empirisch Objektives, sondern etwas Objektives nur für die subjektive Erkenntniß seien. Diesen Versuch hat Ritschl nicht gemacht. Er versichert zwar, ich hätte keinen so reichen Aufwand von logischen Erörterungen an ihn zu verschwenden gebraucht, er sei unschuldig daran, wenn ich ihn nicht verstanden habe u. s. w., aber er ruckt doch am Ende, widerwillig genug, mit dem Geftandnig heraus: "ja allerdings, Naturereigniffe, die den Gesetzen der Natur widersprechen, sind für uns wissenschaftlich Ich werde also annehmen dürfen, daß er trot aller undenkbar." hohen Worte gegen meine Auseinandersetzung nichts Erhebliches ein= zuwenden gewußt hat, und daß meine "logischen Erörterungen" dem= nach doch nicht so völlig "verschwendet" waren.

Ganz genan ist freilich die obige Erklärung immer noch nicht. Denn streng genommen sind die Wunder zwar Ereignisse innerhalb des Naturzusammenhangs, aber keine Naturereignisse, da sie ja nicht aus natürlichen Ursachen hervorgegangen sein sollen; und wenn freilich unbedingt von ihnen zu sagen ist, daß sie den Gesetzen der Natur widersprechen, so ist dieß doch erst ein abgeleitetes Merkmal: das Wesentzliche sür den Begriff des Wunders ist vielmehr ein Ersolg, welcher nicht durch natürliche Ursachen bewirkt ist. Indessen werden wir nicht zu befürchten haben, daß unser Gegner von dieser Unbestimmtheit seines Ausdrucks zu der Ausstucht Anlaß nehme: naturgesetzwidrige

Naturereignisse habe er allerdings für undenkbar erklärt, aber die Wunder seien eben keine Naturereignisse; wir werden annehmen durfen, daß er mit uns in der Ueberzeugung übereinstimme: Wunder sind für uns wissenschaftlich undenkbar. Sind sie aber undenkbar, so find sie auch unmöglich; denn die Denkbarkeit ist ja für uns das einzige Merkmal der Möglichkeit; und man wird nicht etwa diese Folgerung mit ber sophistischen Bemerkung umgehen wollen, es gebe doch manches, wovon wir uns keine Vorstellung machen können, mas aber nichtsbestoweniger möglich und selbst wirklich sei, denn undenkbar nennt man, wenn man nicht mit Worten spielen will, nicht bas, für dessen Erkenntniß unser Wissen nicht ausreicht, sondern nur dasjenige, wovon wir einsehen, daß es den Bedingungen der Denkbarkeit widerstreitet. Und Ritschl fagt ja auch ausdrücklich: "Alle Naturereignisse, die im Widerspruch mit den Naturgesetzen sind, sind unmöglich." Wenn er daher in den Jahrb. f. chriftl. Theol. VI, 439 erklärt hatte, "ein Geschichtschreiber des Urchriftenthums follte billig Anstand nehmen, sich durch die Behauptung von der Unmöglichkeit des Wunders von vorn herein in eine schiefe Stellung zu seinem Gegenstande zu seten," so zeigt es sich jett, daß er felbst mit dieser Behauptung ganz einverstanden ift, und so sollte man hoffen dürfen, es werde sich auch über die weiteren Folgerungen, welche sich für die Kritik aus derfelben ergeben, ein Einverständniß erreichen lassen. Wenn dies dennoch nicht der Fall ist, so hoffe ich wenigstens zeigen zu können, daß nicht wir es sind, die durch Mangel an Consequenz daran schuld sind.

Ift das Wunder überhaupt undenkbar, so werden auch in der Geschichte des Christenthums, und ebenso schon in der des neutestamentlichen Christenthums, Wunder undenkbar sein. Wenn uns daher doch Wunder erzählt werden, so müssen diese Erzählungen, so weit sie Wunder berichten, falsch sein; d. h. das Erzählte ist entweder überhaupt nicht geschehen, oder wenn es geschehen ist, so hat es seine ausreichenden natürlichen Ursachen gehabt, mögen nun die Erzähler diese Ursachen gekannt haben, oder nicht, mögen sie mithin natürliche Vorgänge oder Wunder berichten wollen. Diese Schlußsolgerungen sind so einleuchtend, daß sich schlechterdings nicht absehen läßt, wie Jemand, der einmal die Undenkbarkeit des Wunders zugegeben hat, daran vorbeikommen könnte. Ritschl versucht es dennoch, aber wie? Er wie-

berholt zunächst des Breiteren, was ihm Niemand bestreitet, daß der Wunderglaube in der religiösen Anschauungsweise der biblischen Männer und Schriftsteller begründet sei; wie wenn es sich zwischen uns darum handelte, ob Wunder geglaubt murden, und nicht vielmehr darum, ob Wunder gefchehen sind. Er giebt zu, daß in der Bibel apofryphische Wundererzählungen vorkommen, aber er leugnet, daß alle Wundererzählungen einen Jrrthum in sich schließen; er will nicht bestreiten, daß Ereigniffe, die den Naturgesetzen widersprechen, unmöglich find, aber er kann nicht einräumen, daß sich allen im N. T. erzählten Wundererfahrungen ein Widerspruch gegen die Naturgesetze nachweisen lasse. Aber was foll damit gesagt sein? Hat denn irgend Einer von uns behauptet, daß alle neutestamentlichen Erzählungen von Ereignissen, in denen man Wunder zu seben gewohnt ift, falsch seien, und jeder geschichtlichen Grundlage entbehren? Haben wir nicht ausbrücklich zugegeben, daß z. B. den Berichten von der Seilung vermeintlich Befessener, die ja in vielen Fällen ohnedem auch nur eine vorübergebende Beruhigung gewesen sein kann, einzelne wirkliche Thatfachen zu Grunde zu liegen scheinen? daß das Gleiche auch bei anderen Krankenheilungen der Fall sein möge, so weit diese von der Art find, daß fie sich als natürliche Erfolge denkbar machen lassen? Sondern mas mir behaupten ift dieses: entweder sind die Dinge, welche uns als Wunder erzählt werden, nicht geschehen, oder, wenn und so weit sie geschehen sind, sind sie keine Wunder. Es ist 3. B. möglich, daß (nach Apg. 20, 7 ff) Eutychus zwei Stockwerke hoch herabstürzte und wieder zum Leben kam, nachdem man ihn anfangs für Aber unmöglich ist es, daß dieß geschehen ist. todt gehalten hatte. wenn er wirklich todt war. Wer daher für die Erzählung der Apostel= geschichte eine geschichtliche Grundlage voraussett, der muß die Worte, welche das Lettere aussagen, (  $\eta \rho \Im \eta \nu \epsilon \times \rho \hat{\rho} \varsigma$ ) entweder (sprachwidrig) erklären: "er wurde für tobt aufgehoben," oder er muß barin einen Bufat des Erzählers sehen, durch welchen das natürliche Ereignif. dem Thatbestand zuwider, in ein wunderbares verwandelt worden ist: wer umgekehrt diesen Zug für so wesentlich hielte, daß er ihn von der übrigen Erzählung nicht glaubte trennen zu können, der umfte eben defimegen den ganzen Bericht verwerfen. Wie es sich in dieser Beziehung verhält, darüber werden, wie ich schon früher bemerkt habe. in vielen Fällen nur mehr ober minder wahrscheinliche Vermuthungen möglich sein; aber der Richtigkeit des Grundsatzes thut der Umstand, daß wir nicht immer die ausreichenden Daten für seine sichere Answendung besitzen, natürlich keinen Eintrag, und man kann nicht schließen, weil wir nicht wissen, was geschehen ist, so könne auch wohl ein Wunsder geschehen sein, denn das wenigstens wissen wir ganz gewiß, daß ein solches nicht geschehen ist.

Ritschl's Hauptinstanz liegt aber in der Bemerkung: die eigenen Zeugnisse von Jesus und Paulus über ihre Wunderkraft seien ihm von zu hohem geschichtlichem Werthe, um sie als irrige Vorstellungen bei Seite zu setzen. Da sie weder Schwärmer noch Betrüger gewesen feien, so gelten ihm ihre Aussagen über sich felbft gerade aus Brunden hiftorischer Genauigkeit etwas, wenn er auch nicht im Stande sei, diefe außerordentliche Eigenschaft zu ergründen. Aber ich werde wohl nicht der einzige unter den Lefern diefer Zeitschrift fein, der fich darüber wundert, daß mein Begner die Schwierigkeiten überseben konnte, in die er fich hiermit verwickelt. "Ereigniffe, die mit den Naturgefeten im Widerspruch stehen," fagt er, also Bunder, "find unmöglich." Jesus und Paulus, sagt er ferner, behaupten, felbst Wunder verrichtet Es ist gewiß schwer, hieraus nicht zu schließen, daß sie zu haben. damit etwas behaupten, was unrichtig, weil unmöglich ist; und wenn man nun weiter mit Ritschl voraussett, falls sie ein solches behauptet haben, seien sie entweder Schwärmer oder Betrüger gewesen, murde man sich auch dem Schluf eines Reimarus, daß fie wirklich bas Gine oder das Andere gewesen seien, nicht entziehen können. Ritschl jedoch glaubt diese Folgerungen umgehen zu können, weil jene Männer sich nicht bewußt seien, im Widerspruch mit den Naturgesetzen zu wirken (deren Begriff ihnen seiner Meinung nach gänzlich gefehlt haben soll), sondern nur Außerordentliches und Seltenes zu wirken sich bewußt seien. Aber sieht er denn nicht, daß er damit die Leiter selbst abfägt, auf der wir uns zu der Höhe seines Wunderglaubens erheben sollen? Wenn Jesus und Paulus nur Seltenes und Außerordentliches zu wirken sich bewußt waren: nun dann kann man aus ihrem Selbstzengniß in keinem Fall mehr schließen, als daß sie auch wirklich Seltenes und Außerordentliches, aber den Naturgesetzen nicht Widerstreitendes, gewirft haben. Dieß haben aber auch Andere gethan, die wir barum doch noch lange nicht für Wunderthäter halten. Ueber die Wahrheit der

neuteftamentlichen Wundererzählungen ift daher in diesem Fall aus ben Selbstausjagen von Jesus und Paulus lediglich nichts abzunehmen, außer sofern diese Erzählungen sich natürlich erklären, ale den Maturgesetzen nicht widerstreitend auffassen laffen. Dazu bedurfte es aber jenes Umwege über das Selbstzeugnig der neutestamentlichen Dlänner durchaus nicht: daß Erzählungen mahr sein können, die mit den Raturgeseten übereinstimmen, hat noch nie Jemand gelängnet. Frage nach der Möglichkeit des Wunders wird somit durch die Inftang, welche Ritschl gegen une beibringt, fo wie er diefelbe erläutert. gar nicht berührt, und für die Glaubwürdigkeit von Erzählungen, die eben nicht blos etwas Seltenes und Außerordentliches, sondern die augenscheinlichsten, den Naturgesetzen handgreiflich widerstreitenden Wunber berichten (wie die von der Speifung der Bier- und Fünftaufend, die Wasserverwandlung, die Todtenerweckungen, das Eintreten durch verschlossene Thuren u. s. w.), wird durch dieselbe nicht das Geringste gewonnen.

Selbst dann aber ift dieß nicht ber Fall, wenn man zugiebt, daß in den Reden Jesu und der bekannten Aussage des Paulus (2 Ror. 12, 12, und wenn man diesen Abschnitt für ächt hält, auch Röm. 15, 19) von wirklichen Wundern, nicht blos von Seltenem und Außerordentlichem gesprochen wird. Zunächst nämlich müssen wir die Aussprüche Jefu hierbei ganglich aus dem Spiel laffen. Diese Aussprüche werden uns durchaus nur von den gleichen Schriftstellern berichtet, welche auch die Bunder felbst berichten; sie bilden einen Theil der evange= lischen Schilderung seiner Wunderthätigkeit und können nicht zum Beweis für die Richtigkeit dieser Schilderung gebraucht werden. Wer die Wundererzählungen nicht für geschichtlich hält, der hat keinen Grund, die darauf bezüglichen Reden dafür zu halten: wer umgekehrt in den letteren unantastbare geschichtliche Zeugnisse sieht, der hat eben damit für die Erzählungen die gleiche Unantastbarkeit zugegeben, und fann nicht mehr mit Ritschl von apotrpphischen Wunderberichten im N. T. reden. Sobald man einmal die ausnahmslose Geschichtlichkeit alles in den Evangelien Berichteten aufgiebt, läßt sich das Zugeständniß nicht mehr umgehen, daß wir gar kein zuverlässiges Zeugniß darüber besiten, ob und in welchem Ginne Jesus selbst fich eine wunderthätige Kraft beigelegt hat.

Bas den Apostel Paulus betrifft, so sagt dieser allerdings, er habe feine Avostelwürde bewährt "durch Zeichen, Wunder und Kraftthaten." und für mich wenigstens unterliegt es keinem Ameifel, daß er hierbei an wirkliche Wunder, d. h. an übernatürliche Wirkungen, gedacht hat, über welche er freilich die Erwägung, daß jede übernatürliche Wirkung innerhalb des Naturzusammenhangs mit den Naturgesetzen im Widerspruch sei, gewiß nicht angestellt hat. Aber folgt daraus, daß auch wirklich innerhalb feiner Erfahrung und durch ihn übernatürliche Wirkungen erfolgt find? Es ift bald gefagt, wenn dieß nicht der Fall wäre, so wäre er ein Schwärmer oder ein Betrüger. Ritschl legt diesem etwas abgetragenen Argument fortwährend folche Beweiskraft bei, daß er ce auch vorher schon Baur vorrückt, er lasse es unentschieden, ob Jesus sich mit Recht für den Sohn Gottes gehalten habe oder in Schwärmerei und Selbstbetrug. Aber wie wir ihm in diesem Falle erwiedern werden, es frage sich vor Allem, in welchem Sinne sich Jesus für den Sohn Gottes erklärte; in bem Sinn, der fich geschichtlich allein mahrscheinlich machen läßt, dem eines gelänterten Messiasbegriffs, sei er es auch gewesen, und es sci weder Selbstbetrug noch Schwärmerei, wenn Jemand das vollberechtigte Gefühl seines geschichtlichen Berufs in die seine Zeit beherrschende Vorstellungsform fast: so wird ce une auch in Betreff des Paulus an einer entsprechenden Antwort nicht fehlen. Leben des Apostels Dinge vorgekommen sind, welche er nur auf eine übernatürliche göttliche Causalität zurückzuführen wußte, werden wir auf sein eigenes Zeugniß hin unbedingt zugeben, und der abgeschmackte Berdacht eines Betrugs von feiner Seite wird uns ficher nicht auffteigen; aber auch einen Schwärmer werden wir ihn darum nicht zu nennen brauchen, wenn wir auch noch fo fest überzeugt sind, daß es bei allen jenen vermeintlich übernatürlichen Ereignissen vollkommen natürlich zugegangen ift. Gin Schwärmer ift nur berjenige, welcher in seinem Thun von leeren Einbildungen geleitet wird; nicht aber der, welcher sich wirkliche Erfahrungen aus den Voraussetzungen feiner Zeit und seines Bildungsfreises erklärt, oder die allgemein geltenden Glaubensvorstellungen, mag auch Prrthümliches darin sein, zur Richtschnur ninunt. Wir nennen Sofrates keinen Schwarmer, wiewohl er an fein damonisches Zeichen als ein Orakel seiner Götter geglaubt

hat, wir fragen nicht, ob Augustin ein Schwärmer oder ein Betrüger war, so unglaubliche Wundergeschichten er uns auch als selbsterlebte berichtet: wir thaten unzähligen frommen und nicht selten höchst bedeutenden Männern das äußerfte Unrecht, wenn wir für ihre Musfagen über wunderbare göttliche Führungen, specielle Berufungen, höhere Offenbarungen, oft auch über recht auffallende Bunder, keine anderen Rategorieen, als die der Schwärmerei und des Betrugs, hatten. Ift doch felbst dem Bater des englischen Deismus die Wahrheit der Schrift, worin er die Erweisbarkeit einer übernatürlichen Offenbarung in Frage stellte, durch ein höheres Zeichen bestätigt worden; mit solcher Gewalt pflegt der Glaube ihres Zeitalters die Gemüther der Menschen zu beherrschen. So werden wir auch weder Paulus noch Johannes, noch fonft einen der neutestamentlichen Schriftsteller deßwegen als Schwärmer bezeichnen wollen, weil fie die fichtbare Wicberkunft Christi selbst noch zu erleben felsenfest glaubten und in dic= sem Glauben die fräftigsten Antriebe zu einem christlichen Leben und jur Standhaftigkeit des Märthrertodes fanden; und doch mußte uns diese Erwartung, wenn wir den Maakstab unseres Wissens anlegen bürften, mindeftens ebenso schwärmerisch erscheinen, als die Zurückführung außerordentlicher Erfolge und Erlebnisse auf die göttliche Wun-Richt einmal deghalb werden wir Paulus für einen derthätigkeit. Schwärmer halten, weil er an der persönlichen Erscheinung Christi vor Damaftus nicht gezweifelt, und bei jener bekannten Bision, die er uns 2. Kor. 12 erzählt, sich selbst, "in oder außer seinem Leibe," wirklich in den Himmel entrückt geglaubt hat; wohl aber werden uns folche Büge beweisen, daß wir da, wo für ihn ein lebhaftes religiöses Interesse ins Spiel kam, weder eine nüchterne Beobachtung noch eine kritische Untersuchung der natürlichen Ursachen von dem Apostel er= warten dürfen. Wenn daher mein Gegner den Posten, auf den sich sein Wunderglaube jett zurückgezogen hat, mit keinen besseren Gründen zu vertheidigen weiß, als die von ihm angeführten, so mag er ihn getrost vollends aufgeben.

Zum freundlichen Schluß seiner "Erläuterungen" schärft mir mein geehrter Gegner noch darüber das Gewissen, daß ich mir die Bemerkung erlaubt habe: für einen heutigen Theologen freilich, der zu gebildet sei, um an Winder zu glauben, und zu rücksichtsvoll, um sie zu läugnen, wäre es unbezahlbar, wenn er die Wunder als etwas Ancommensurables bei Seite schieben, und dabei noch denen, welche weniger Rücksichten, als er selbst, nehmen, ein unhistorisches Verfahren schuldgeben dürfte. Es scheint mir jedoch nicht, daß er Ursache hatte, sich darüber so sehr zu erhitzen. Ich habe ja von den Theologen, die ich hierbei im Auge hatte — benn von einer ganzen Rlasse rede ich, nicht von ihm allein — ich habe von diesen Theologen nicht ausgefagt, und von der überwiegenden Mehrzahl derfelben glaube ich auch wirklich nicht, daß es persönliche Rücksichten sind, die ihnen ihre unhaltbare Stellung zum Wunderglauben aufgedrängt haben. Es giebt ja auch Rücksichten anderer Art: auf den Glauben der Gemeinde, auf die vermeintlichen Bedürfnisse ber Kirche, auf die allgemeine Meinung, auf das, mas man feinem theologischen Amt schuldig zu sein glaubt u. s. w. Gerade von diesen Rücksichten hat man uns seit Jahrzehenden bis zur Ueberfättigung vorgeredet, und uns getadelt, daß wir ihnen bei unseren wissenschaftlichen Untersuchungen nichts einräumen. Jest wird es mir verübelt, daß ich voraussetze. Andere thun dieß. Und doch ist man da, wo so gar keine wissenschaftlichen Motive zu Tage kommen, und die handgreiflichsten Widersprüche so unverhüllt vorliegen, wie dieß in der von meinem Sendschreiben besprochenen Abhandlung der Fall war, unwillfürlich zu der Annahme genöthigt, es seien andere, als rein missenschaftliche Gründe, wenn auch vielleicht noch so unbewußt, mit im Spiel; und das um so mehr, wenn man es mit einem Theologen zu thun hat, dessen Scharfsinn jene Widersprüche sich unmöglich hätten entziehen können, wenn nicht ein praktisches oder dogmatisches Interesse seinen Blick davon ablenkte. Diese Bermuthung zu widerlegen, giebt es schlechthin nur Ein Mittel: jene Widersprüche zu vermeiden. Und so hat ja auch mein Gegner in seiner "Erläuterung" die auffallendsten von seinen früheren Behauptungen über die Wunder ftillschweigend bei Seite gelegt, und es ist zu erwarten, daß er ce mit dem schwachen Rest derselben, den er vorerst noch stehen läßt, bald ebenso machen werde. Zwischen dem Wunderglauben und der hiftorischen Kritik giebt es nun einmal keine Bermittlung; dieser Ueberzeugung wird jede weitere Erörterung der Frage nur zur Befestigung dienen können.

## VI.

## Bur Beurtheilung Friedrich Christoph Schlosser's.

Friedrich Chriftoph Schloffer. Ein Netrolog von G. G. Gervinus. Leipzig 1861.

Briefe über ben Netrolog Friedrich Christoph Schlosser's von G. G. Gervinus. Ein Beitrag zur Charakteristil Schlosser's vom litterarischen Standpunkt. Chemnig 1862.

Friedrich Christoph Schlosser. Preugische Jahrbucher, herausgegeben von R. Samm. Reunten Bandes viertes Seft, April 1862.

Zu den vielen Denkmälern der Verehrung, welche Gervinus seinem Lehrer und Freunde Schlosser schon mahrend seines Lebens errichtet hat, fügte der Netrolog, der die träftige Persönlichteit, die moralische Größe und die wissenschaftlichen Verdienste des von uns geschiedenen Hiftorikers feiert, noch einen neuen ehrenden Gedenkstein hinzu. Dan durfte erwarten, daß Gervinus nicht ohne feiernden Nachruf den greisen Freund aus der Reihe der Lebenden scheiden lassen würde. Hatte er boch bei jeder Gelegenheit die Vorzüge desselben als die eines ein= zigen Mannes der deutschen Nation und der wissenschaftlichen Welt dargeftellt. Wurden jemals von Seiten der wissenschaftlichen Kritik Bebenken gegen die Leistungen Schlosser's erhoben, so zauderte Gervinus nicht, fich defto lauter für die Trefflichkeit derfelben zu verburgen. Je entschiedener er lobte, desto eher, meinte er, musse es ihm gelingen, Die Stimmen offenen Tadels oder zweifelnder Bedenklichkeit zum Schweigen zu bringen. Er hat seine Absicht nicht immer erreicht. Es fonnte nicht anders kommen, als daß er häufig durch Worte übertriebener Berehrung die anfänglich noch schonende Kritik eines Zweifelnden zu einer schonungslosen Beleuchtung der Schlosser'schen Schwächen und Mängel herausforderte. Aber so haben wir ja Gervinus seit dem Beginn feiner schriftstellerischen Thätigkeit, so haben wir ihn als Hiftoriker, als Literarhiftoriker, als Aefthetiker kennen gelernt. Er ift ebenso wenig gewohnt sich abschrecken, wie sich von Andern belehren zu laffen. Mit entschloffener Beharrlichkeit halt er an dem einmal gebildeten Urtheil fest. Sobald er von der sittlichen Zulässigkeit deffelben im Allgemeinen überzeugt ift, würden sogar thatsächliche Berichtigungen kaum seine Unsicht zu verändern vermögen. Er wurde entweder verschmähen, benselben überhaupt eine Bercchtigung einzuräumen, oder ihnen denjenigen Gesichtspunkt, deffen er zur Begründung feiner Meinung bedarf, abzugewinnen wiffen. Auch in dieser Hinsicht ist er eben der Schüler Schlosser's. Er verehrt ungern, ringt ähnlich wie es Schlosser gethan, so lange mit jeder Persönlichkeit, die ihm gegenüber tritt, bis er ihr eine Seite abgewann, wo fie feinem ftarken Beifte unterliegen muß. Den individuellen Eigenthümlichkeiten sowohl einzelner Menschen wie allgemeiner Zuftände gerecht zu werden, sich in dieselben zu vertiefen und in den verschiedenartigen Mischungen von Vorzügen und Mängeln die wohlberechtigte Eigenartigkeit eines Mannes oder eines staatlichen Zustandes zu würdigen, diese Bereitwilligkeit hat Gervinus sowohl als Kritiker wie als Historiker selten an den Tag gelegt, wohl gar nach dem Borbilde seines Meisters gewaltsam unterdrückt. Dur sehr wenigen Berfönlichkeiten der Bergangenheit wie der Gegenwart ist es gelungen, sich die unbedingte Achtung und Verehrung von Gervinus zu erwerben. Aber fast möchte es scheinen, als ob er diesen Wenigen alle die unbedingte Hingebung zolle, welche er bei andern Gelegenheiten vermiffen läßt. Daß zu dicfen seltenen Männern gerade in erster Reihe sein Lehrer Schloffer gehört, muß man als einen edlen Zug in Gervinus Charakter betrachten, um so mehr, als er weder blind für die Mängel dieses Einzigen sein faun, noch es wirklich ift. Diese ruchaltlose Bingebung würde vielleicht noch schöner, noch rühmenswerther sein, wenn Gervinns nicht nur nicht der einzige wirkliche Schüler Schlosser's ware, (benn für Häuffer gilt diese Bezeichnung doch nur in fehr entferntem Sinne) sondern nicht auch in allen Stücken und in solchem Umfange der

Schüler Schlosser's genannt werden müßte, wie für einen in jeder Beise selbstständigen und eigenartigen Geist ein derartiges Berhältniß überhaupt denkbar ist. So mag es Manchen, der die Artikel von Gervinns über Schloffer in den deutschen Jahrbuchern, seine Historik, oder auch nur den jüngsten Ackrolog gelesen hat, bedünken, als ob der Berfaffer damit nicht nur seines Lehrers und Fremdes Arbeit und Schaffen, sondern eben so sehr die eigene Methode fritischer Iln= tersuchung und historischer Beurtheilung von Zuständen und Berfoulichfeiten zu rechtfertigen und gegen Angriffe und Ausstellungen von links und rechts in Schutz zu nehmen beabsichtige. Und doch ift dem nicht so. Gervinus ist viel zu stolz, viel zu sehr von der Richtigkeit, der Alleingültigkeit seiner eigenen Werthode überzeugt, als daß er für nöthig erachten sollte, sein eigenes Schaffen, oder die Art desselben, sein eigenes Urtheil, wie wunderlich es immer ausfallen mag, gegen irgend einen Angriff zu vertheidigen. Auch dieses, daß der Mann sich selbst genng sein, an der eigenen Achtung und an dem Bewußtsein seine Sache recht zu thun, fich genügen laffen ning, hat er von dem heimgegangenen Reftor der modernen deutschen Geschichtsschreibung gelernt. Er glaubte seine Pflicht zu thun, indem er diesem Manne vor der deutschen Nation ein Denkzeichen errichtete, fühn und erhaben zum himmel aufftrebend, auf dem mit einer Schrift, deren fraftigen Bügen fein Auge fich verschließen konnte, Preis, Mahnung und Tadel zu lesen steht. Preis des Heimgegangenen, Mahnung an die beutsche Nation und an die wenigen noch Unbefangenen unter den deutschen Geschichtsforschern, eines großen Todten eifriger zu gedenken, den wie es Gervinus bedünkt, ein unbilliges Urtheil und undant= bares Herz der Mitwelt, schon während seines Lebens zu ver= gessen begonnen hatte. Tadel endlich, bitterer Tadel gegen die Unverbefferlichen, die eigenfinnig ihren Weg gehen und die Schloffer'schen Leiftungen nur als einer mäßigen und sehr bedingten Anerkennung werth, nicht im Geringften aber als ein Wahrzeichen, nach welchem die heutige Weschichtsschreibung sich zu richten habe, gelten lassen wollen.

Als man hörte, daß Gervinus beabsichtige, Friedrich Christoph Schlosser's Charakteristik sowohl als Mensch wie als Schriftsteller dem deutschen Publikum zu widmen, da umste sich jeder über dies Untersnehmen freuen. Denn kann ein Anderer war in so hohem Grade

wie Gervinus zu dieser schriftstellerischen Leistung befähigt und befugt. Er, der mit Schloffer im nächsten Berkehre bis zulett gelebt, bas Vertrauen des Beimgegangenen im vollsten Maage beseffen hatte, die Entstehung seiner einzelnen Schriften, die allgemeinen und besonderen miffenschaftlichen Bestrebungen Schloffer's aufs genaucste fannte, über hänsliches Leben und perfonliche Beziehungen am besten unterrichtet war. — von wem anders durfte man eine eingehendere und lebensvollere Charafteristif des Menschen und Gelehrten erwarten? Leider empfingen wir aber auftatt der ruhigen Darstellung von Schloffer's Leben und Wirken, von seinem Streben und Schaffen, einen Erguß begeisterter Beredtsamkeit, der die Eigenschaften und Berdienste des Freundes nur dadurch hoch genng erheben zu können meint, daß er die Möglichkeit jeder höheren oder sogar gleichen Verdienste auf dem Gebiete der Geschichtsschreibung lengnet und zugleich die Berfonlichkeit des Freundes als den ausschließlichen Typus menschlicher Bollendung hinstellt. Ueber dem fturmischen Gifer, mit welchem der Verfasser bemüht ift die Vorzüge Schloffer's nach allen Seiten hin hervorzuheben, verfäumt seine Reder die Hanptsache. Es gelingt ihm nicht, ein deutliches, scharf bearenztes Bild des eigenthümlichen von ihm geschilderten Mannes zur Darstellung zu bringen, und erft die preußischen Jahrbücher löften diese Aufgabe in einer Charafteristif (Aprilheft 1862 S. 373), deren erster, biographisch erzählender Theil den philosophirenden zweiten bei weitem übertrifft.

Möchte immerhin Gervinus dem Freunde noch so strahlende Ruhmeskränze gewunden, sein Andenken noch so sehr verherrlicht, sogar alle großen Historiker Dentschlands, alle bedeutenden deutschen Männer der Gegenwart und letzteren Vergangenheit im Schmerze um den Hinseschlick vergessen haben, wer wollte es ihm verzargen! Jener Ausruf am Schlusse des Nekrologs, daß Schlosser ihm dieß Alles gewesen ist, dürfte uns mit der Ueberschwenglichkeit des Tones versöhnen. Wir müßten die Schrift als eine Huldigung, den Manen eines, Gervinus persönlich vor allen anderen Menschen theuren Mannes dargebracht, beurtheilen. Es wäre unbillig, wenn die Kritik entschein wollte, in welchem Umfange Gervinus seinem Lehrer zu Dank und Verehrung verpslichtet ist. Aber als ein ledigliches Bekenntzniß der persönlichen Verpslichtungen gegen Schlosser wird dieser

Nekrolog schwerlich betrachtet sein wollen, trot des Ausruses am Schlusse: "Ich habe das Gefühl, daß wenn Jemand nichts gethan hätte, als Einem Menschen das zu sein, was Schlosser mir geworden ist, dies allein ausreiche, einem Menschenleben den vollwichtigsten Werth zu verleihen."

Die Begeisterung für den Freund hat Gervinus doch vielleicht au einem unüberlegten Verfahren fortgeriffen. Er trägt feine Verehrung für Schlosser in Ausbrücken vor, die nicht sowohl fagen, dies ift er mir als Menfch, als Lehrer, als Schriftsteller gewesen und barum verchre ich ihn so hoch, sondern gang unumschränkt soll dies Urtheil Bedeutung finden. Nicht Gervinus allein, sondern der gefammten Gegenwart soll Schlosser als der unübertreffliche Lehrmeister der Geschichtsschreibung gelten. Nicht einmal der Rücksichtnahme auf die Zeit, in welcher Schloffer's erfte hiftorische Schriften entstanden find, bedarf es nach Gervinus Meinung, um denselben die Verehrung als Meister= werken der Geschichtsschreibung zu sichern. Nicht ihr Verhältniß zu der in der deutschen Geschichtsschreibung der vorigen Jahrhunderte großentheils vorherrschenden chronistischen und memoirenartigen Literatur braucht man in Betracht zu ziehen. Noch den heutigen Leiftungen gegenüber gilt ce, die Schloffer'sche Behandlung der Geschichte als die ausschließlich zuläffige hinzustellen. Im Wesentlichen hat Gervinus diese Meinung zwar schon im Jahre 1835 in der Recension über Schlosser's universalhistorische Uebersicht der Geschichte der alten Welt ausgesprochen. Aber einmal ist seine Ausdrucksweise heute dringender, ja auch wohl gebieterischer als damals; dann aber, welche Leistungen, gerade auf dem Gebiete der Geschichtswissenschaft, liegen zwischen dem Jahre 1835 und dem heutigen Tage! Welche Erfolge sind insbesondere durch die von Schlosser mit unverhohlener Berachtung vernachlässigte Rritit der befannten und durch die Auffindung von unbekannten Quellen erreicht worden! Hat sich doch ebenfalls Gervinus selbst eine kritische Methode, wie fie Schlosser niemals angewendet, wie er fie von seinem Lehrer Schlosser nicht empfangen konnte, in aller Gründlichkeit zu eigen gemacht. Mit Hülfe derselben fördert er in seiner Geschichte des 19. Jahrhunderts Leistungen zu Tage, die wenn schon nicht so eigenthumlich, doch von bleibenderem wissenschaft= lichen Werthe sind, als die fämmtlichen literarischen Produktionen Schlosser's. Und nicht allein vor des Freundes unfritischem Versahren bei der Behandlung der Quellen, auch vor andern Fehlern desselben hat er sein eigenes Arbeiten wohlbedächtig zu bewahren gewußt und will dennoch in seinem Refrologe nicht zugestehen, daß eben diese von ihm vermiedenen Fehler den Werth der Schlosser'schen Geschichtssschreibung beeinträchtigen. Im Gegentheil, diese Mängel sollen bei Schlosser, weil seinem ganzen übrigen Wesen, seinem Charafter, Bildungsgange, Weltanschauung entsprechend, Vorzüge bedeuten. "Diese Mängel aber, heißt es, leiten überall auf entschiedene Vorzüge zurück, denen sie gleichsam entsprossen sind."

Nicht in minderem Grade als die Uneingeschränktheit des lobenben Urtheils mußte diese Argumentation Bedenken erregen. In einem, dem Andenfen eines persönlich verehrten Todten gewidmeten Ackrologe, wird man auch von gegnerischem Standpunfte aus natürlich dulden, wenn die Schwächen und Mängel eines fürzlich heimgegangenen Belehrten nur mit liebevoller Rachsicht erwähnt sind. Man wird mit größerer Theilnahme als sonst der Entwicklung der Ursachen folgen. mögen dieselben nun in der natürlichen Anlage, in der Lebensführung oder in allgemeinen Verhältniffen der Zeit wurzeln, welche den Betranerten gehindert haben, hier und dort in seiner Runft oder Wiffenschaft das Höchste und Unübertreffliche zu erreichen. Aber daß man über den Arcis der intimften Freunde hinaus, daß die Ration, das wiffenschaftliche Publikum die Mängel eines Schriftstellers deshalb verchren soll, weil der Freund gerade in diesen die Eigenthümlichkeit des verehrten und in seiner Totalität geliebten Charakters am deutlichsten wiederfindet, - eine solche Forderung an die Gegenwart zu stellen, blieb doch erst Gervinus vorbehalten.

Und vielleicht hätte man auch diese obschon etwas bestemdliche Art von unbedingtester Huldigung zweiselnd zwar, doch ohne offenen Widersspruch hinnehmen dürsen, wenn nicht durch den ganzen Juhalt der Gervinussischen Schrift sich ein Ton versteckten aber darum nicht mins der verlegenden Angriffes hindurchzöge, eine Maaßregelung aller Kritister, welche mit dem von Gervinus über die Schlosserische Geschichtsschreibung aufgestellten Urtheil nicht übereinstimmen, ein Tadel gegen alle Geschichtssorscher, welche sich Schlosser nicht zum Muster sür ihre eigene historische Untersuchung und Darstellung setzen wollen.

So durfte denn die Zuruchveisung jener übertriebenen Forderungen von Gervinus nicht ausbleiben. Es ift begreiflich, daß die Entgegnung sich in erster Linie gegen den Berfasser des Nekrologs selbst richtete. Aber unmöglich konnte dieselbe, wollte sie ihren Zweck erreichen, wollte sie ihre Berneinung verschiedener, durch eine folde Autorität, wie Gervinus ift, gefrütter Behauptungen vor dem wissenschaftlichen Bublikum rechtfertigen, bei der lediglichen Befänipfung des Baneghrikers stehen bleiben. Sie mußte, mochte der Antifritiker selbst es bedauren, so bald nach dem Tode eines unter allen Umständen achtungswerthen deutschen Mannes mit einem scharfen und ungunftigen Urtheil über benfelben hervorzutreten, den Erwerb der Schlosser'schen Arbeiten auf dem Gebiete der deutschen Geschichtsforschung einer prüfenden Erwägung unterziehen. Sie durfte es nicht verfäumen nach der Erklärung einer nicht zu leugnenden und von Gervinus selbst zugestandenen Thatsache zu drängen und die Frage aufzuwerfen, woher es kommt, daß ein von der Verehrung fürzlich vergangener Tage noch hoch gefeierter Schriftseller nicht nur auf dem Gebiete seiner wissenschaftlichen Leistungen so bald und in solchem Umfange überholt worden, sondern auch von dem lesenden Bublikum in so auffallender Weise vernachlässigt worden ist. Daß historische Werke auch von größtem Aufe und Verdienste leichter als tüchtige poetische Produktionen veralten, ist freilich eine bekannte und wohl erklärliche Thatfache. Aber bei den Schlosser'schen Geschichtswerken kam es darauf an, Klarheit über die Ursache zu gewinnen, welche die mannigfachen fustematischen und unsustematischen Gegner veranlagt hat, Schlosser's historische Forschungen schon im Augenblick ihrer Beröffentlichung als den Auforderungen der Zeit nicht entsprechend und veraltet zu bezeichnen. Und nicht einmal hierbei durfte die Antifritif, wollte sie einigermaagen billig nach allen Seiten zu Werke gehen, es bewenden laffen. Weil Gervinus von dem Verhalten Schloffer's gur Rritit einerseits, von dem ätzenden Schuleifer der Barteinahme gegen ihn andererseits geredet, Betrachtungen ferner über das Berhältniß Schlosser's zu der übrigen zeitgenössischen Geschichtsschreibung angeknüpft hatte, fo war damit die Aufforderung gegeben, die Billigkeit und Unbilligkeit der gegen Schlosser gerichteten Angriffe und die Matellofigkeit seines eigenen Verfahrens als Kritiker einer forgfältigen Brufung zu unterziehen. Die Berechtigung zu einer derartigen Prüfung kann Gervinus, der dem Heidelberger Historiker für die empfangene Schule und Freundschaft eine so laute und hochherzige Dankbarkeit über das Grab hinaus zollt, am wenigsten verkennen. Er muß es verstehen, daß der warme Ausdruck des eigenen Gefühles, welchen er in die Deffentlichkeit gesendet hat, auch bei Anderen Empfindung der Berehrung und Freundschaft, welche diesen oder jenen an die verschiedenen großen Historiker unserer Zeit kettet, lebhafter als gewöhnlich hervorbrechen läßt. Er wird es am besten wissen, daß Schlosser nicht Jedem gewesen ist, was er ihm war, daß er nicht Jedem sich wie ihm selbst in seiner ganzen prophetischen Erhabenheit offenbart hat. Darum muß er eine Antikritik, welche aus dem Streben nach objektiver, allseitiger Billigkeit des Urtheils hervorgegangen ist, zu würzbigen wissen wissen wissen wissen

Als einem solchen Streben entsprungen möchten wir jenen oben angeführten "Beitrag zur Charakteristik Schloffer's vom litterarischen Standpunkt" bezeichnen. Widerstand gegen die Despotie, mit welcher Gervinus als ein scheinbar allein zum Urtheile über Schlosser und Geschichtsschreibung überhaupt Berechtigter alles übrige Urtheil in Fesseln legt, scheint uns die Idee zu sein, von welcher der anonyme Berfasser dieser Briefe ausgegangen ift. Wir begreifen den bittern häufig scharf farkaftischen Ton, welchen er gegen Gervinus auschlägt und glauben denselben, wenn wir den Urfachen, die ihn veranlagten, Rechnung tragen, durchaus entschuldigen zu dürfen; mögen wir perfönlich immerhin der Ansicht sein, daß Gervinus mit voller Ueberzeugung und auf's lebhafteste von der Wahrheit und Gültigkeit seiner Aussprüche durchdrungen, den Nekrolog Schlosser's geschrieben hat. Die Gereiztheit über die Auslassungen von Gervinus konnte auf prinzipiell entgegengesetter Seite keine geringe sein. Den Maaßregelungen, welche der Nekrolog nach allen Seiten hin ausübt, galt es mit herber Polemit, mit unerhittlicher Kritik zu begegnen. dürfen dem Verfasser der Briefe das Zeugniß nicht versagen, daß, wie heftig auch Unmuth über die unbegründete Vergötterung eines Ginzigen, Unwille über die unverdiente Zurechtweisung so vieler wissenschaftlichen Größen seine Bruft erfüllen mochte, er seine Ausfälle doch niemals gegen Gervinus als Literarhiftoriker oder als wissenschaftliche Autorität überhaupt, sondern lediglich gegen Gervinus

als Verfasser dieses Nekrologes richtet. Der unbekannte Autor zeigt sich als ein ebenso geistwoller wie schriftgewandter Mann, mit Urtheil und Kenntnissen auf dem Gebiete der Aesthetik, Literatur und Geschichte auf das reichste ausgerüstet. Daß die preuß. Jahrbücher a. a. D. auf seinen Beitrag die Bezeichnung einer unproduktiven literarischen Kritik anwenden, den Verfasser gar einen Autor von unwissender Flüchtigkeit, leichtsertig und seiner Aufgabe nicht gewachsen nennen können, läßt sich schwer begreisen, sich kaum mit der Besangenheit des dortigen Referenten den Schlosser'schen Leistungen gegenüber entschulz digen. Wir wollen an dem Artikel der preußischen Jahrbücher kein Bergeltungsrecht üben, es ließe sich sonst manches über die philosophische Construktion der Geschichtsschreibungskunst und über die philosophische Dunkelheit des Styles im zweiten Theile des Artikels bemerken.

Obschon der unbefannte Verfasser der erwähnten Bricfe unseres Erachtens nach eine völlig zutreffende und fogar ziemlich erschöpfende Charakteristik der literarischen Broduktionen Schlosser's geliefert hat, so ging doch eigentlich seine Absicht nicht sowohl auf positive Resultate, auf die Ermittlung der wirklichen und bleibenden Berdienste Schlosser's, sondern auf eine kritische Beleuchtung der von Gervinus ermittelten Verdienste hinaus. Seine Schrift soll ein Beitrag zur Charafteriftit Schloffer's, hervorgerufen burch den Refrolog von Gervinus sein. Diesen Umstand möge man nicht vergessen. Vornehm= lich gilt es die Saiten herabzustimmen, die Gervinus überspannt hat. Die Schonungslosigkeit der Entgegnung ift, wie wir im Eingange bemerkten, die, von einigen Freunden Schlosser's vielleicht bedauerte, aber natürliche Folge von Gervinus zu rücksichtelosem Lobe. Die Frage, ob die im Refrologe geltend gemachten Behauptungen ftichhaltig find, ließ sich schlechterdings nicht umgehen. Stellt sich nun ihre Unzulässigkeit herans, gelingt es namentlich der Aritik innere, nicht wohl zu vermittelnde Widersprüche in dem Urtheile von Gervinus aufzudeden, so fällt die durch einen solchen Nachweis verursachte Verzerrung des Schlosser'schen Bildes - als eine folde bezeichnen die preußischen Sahrbücher, nicht wir, die Thätigkeit des Antikritikers - nicht sowohl letterem sondern dem Baneghrifer zur Laft.

Der unbekannte Verfasser geht davon aus, der Gervinus'schen Darstellung, als ob Schlosser ein Märtyrer boswilliger Angriffe,

verbiffenen Schuleifers und unverdienter Rritik geworden, ihm auf diese ungerechte Weise ein bedeutender Theil des verdienten Ruhmes geschmälert worden sei, die Erörterung über Schlosser's eigenes fritisches Verhalten entgegenzusetzen. Da verwandelt sich freilich der unschuldig Angegriffene in den gehäffigften Angreifer, und der ätende Beift tadelfüchtigen Eifers fällt nicht benen, die den Beidelberger Bistoriter auf dem Kelde der Geschichtsschreibung überholten, sondern dem Berbruffe desjenigen, der fich schon während seiner träftigften Mannesjahre so völlig überholt sah, zur Laft. Es sind die unerquicklichen Ur= theile Schloffer's über Otfried Müller, welche uns hier noch einmal vorgeführt werden, und die wir ebenso wie manche andere fritische Gewiffenlofigkeit Schloffer's lieber mit Schweigen übergeben. Gine billige, weder nach der Seite des Lobes noch des Tadels überspannte Burdigung Schloffer's, eine Beurtheilung dieses Mannes in seiner wirklichen, nicht in feiner idealifirten individuellen Eigenthümlichkeit wird diese fritischen Ausfälle einer übeln Laune milder beurtheilen konnen, als es der Verfasser der Briefe von seinem Standpunkte aus thun durfte. Er ist in Folge der einseitigen Darftellung des Banegpriters zu rüchaltloser Brufung nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, um fo mehr wenn Gervinus felbst, nicht Schlosser sich folgendermaagen äußert: "er konnte daher die folgenreiche historische Kritik eines Riebuhr, die philologische Mtofait eines Otfried Müller an ihrem Orte ehren und achten 2c."

Weiter kommt das Verhältniß Schlosser's zu jenen Hiftorikern, welche in den von ihm behandelten Spochen der Geschichte ihm vorsgearbeitet haben, in Betracht. Der Verfasser der Briefe zeigt in überzeugender und gewandter Weise, daß es mit dem einsachen Vorausssehen der Nieduhr'schen Forschungen bei der Geschichte des Alterthums für den echten Historiker doch unmöglich sein Bewenden haben kann, daß ein derartiges Voraussehen Nieduhr's nichts mehr und nichts wesniger als ein unzweideutiger Mangel an der Grundlage aller geschichtlichen Forschung, der selbstständigen historischen Kritik ist. Jene von Gervinus vorgebrachten Rechtsertigungsgründe, wenn er den Freund darüber vertheidigen möchte, daß er gleichgültig an sämmtlichen für die Geschichte des klassischen Alterthums unentbehrlichen kritischen Untersuchungen und verachtungsvoll an dem für die Geschichte der

neueren Zeit ebenso wesentlichen diplomatischen Material vorüberging, - diefe Gründe sprechen freilich die lautere Bahrheit über die Dlethode der Schloffer'ichen Geschichtsschreibung ans, aber fie enthalten weder eine Rechtfertigung für das Berfahren Schloffer's noch für das ähnliche Verfahren irgend eines andern Hiftorifers, jene Glaffe von Compilatoren und Boltshiftorifern ausgenommen, die um besonderer Schulund Volkszwecke willen schreiben, und von vorneherein auf die Förderung der historischen Wissenschaft verzichten. Und nun die eigenthümliche Barallele des Nefrologes zwijchen der Weschichtsschreibung Schloffer's und Ranke's! Wenn Schloffer Ranke nicht anders zu beurtheilen, nicht eingehender zu würdigen wußte, so durfte man ihm freilich nicht die Gehäffigkeit feiner Polemif gegen Rante, aber doch den Mangel des Berftandniffes für einen ihm in allen Studen fo gegenfätzlichen Weift verzeihen. Aber hier ift es Gervinus, welcher die Bergleichung zieht. Wir wundern uns nicht, daß der Berfasser der Briefe, wir erstaunen vielmehr, daß nicht längst eine Menge fompetenter Stimmen sich gegen diese unzuläffige Parallele aufgelehnt haben.

Wendet der Berfaffer der Briefe fich aledann zu den speziellen Mängeln, welche die Schloffer'iche Weschichteschreibung fennzeichnen, so braucht er nur die verschiedenen von Gervinus gemachten Zugeständ= niffe zusammenzufaffen und dem Lefer den Schluß zu überlaffen. daß ein weder um fritische Forschung, noch um abgerundete Darstels lung, weder um Erschöpfung des Materials, noch um objektive Auffaffung der Vergangenheit bemühter Geschichtsforscher unmöglich als ber Beros deutscher Geschichtsschreibung gelten fonne. Der Unterschied awischen dem unbefannten Verfasser und Gervinus liegt nur darin. baß Ersterer diese Mängel nicht nur als wesentliche, sondern ebenso= fehr als tadelnewerthe Eigenschaften der Schloffer'ichen Geschichtsschreibung betrachtet, Gervinus dagegen, wie vorhin schon angeführt wurde, meint, daß weil fie wesentliche Eigenthümlichkeiten des Schloffer's ichen Charakters und durch die gesammte Struktur des Schloffer'ichen Geistes bedingt seien, sie dem Werthe seiner Geschichtsschreibung keinen Abbruch thun fönnten.

Wenn der anonyme Verfasser der Briefe als das letzte Resultat philosophischer Weltanschauung, welche Schlosser aus seinen historischen Forschungen gewonnen habe, als "der Weisheit Schluß" das Bewußtsein

von der Eitelkeit aller menschlichen Dinge hinstellt, so scheint er uns in der Allgemeinheit dieses Urtheils um ein Weniges zu weit zu gehen. Freilich Schlosser selbst spricht sich gelegentlich einmal in folcher Beise aus. Aber auch hier muß man ähnlich wie bei den Jrrgangen Schloffer's als Recensent auf die grillenhafte Eigenthümlichkeit des Beidelberger Historifere Rücksicht nehmen. Bei einem gelegentlichen Ausbruche der Leidenschaft läßt er sich wohl zu solch einem unwilligen Worte hinreißen, ift babei aber weit entfernt, die gange Summe feines Deinens und Erkennens in diesem Ausspruche, mag es nun einen allgemeinen philosophischen Sat, oder die Beurtheilung einer Verfönlichkeit gelten, niederzulegen. Bielleicht hatte ber Berfasser besser gethan an biefer Stelle seine Waffen unmittelbar gegen Gervinus zu richten. wenn dieser als Commentator seines Lehrers es "eine nie dagewesene und wohl nie wiederkehrende Erscheinung" nennt, "daß ein folcher Mann, um diese Eitelfeit der menschlichen Bemühungen von Grund aus zu erforschen, den ganzen Umfang der weiten Menschengeschichte durchwanderte."

Der zwölfte und dreizehnte Brief beschäftigt sich mit den eigensten bahnbrechenden Verdiensten Schlosser's. Mancher Lefer, der bisher bei der Lekture der Schloffer'schen Geschichtswerke nur den Mangel mannigfacher Trefflichkeiten entdeckt hat, welche gleichzeitige oder gar vor den Schloffer'schen Arbeiten erschienene Behandlungen des Alterthums ober auch der neuern Zeit aufzuweisen haben, wird begierig sein, eine genauere Renntniß von den eigensten bahnbrechenden Berdiensten dieses Historikers zu empfangen. Er wird sich mundern, wenn man ihn unterrichtet, daß Schlosser als ein Erster unter den deutschen Geschichtsforschern seine Aufmerksamkeit gleicherweise der Cultur= und Literaturgeschichte, wie der politischen Geschichte juge= wendet habe. Einmal darf man überhaupt über den Umfang, in welchem sich dieses Brincip bei Schlosser verwirklicht findet, Bedenken hegen. Man dürfte fragen, bis zu welchem Grade es ihm gelungen sei, den inneren Zusammenhang zwischen der allgemeinen Cultur, Literatur und der politischen Geschichte eines Volkes zu ermitteln. Man wird den Einwurf nicht widerlegen, ihn nur nach Art der preufischen Jahrbücher mit ebenso bequemem wie gravitätischem Schweigen "als einer Widerlegung unwürdig" zurückweisen konnen, daß diejenige

culturhiftorische Geschichtsschreibung nämlich ein Unding ift, welche auf die Mosaitarbeiten der kritischen Sichtung, auf das leidige Volk ber antiquarifchen Sammler mit Verachtung nieberblickt. Dann aber, noch Gines bliebe hier zu erwägen. Soll denn Schloffer in dem Beftreben, die Geschichte eines Zeitabschnittes in der Totalität sämmtlicher, diefer Beriode eigenthümlichen Erscheinungen aufzufassen und zu behandeln, wirklich der gleichbestrebten Vorgänger so gänzlich entbehren? Unser anonymer Briefsteller schüttelt bedenklich den Ropf. Er erinnert für die Franzosen an Boltaire, für die Engländer an Gillies, für die Deutschen an den unvergestlichen Otfried Müller. Es möchte erlaubt sein, hier noch auf die eigensten Bestrebungen von Herder und Becren und was Schloffer's Geschichte des 18. Jahrhunderts betrifft, gelegentlich an die derselben vorgegangenen Hohenstaufen von Raumer zu erinnern. Gilt es endlich noch der Wirfung, die diese bahnbrechenden Berdienste Schlosser's auf die Gegenwart ausüben sollen, Erwähnung zu thun, fo ficht man nicht recht ab, worin dieselbe bestehen foll. Den Busammenhang zwischen den Erfolgen im politischen Leben und den geiftigen Ideen, welche eine Zeit bewegen, zur Darftellung zu bringen, den Einfluß einzelner Perfonlichkeiten auf das öffentliche Leben und wiederum den Ginflug der Zeitbewegungen auf diese Berfonlichkeiten nachzuweisen, welcher Historiter, wennschon von nur mäßigen Fähigteiten, glaubt heute sich foldzer Weistesarbeit entziehen zu dürfen?

Man macht ein großes Aufheben von der Popularität, welche sich Schlosser im deutschen Bolte durch seine Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts erworben hat. Wir ehren den unabhängigen, jeglicher Despotie, mag sie von eines Fürsten, von Boltes Gnaden, oder von einer aristotratischen Minderheit ausgeübt werden, widerstrebenden Sinn des Berfassers. Aber die Popularität, welche Schlosser sich mit diesem Werke bei dem unklaren, unpraktischen und vornehmlich im Grollen starken Liberalismus der dreißiger Jahre erwarb, könnte uns bedenktich machen. Wie sollte man einem Historiker nicht begeistert beipflichsten, in dessen Schriften man die eigene, mißmuthig zweischneidige Stimmung, dieselben Mißverständnisse über das eigentliche politische Veben und Gedeihen eines Staates wiederfand? Der Antor der Briese hat mit kurzen Zügen eine glückliche und billige Kritik der Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts gegeben. Wer heute noch in seinen

Spmpathien mit dem Liberalismus der dreißiger Jahre übereinstimmt. wird fich natürlich für Stimmung und Auffaffung, die in diesem Werfe berrichen, begeistern; aber diese Sympathic dürfen wir doch billigerweise bei dem Referenten in den preußischen Sahrbüchern trot seiner Bewunberung der Schloffer'ichen Geichichte des achtzehnten Sahrhunderts nicht porausseten. Was den missenschaftlichen, bleibenden Werth diejes Werfes betrifft, so wollen wir mit dem heimgegangenen Geschichtsforscher nicht darüber rechten, daß der Fachhistorifer und also auch das lernbegierige Bublitum die Darstellung dieses Zeitabschnittes eben jo wenig wie die einer anderen von Schlosser behandelten Beriode, als eine einigermaagen erschöpfende, oder auch nur zwertäffige Geschichtsschreis bung betrachten fann. Es ist eine eigenthümliche Erscheinung, daß wenn man bei den einzelnen Siftorifern, welche diesem oder jenem ebenfalls von Schloffer behandelten Zeitraum ihre Arbeiten gewidmet haben, Radgrage hatt, und jeder Einzelne versichert, daß er für den von ihm behandelten Abidmitt das dahin einschlägige Schloffer'iche Werk durchaus refultatios und ohne Nugen durchblättert habe. 280 liegen benn boch wohl die eigensten wissenschaftlichen Berdienste Schloffer's? Es könnte unter diesen Umftänden ein Böswilliger gar zu dem Schluffe tommen, daß die Berdienfte des Heidelberger Hiftoriters auf dem Gebiete der wiffenschaftlichen Weschichte überhaupt gar nicht exiftiren. Vermuthlich übrigens wird es Gervinus trot aller Verchrung für seinen Lehrer nicht anders wie uns ergehen, er wird gerne zur Erinnerung an den theuren Freund sich in dieses oder jenes Werk von ihm vertiefen und nun Schloffer's Versonlichkeit mit allen ihren eigenthümlichen und ihm so werthen Zügen ans der Lefture vor sich aufleben laffen. Alber wenn er fich über diefen oder jenen Staatsmann, Feldherrn, Dichter, über dieje oder jene Folge von Ereigniffen thatfächlich unterrichten will, wird anch er Riebuhr, Müller, Ranke u. f. w. aus den Fächern seiner Bibliothet hervorlangen.

Rommen wir nun zum Schluß der Briefe, so erreicht die geists volle Fronie des Verfassers daselbst ihren Höhepunkt. Er scheidet die efoterische Weißheit, welche nur wenigen Eingeweihten sich in ihrer ganzen Herrlichkeit enthüllte von der exoterischen, welche der Haufe der gewöhnlichen Sterblichen ans dem "offenst liegenden Theil aller Geschichte," den Werken Schlosser's entnehmen durfte. Wie wir oben

bemerkten, Niemand darf den Verfasser des Nekrologes deshalb bestangen, weil er behauptet, daß kein Sokrates seinen Schülern, kein Dante seiner Zeit mehr gewesen sei, als Schlosser Gervinus. Aber um vor dem Publikum Schlosser's Namen neben Sokrates und Dante in Erwähnung zu bringen, dazu bedarf es doch mehr als einiger Versicherungen über die Art des Schlosser'schen Verkehres mit seinen Freunden, dazu bedarf es solcher Beweise, wie man sie aus ein geshen der Vergleichung verschiedener Männer und der Wirkung ihrer Leistungen auf Mits und Nachwelt erzielt.

Man mag es aufrichtig beklagen, daß sobald nach Schloffer's Tode eine ebenso leidenschaftliche Parteinahme für wie wider ibn in die Deffentlichkeit getreten ift. Möchte gerade dieser Zwift einem parteilosen Renner der deutschen und der allgemeinen Geschichtsschreis bung Anlag bieten, bald eine objektive Untersuchung nicht sowohl über das philosophische Sustem, welches in Schloffer's Geschichtsschreibung zu Tage tritt, fondern über feine reellen Leiftungen auf dem Bebiete der Geschichtsforschung anzustellen. Man wird zunöcht nach dem relativen Werthe der Arbeiten dieses Historifers zu gragen, man wird zu ermitteln haben, in wie fern seine Forschungen anregend auf zeitgenössische Geschichtsforscher wirften, in wie fern sie hinter ben billigen Forderungen, welche man zur Zeit ihrer Abfaffung an ben Darfteller diefer oder jener Beriode stellen durfte, gurudbleiben. Schloffer's Mängel und Schmächen find beinahe fammtlich von Gervinus angedeutet worden. Sogar die Ginfeitigkeit der Behandlung, welche in verschiedener Weise zwar, aber doch als durchgehender Fehler sich in der Geschichte der alten Welt, in der Beurtheilung des Mittelalters, in der Darstellung der Revolutionszeit geltend macht, hat er zugestanden. Man wird an diese Bemertungen anknupfen können, sich aber an das objektive Refultat, welches Schlosser erzielt hat, halten, seine mehr oder weniger eigenthümlich geartete Natur, die versteckten Absichten des Schreibenden aus dem Spiele lassen müffen. Ueber die Intentionen Schloffer's hat der Berfasser jener Charafe teriftit in den preußischen Jahrbüchern uns hinreichend und in aller Ausführlichkeit unterhalten.

Wenn es dem Referenten gestattet ist, auch von seinem Standpuntte aus noch eine Bemerfung über Schlosser als Historiker und

über sein Verhältniß zu andern gefeierten Geschichtsforschern, zu Ranke namentlich, anzuknüpfen, so wünscht er sich hauptfächlich über die Frage Gewißheit zu verschaffen, ob denn Schlosser jenem Ideal eines echten Hiftorikers, welches Gervinus in seinen Grundzügen der Hiftorik aufgestellt hat, wenn auch nur annähernd entspricht. Scheint doch jenes Schriftchen aus dem Jahre 1837 vornehmlich in der Absicht angelegt zu fein, um die Uebereinstimmung Schlosser's mit dem Ideal des Historikers darzuthun; und mare Jemand noch ein Bedenken über die wirkliche Meinung des Verfassers übrig geblieben, der Nekrolog müßte jeden derartigen Zweifel beseitigt haben. Es ist hier nicht der Ort uns in eine Untersuchung über die Zulässigkeit der sämmtlichen Behauptungen von Gervinus über das Kunftwerk der Geschichtsschreibung einzulassen. Jedenfalls kann letterer Ausdruck nur im uneigentlichen, übertragenen Sinne des Wortes seine Geltung finden und muß insbesondere das von Gervinus auf die Geschichtsschreibung angewandte Wort Leffings, "daß die Künste in ihrer Reinheit nicht von einander ihre verschie= denen Mittel borgen" als nicht zutreffend zurückgewiesen werden. Handelte es sich für den Geschichtsforscher nur um jene schöpferische Arbeit des ihm eigenthümlichen, mehr oder weniger tief und richtig alles Menschliche nachempfindenden Geistes, mit welcher er halb ahnend, halb logisch folgernd die einzelnen nackten Begebenheiten verknüpft, und den inneren Zusammenhang zwischen den scheinbar zufälligen Begebenheiten herausfindet, dann würde Lessing's Ausspruch ohne Aweifel auch für die Historik zutreffend sein. Faßt man aber jene er ste Aufgabe des Geschichtsschreibers, die tritische Erforschung der Begebenheit selbst, scharfer ins Auge, so erscheint die Arbeit desselben doch als eine zu getheilte, mannigfaltige, um folch ausschließlichen Nachbruck auf die eine Seite, die kunftlerische Thätigkeit des Historikers zu legen. Man möchte diefer Anmuthung entgegen vielmehr die Behauptung magen, daß die mehr oder weniger künstlerische Behandlung des geschichtlichen Stoffes sich nicht minder aus der richtigen Methode und der Vielseitiakeit der Vorarbeiten, wie aus der natürlichen Anlage, der Tiefe des Geiftes und dem geistvollen Combinationsvermögen des Schriftstellers ergiebt. Man möchte versichern, daß die verschmähte kritische Methode, die Einseitiakeit bei der Benutung der Quellen, die Berachtung des nebenfächlichen Materials die Runft der Schloffer'ichen Geschichtsschreibung

(wir reden hier nicht allein von dem geschmacklosen Style) wesentlich beeinträchtigt habe. Doch wir greifen der Beantwortung unserer vorshin angedeuteten Frage vor und müssen zur Sache kommen.

Wilhelm von Humboldt war es, der zuerst in der befannten, an tiefen und wahren Gedanken so reichen Abhandlung "über die Aufaabe des Geschichtsschreibers" auf jene 3deen aufmerksam machte, welche gleicherweise "aus der Fille der Begebenheit selbst hervor= gehen, wie durch die mit ächt historischem Sinn unternommene Bctrachtung derselben im Geift entspringen, nicht der Geschichte wie eine fremde Zugabe geliehen werden muffen, die ihrer Natur nach außer dem Kreise der Endlichkeit liegen, aber die Weltgeschichte in allen ihren Theilen durchwalten und beherrschen." Un diese Gedankenreihen Humboldt's knüpft Gervinus an. "Welcher Geschichteschreiber, fagt er, ihrem Wefen und Wirken nachspürt, ihr Hervorgehen und erstes Erscheinen, ihr Beftreben nach Sieg und herrschaft und ihr Berschwinden und Weichen vor andern neuern, die an ihre Stelle treten, uns darstellt, der übt sein eigenes Geschäft mit Meisterhand und läßt uns in die Geschichte gang andere Blicke thun, als die fatalistischen und naturhiftorischen, die teleologischen und pragmatischen Betrachter der menschlichen Dinge. Sobald der Geschichtsschreiber das Werden und Bachsen folder Ideen jum Faden seines Geschichtswerkes nimmt, ift diesem die schönste Einheit gegeben. Er trägt nicht diese Idce in den Stoff hinein, sondern indem er sich unbefangen in die Natur seines Gegenstandes verliert, ihn mit rein historischem Sinne betrachtet, geht fie aus diesem felbst hervor und trägt sich in feinen betrachtenben Beist über."

Wir stimmen unbedenklich mit Gervinus überein wenn er eine solche eben so sehr dichterische wie philosophische und wo möglich etwas weniger philosophische als dichterische Thätigkeit des Geistes, wie sie nach und theilweise schon während der Beibringung und kritischen Sichtung des Stoffes sich geltend macht, als die Aufgabe des denkenden Geschichtssorschers bezeichnet. Aber wie verhält sich Schlosser zu der Lösung dieser Aufgabe? Niemand wird behaupten können, in seiner Geschichtsschreibung, welchen Abschnitt auch immer er behandelt haben mag, nicht der Fülle ernster und zuweilen auch bedeutenden Ideen bes gegnet zu sein. Weder mit der trockenen Schlichtheit des Chronisten,

noch mit dem geschwäßigen Raisonnement des Memoirenschreibers haben seine Werke einige Verwandtschaft, es ift durchaus denkende und burchdachte Geschichtsschreibung, welche er uns bietet. Ereignisse sowohl wie Perfonlichkeiten werden aus dem Gefichtspunkte leitender Ideen aufgefaßt und behandelt. Es wird niemals verfaumt auf jene innere Nothwendigkeit den Blick zu richten, welche in diesem wie in jenem Jahrhundert die Schaar der Ereignisse verknüpft. Es fehlt der Berfuch nicht, Berfönlichkeiten und Thatjachen, politische Begebenheiten und geiftige Beftrebungen aus scheinbarer Ifolirung zu lofen und zu einem hiftorischen Gesammtbilde zu vereinigen. Aber man täusche sich nicht. Oder vielniehr, ce ift nicht möglich fich darüber zu täuschen. Es sind nicht die aus der Fülle der Begebenheiten selbst hervorgehenben Ideen, wie sie wechselnd und doch in ihrer Befenheit unveränderlich die einzelnen Abschnitte der Welt- und Bölkergeschichte durchwalten, welche die Schlosser'sche Geschichtssichreibung uns bietet. Nicht das Refultat einer echt hiftorischen Betrachtung und Erforschung entlegener Zeiten, vergangener Perfonlichkeiten wird uns zu Theil, sondern mit der Bretension, als ob dies die leitenden Ideen der Vergangenheit waren, wird uns das Produkt von Schlosser's subjektivem Gedankenprozeß, von Schlosser's Philosophie, von Schlosser's eigenthümlicher Geiftesrichtung und von Schloffer's individueller Beltanschauung vorgeführt. Es find die eigenartigen Ideen, wie fie Schloffer's Wefen und nicht biejenigen, welche das Wefen der Geschichte ausmachen. gangen Rraft einer starten, aber starren und einseitig entwickelten Berfonlichkeit tritt er, niemals fich felbst, niemals das Bewußtsein seiner in ernften Rämpfen des innern Lebens entwickelten sittlichen, politischen und religiösen Prinzipien aufgebend, an die Begebenheiten und Charattere der Vergangenheit heran. Er sucht in der Geschichte die Analogien, die Beispiele, die ihm und durch das Medium feiner Betrachtung dem Lefer bald durch positiven, batd durch negativen Beweis die Wahrheit und Richtigkeit der eigenen vorgefaßten Urtheile und Anschauungen bewähren und beweisen sollen. Die Geschichte als solche interessirt ihn taum oder vielmehr gar nicht. Nur in fo fern übt sie auf diesen Siftoriter ein Interesse, das zur Forschung reizt, aus, wenn er durch die Darstellung irgend einer Epoche sittliche Zwecke erfüllen kann, wie sie während seines gangen Lebens so ziemlich dieselben, nur durch

die verschiedenen Bedürfnisse der ihn umgebenden Gegenwart modificirt, scincin Geiste vorschweben. Richt sowohl von der Absicht, Wervinns gesteht dies zu, einen Abschnitt der Weichichte erschöpfend zu behandeln, die in demselben wirkenden Verfönlichkeiten und Tendenzen jur Darftellung ju bringen, geht er aus; fondern die eine oder die andere Wirkung auf seine Zeit ift es, welche ihn in jedem Angenblick, bei den Borarbeiten wie bei der Darftellung, mag er seine Forschungen dem Alterthum, Mittelatter oder der neueren Zeit widmen, antreibt, mahnt und beeinflift. Daber die verlegende Zweischneidigkeit, daher namentlich die häufigen lannenhaften Widersprüche feines Urtheits, je nachdem er zu verschiedenen Zeiten, um verschiedener Zwecke willen die einzelnen Perioden der Weschichte behandelt. Anstatt dem Beifte der Bergangenheit, der von seinem Wirfen und Walten gum Geifte des forschenden Historifers redet, sich schweigend in ahnungsvollem Verständniffe hinzugeben, stellt er sich rechtend und richtend demsetben gegenüber. Bu wenig dichterische, divinatorische, zu viel philojophische Behandlung der Geschichte, die allenthalben dem Stoffe Bewalt authut. Darum auch der Mangel an fritischer Methode, an erichöpfender Forschung ichon bei den ersten Vorarbeiten. Gin Sistorifer wie Schloffer fann einer forgfältigen Bergleichung der einzelnen Relationen, er fann der wichtigften diplomatischen Aftenstucke entrathen, sofern das einmal beherrschte Material genügend ift, um das ethische Prinzip, welches er durch geschichtliches Beispiel zur Darftellung bringen will, zu bewahrheiten. Bei zwei von einander abweichenden Berichten über dasselbe Greigniß wird er dem minder glaubwürdigen den Lorzug geben, wenn derfelbe dem ins Huge gefaßten sittlichen Zwecke beffer dient. Er spricht es zu verschiedenen Welegenheiten aus, daß nur eine folche, von einem bestimmten philosophischen Standpunkte ausgehende Geschichteschreibung dem Geschichtswerte seinen eigentlichen Werth verleihe. \*) Der Mangel an

<sup>\*)</sup> Schlechterbings unbegreislich ift es uns, wie ber Referent in ben prengischen Jahrbüchern S. 414 von Schlosser sagen kann: Ohne Fessel, wie ohne Schmuck soll der historische Geist selber zum Wort kommen. Dieser so wie er ist, sammelnd und gruppirend, urtheilend und vergleichend soll in freie Handlung gesetzt werden.

ciaentlich politischem Sinne, das fehlende Berftandnik für die realiftische Seite des politischen Bebens, die Unfähiakeit Schloffere fich in die grokartige Entwicklung des englischen Staatslebens, in die staatlichen Formen, wie sie das deutsche Mittelalter geschaffen hat, zu verfenten, fann und nach dem Bemerkten nicht verwundern. Gbenfo wenig wäre eine objektive Bürdigung der großen Staatsmänner, welcher Zeit und Nation fie auch angehören mögen, von ihm zu erwarten. Diefelben in ihrem eigenthümlichen Streben zu verfolgen, sie aus den Ruftänden ihrer Zeit heraus zu beurtheilen, wäre für Schloffer eine Unmöglichfeit gewesen. Unbekümmert um ein derartiges Berständniß hat er vielmehr sittenrichterlich meisternd sich jedem Ginzelnen unter ihnen gegenüber gestellt. Den Magistab von Recht und Unrecht, wie er ihn für seine eigene Zeit als gültig erkannte, glaubte er auch an die hervorragenden Männer vergangener Zeiten anlegen zu dürfen. Für die Manniafaltiafeit der menschlichen Bestrebungen und geistigen Richtungen fehlt ihm der empfängliche Ginn. Lon der relativen Berechtigung sogar der einander entgegengesetzten Tendenzen in verichiedenen Staaten und während der verschiedenen Entwicklungsstadien desselben Staates hat er entweder nie eine Ahnung besessen, oder die hier und dort aufblitzende Erkenntniß gewaltsam unterdrückt. Ein Ideal des Staates wie des Staatsmannes hat er sich frühzeitig auf dem Wege philosophischen Denkens construirt. diesem beurtheilt er den Werth politischer Auftande wie politischer Charaftere. 2118 ein an sittlicher Kraft, an sittlichem Muthe des Beistes den Größten Ebenbürtiger pflegt er sich mit den hervorragenden Perfönlichkeiten der Vergangenheit zu meisen, mit ihnen gleichsam zu ringen und da drängt ihn dann den gewaltigeren Dammern der Geschichte gegenüber seine sittlich reine aber stolze Ratur zu dem merkwürdigen Ausspruch, "moralische Verdorbenheit und Größe des Geistes und der Thaten find leider unter Menschen stets unzertrennlich." Freilich mag man aus dem Munde des Moralphilosophen, der seinem Volte prattische Lebensweisheit lehren will, schwerlich aus dem des Universalbis storikers eine so einseitige und doch so allgemeingültig geäußerte Sentenz erwarten.

Man kann sich vor dem sittlichen Standpunkte Schlosser's mit Achtung bengen, man darf denselben in seiner Weise bedeutend, ja

großartig nennen, man kann Schlosser in seiner niemals auch bie kleinsten Conzessionen gestattenden Herbigkeit des ethischen Urtheils bewunbern. Wir würden kaum erstaunen, wenn Jemand uns versicherte, daß die Lektüre von Schloffer's Werken ihm eine Art von sittlicher Erbanung verschaffe. Die Kraft seines Geistes macht sich häufig genug bei einzelnen Combinationen, bei der Bewältigung dunkler Barthien ber Geschichte, bei der Erklärung vergangener mächtiger Leiden= schaften durch Anwendung treffender Analogien geltend. nem höchsten Kunftwerk der Geschichtsschreibung, wie es Humboldt und an diesen aulehnend Gervinus allen Arbeitern auf dem Gebiete der Geschichte zum Ziele aufgestellt haben, entspricht Schlosser's subjektiv philosophische Geschichteschreibung doch keineswegs. Um es noch einmal in Rurze zu wiederholen, fic bietet dem Reichthum der Natur, der Mannigfaltigkeit der, die vergangene, wie die gegenwärtige Welt bewegenden Ideen, nicht ein allzeit offenes empfängliches Gemüth, sondern eine zu scharf ausgeprägte Individualität, eine zu schroff entwickelte Eigenartigkeit der Beltanschauung, ein zu einseitig beschränktes Urtheil entgegen. In gang anderem Umfang ift jenes oben vorgeführte Ideal der Geschichtsschreibungskunft von zeitgenössischen hiftorikern erreicht worden. Verweilen wir noch einen Augenblick bei Leopold Ranke und gerade bei diesem, weil seine Beise der Geschichtsschreibung sowohl vom Ickrologe, wie von den preußischen Sahr= büchern in Parallele mit der Schlosser'schen gesetzt worden ift. Daß ber Bergleich, welchen Gervinus zwischen Schloffer und Ranke gezogen hat, nicht unbefangen sei, ist schon oben erwähnt worden, auch die Beurtheilung Ranke's in den preußischen Jahrbuchern ift einseitig, um nicht zu fagen unrichtig. Wir staunen über den Versuch, seine Geschichtsschreibung nur im entferntesten in Beziehung zu einer teleologischen Geschichtsbetrachtung zu stellen, wie es in den preußischen Sahrbüchern, nicht geradezu, aber doch mittelbar ausgedrückt, geschen ift.

Wenn irgend ein Meister der Geschichtsschreibung, so ist es Ranke, der die Begebenheiten und Persönlichkeiten der Vergangenheit unmittelbar und rein auf sich wirken läßt. Um aber das volle Versständniß derselben zu erlangen, um einen ungetrübten Eindruck der Thatsachen zu gewinnen, deren vollkommener Kenntniß der Historiker,

wenn es ihm um Wirklichkeit und nicht um die Durchführung eines philosophischen Systemes zu thun ift, nun einmal nicht entbehren fann, bedarf es jene vollkommene Durchdringung des Stoffes, welche Ranke auszeichnet. Wie anders könnte die Kenntniß lebendig sein und lebendige Darstellung wirfen, wenn sie nicht erschöpfend wäre, erichöpfend in dem Umfange, den die Endlichkeit der Dinge, den der Wille der Borschung dem menschlichen Geiste gestattet. Die Ruckhaltlofigkeit der Ranke'ichen Kritik, welche und glanzende Belege für die Ausdehnung des menschlichen Erkenntnifvermögens geliefert hat, ist aufs innigite mit der Aunft seiner plaftischen Darftellung vermachsen. Dhne daß die Erstere vorhergegangen, ware die Lettere nicht möglich. Rante's Geschichtsichreibung ift bas redende Rengniß dafür, daß die Alufgabe des Historikers eine dreigetheilte ift, die der gelehrten Foridning, der dichterischen Ahnung und des philosophischen Denkens. Und wenn er nun seine Sichtung beendet hat, wenn die Reihe der ermittelten Begebenheiten, der aus den Zufältigkeiten der Tradition ertöften Berjönlichkeiten vor seinem Geiste steht, dann hat sein wunderbar feines Alhnungsvermögen auch ichon den inneren Aufammenhang belauscht. Wie mannigsach und verschieden auch die Ideen sein mögen, welche hier und dort ju Tage treten, hier und dort die Ginzelnen oder die Gefammtheit bewegen, wie entgegengesetzte Rräfte auch in diesem oder jenem Zeitabschnitte gewirft haben mögen, es wird ihm nicht leicht eine Ginzige derselben eutgehen. Bas immerhin Menschliches gedacht und empfunden worden, seine Seele wird nicht austehen, es in voller Unmittelbarfeit mit Gedanken und Empfindung aufzufaffen und zu einem Totalbilde zu vereinigen. Und diefes Bild ift keine Abstrattion. es ift die tünstlerisch reproduzirte Wirklichteit, die durch die ihr innewohnende eigene Kraft und Wahrheit und nicht auf dem höchst problematischen Wege des Beispiels lehrt und wirkt. Dlan hat die Lust und Freude, mit welcher sich Raute der wirklichen Welt der Dinge hingicht, jedes Ereignig und jeden hiftorischen Charatter in seinem eigensten Wesen zu begreifen und darzustellen sucht, von einigen Seiten eben so fehr wie seine fritische Berwerfung von Jahrhunderte hindurch geglaubten Traditionen, von hochberühmten Geschichtswerken getadelt. Dan hat einen Mangel des sittlichen Bringipce in seiner Geschichteschreibung zu erkennen gemeint. Sollte Jemand im Ernste so befangen sein zu glauben, daß die raffinirte Schlechtigkeit eines Borgia, die welthistorische Bedeutung eines Luther mit geringerer sittlicher Mahnung auf den Leser wirke, weil Ranke weder den Einen sittenrichterlich maaßregelnd, noch den Andern als sittlich mahnendes Beispiel, beide aber mit möglichst objektiver Vertiefung in die ganze Eigenthümlichkeit ihres Strebens und Wirkens der Gegenswart vorführt!

Auch die Ranke'sche Geschichtsschreibung entbehrt nicht gewisser Schwächen, die am deutlichsten in seiner preußischen Geschichte hervorterten. Doch sie liegen auf einem andern Gebiete und ihre Bespreschung erfordert eine von dem Zwecke unserer heutigen Aufgabe durchsaus abliegende Untersuchung. Sie thun der Gültigkeit unserer Beshauptung, daß Ranke das Ideal der Geschichtsschreibungskunst in einer mit Schlosser schlosser sicht mehr vergleichbaren Weise zu verwirklichen bestrebt sei, keinen Eintrag.

Wir glauben unfer Referat nicht beffer beschließen zu können, als mit den Worten deffelben verehrten Meisters, auf welchen wir uns im Laufe unserer Erörterung mehrfach bezogen \*). Geschichteschreiber darf daher nicht," heißt es in der erwähnten Abhandlung von Humboldt, "Alles allein in dem materiellen Stoff suchend, ihre (der 3dee) Berrschaft von feiner Darftellung ausschließen, er muß aufe mindefte den Plat zu ihrer Wirtung offen laffen, er muß ferner, weiter gehend, fein Gemüth empfänglich für sie und regfam erhalten, sie zu ahnden und zu erfennen; aber er muß vor allen Dingen fich hüten, der Wirflichfeit eigenmächtig geschaffene Ideen anzubilden, ober auch nur über dem Suchen bes Zusammenhanges des Gangen etwes von dem lebendigen Reichthum des Einzelnen aufzuopfern. Diese Freiheit und Bartheit der Unsicht muß feiner Ratur fo eigen geworden fein, daß er fie gur Betrachtung jeder Begebenheit mitbringt; denn feine ift gang

<sup>\*)</sup> Humboldt, über bie Aufgabe bes Geschichtsschreibers S. 25.

abgesondert vom allgemeinen Zusammenhange und von Jeglichem was geschieht, liegt, wie oben gezeigt worden, ein Theil außer dem Kreis unmittelbarer Wahrnehmung. Fehlt dem Geschichtsschreiber jene Freiheit der Ansicht, so erfennt er die Begebenheiten nicht in ihrem Umfang und in ihrer Tiefe, mangelt ihm die schonende Zartheit, so verletzt er ihre einsfache und lebendige Wahrheit."

#### VII.

# Der Fürstentag zu Tribur im Jahre 1076.

Von

## Arnold Schäfer.

Der zur Absetzung Heinrichs IV. nach Tribur berufene Fürstentag ist für die Geschichte des deutschen Reichs so wichtig, daß es wiedersholter Bemühung lohnt den damals gepflogenen Verhandlungen auf den Grund zu kommen, zumal auch die neueste Darstellung sie nicht völlig aufgeklärt hat. Denn auch Giesebrecht bekennt (Gesch. d. Kaisersthums III. 378), daß er die besonderen Umstände nicht zu ermitteln vermöge, welche die Fürsten bestimmten von ihrem Vorhaben abzusstehen und mit König Heinrich IV. das Oppenheimer Abkommen zu treffen.

Giesebrecht sieht, wie andere vor ihm, den Hauptgrund, weshalb Heinrichs Gegner zu keinem andern Beschlusse kamen, in den keines wegs entschiedenen Aeußerungen des Papstes: sie hätten fürchten mußesen, daß Gregor VII. die Bestätigung des neugewählten Königs verweigere und den gedemüthigten Heinrich wieder zu Gnaden annehme (S. 376 f.). Gerade in diesem Punkte kann ich ihm nicht beistimmen.

Wie Papst Gregor VII. sich zu der Frage der Absetzung stellte, lehren seine eigenen Worte. Indem er auf der Fastenspnode des Jahres 1076 König Heinrich IV. mit dem Kirchenbann belegte, hatte er ihn zugleich der Regierung des deutschen Reiches und Italiens entsetzt, er hatte alle Christen von dem Side, den sie ihm geleistet hatten oder

noch leiften würden, entbunden und jedermann unterfagt ihm als einem Könige zu dienen; denn wer der Ehre der Kirche Abbruch zu thun versuche, verdiene selbst die Ehre zu verlieren, welche er zu haben icheine. Seitdem hatte Beinrich keinen Schritt zur Unterwerfung gethan, sondern es war in seiner Gegenwart Gregor VII. zur Bestätigung der früher ausgesprochenen Absehung von Bischof Wilhelm von Utrecht mit dem Bannfluche belegt worden. Zwar blieb diese Ercommunication ohne weitere Wirkung, aber felbst unter benen, welche fich auf die Seite des Papftes neigten, machte fich der Zweifel geltend, ob diefer denn ein Recht habe den Rönig in den Bann zu thun und seine Unterthanen von dem Eide zu entbinden. Diesen Zweifel zu heben war zunächst das Schreiben vom 25. August Multa interrogando (Reg. V. 12. Mansi XX. 208) an Bischof Hermann von Met bestimmt, in welchem Gregor zugleich aufs nachdrücklichste unterfagte, daß kein Bischof sich unterfange den König vom Banne zu lösen, worüber er sich vielmehr allein die Entscheidung vorbehält (vgl. das Rundschreiben vom 29. Aug. Postquam fraternitati b. Sugo von Flavianh MM. SS. VIII. 442). Wenige Tage später, am 3. September, erließ Gregor VII. das bedeutsame Schreiben Si litteras (Reg. IV, 3. S. 210) an seine Getreuen geistlichen und weltlichen Standes in Deutschland um ihnen Anweisung zu geben, wie mit Beinrich verfahren werden muffe. Er verweift sie auf die Urkunde der Excommunication, aus der sie ersehen werden, warum er mit dem Banne belegt und der königlichen Würde entsetz und das ganze ihm sonst untergebene Bolk von dem geleisteten Gide entbunden sei. Zwar gibt der Papft die Bedingungen au, unter denen eine fernere Regierung Heinrichs zuläffig fei: wenn die schlechten Rathgeber von ihm entfernt und gute ihm beigegeben werden, wenn er die Kirche nicht länger als eine dienende Magd sondern als Herrin anerkennt und ein mit der Freiheit der Kirche streitendes Herkommen nicht länger aufrecht hält. Wenn Heinrich dafür Bürgschaft gibt, soll ihm, dem Papste, Bericht erstattet werden zu gemeinsamer Erwägung der weiteren Magregeln: aber wiederholt verwahrt er sich gegen eine Lossprechung vom Baune, bevor nicht nach jenem Berichte die Zustimmung des apostolischen Stuhles und ein neuer Bescheid ertheilt ist. Dann kommt Gregor auf die verschiedenen Borschläge zu einer neuen Wahl

die 'diversorum diversa consilia.' Wenn Heinrich sich nicht von Hergen befehrt, dann wünscht er, daß zur Regierung des Reichs ein Mann gefunden werde, der die angegebenen Bedingungen und was sonft für die christliche Religion und das Wohl des Reichs nothwendig sei mit feierlichem und zweisellosem Gelöbniß zu beobachten verspreche. "Damit wir aber eure Wahl, wenn fie durchaus geschehen muß, mit apostolischer Autorität bestätigen und die neue Ginsetzung zu unserer Zeit befräftigen, wie dies von den heiligen Bätern geschehen ist, so meldet uns, jo schnell ihr könnt, den Bergang, die Berson und den Charafter bes Erwählten. — lleber den Gid, der unferer geliebteften Tochter, der Raiserin Agnes, geleistet ift für den Fall, daß ihr Sohn vor ihr sterben follte, braucht ihr nicht in Zweifel zu fein: denn mag fie nun entweder aus übertriebener Liebe ju ihrem Sohne der Gerechtigkeit widerstreben oder der Gerechtigkeit huldigend ihre Zustimmung zu seiner Absetzung geben, so begreift ihr selbst, was weiter folgt. Zedoch scheint es löblich, sobald es bei euch feststeht, daß ihr Sohn des Reiches entfest wird, fie und une über die jum Mönige erwählte Person um Rath anzugeben. Dann wird fie entweder zu unserem gemeinsamen Rathschluffe ihre Auftimmung geben, oder die Autorität des heiligen Stubles wird alle Bervflichtungen, welche der Gerechtigkeit zu wideriprechen icheinen, beseitigen."

In diesem Maniseste Gregor's ist allerdings die Möglichseit zusgegeben, daß Heinrich, wenn er sich demüthigt, bedingungsweise wieder in die Regierung eingesetzt werde, aber viel nachdrücklicher werden die Bedenken zurückgewiesen, welche gegen seine Absetzung und gegen die Wahl eines neuen Königs erhoben werden könnten. Gregor hütet sich, gewiß auch mit Rücksicht auf Agnes und die Markgräfin Mathilde, das letzte Wort zu sprechen, auch erklärt er sich für keinen der Thronsbewerber: seinem Zwecke genügt es auf jeden Fall die Ansprüche des päpstlichen Stuhles zu sichern: aber es lag sürwahr nicht an ihm, wenn Heinrich damals nicht von den Fürsten abgesetzt wurde. In gleichem Sinne schreibt er am 31. October, ehe er von dem Ausgange der Verhandlungen zu Tribur Annde hatte, an seine Getreuen in Maisland über den Gang des Streites in Dentschland (Reg. IV. 7. S. 214. Manisesta apostoli): "Die der römischen Kirche Getreuen sind zu solcher Zahl angewachsen, daß sie offen erklären, wenn der

König sich nicht zur Buße herbeiläßt, einen andern König erwählen zu wollen, und wir haben ihnen unsere Gunst unter Wahrung des Rechtes zugesagt (quibus nos favere servata iustitia promisimus).

In den Verhandlungen zu Tribur, welche den 16. October begannen, wurde nun die Vorfrage ganz im Sinne des päpstlichen Schreibens entschieden: die Versammelten erkannten an, daß der vom Papste über Heinrich verhängte Bann rechtskräftig sei. Dennoch zogen sich die weiteren Verhandlungen sieben oder gar zehn Tage hin, ohne daß man zum Schlusse kann. Wie hoch man dabei auch die zu Gunsten Heinrichs eingelegten Verwendungen anschlagen mag, ich zweiste nicht, daß, wenn die Fürsten so einig über die neue Wahl, wie in ihrem Hasse gegen Heinrich gewesen wären, sie die Erwählung eines Gegentönigs zu Stande gebracht hätten. Das wesentlichste Hinderniß, daß der erklärte Zweck der Versammlung nicht erreicht wurde, erblicke ich in der Uneinigkeit der Fürsten selbst.

Zwar scheint auch nach Giesebrechts Darstellung (S. 374 f.) die Eintracht nichts zu wünschen übrig gelassen zu haben. "Alle waren wirklich einmal völlig einig. Wenig über ein Jahr war verflossen, feit die Schwerter der Oberdeutschen sich mit sächsischem Blut gefärbt hatten, und man befürchtete, bei ber Beacquung möchten die Schwerter leicht wieder aus der Scheide fahren: aber die Baiern und die Schwaben zogen den Sachsen entgegen und begrüßten sie als Freunde und Brüder. Wie Bieles trennte Otto von Nordheim von dem undantbaren und treulosen Welf, der ihm die Tochter beschimpft, ihn um Baiern gebracht hatte! Jetzt reichte der Sachse seinem bosen Schwiegersohn die Hand und bot ihm die Lippen zum Ruß; sie wurden eins, daß der kunftige König ihren Streit über Baiern schlichten und jeder von ihnen die Entscheidung desselben umveigerlich anerkennen So versöhnten sich auch die anderen Fürsten Sachsens und gleich ihnen ihre Bafallen und Aftervasallen mit ihren alten Feinden; Alles, was fie gegen einander auf dem Herzen hatten, vergaben fie sich unter vielen Thränen. Dann schlugen die Sachsen ihre Zelte den Oberdeutschen so nahe auf, daß die Worte vernehmlich herübertonten: bennoch hörte man von keinem Streite, keinem Zwifte. Als man von der Wahl des neuen Rönigs zu sprechen anfing, wollten die Sachsen nur einen Oberdeutschen, diese nur einen Sachsen mählen."

Ich fürchte, dieses Bild ist mit falschen Farben gemalt. Es ist nämlich vollständig von Bruno entlehnt, dessen Schrift früher Stenzel, neuerdings Ranke in der schönen Abhandlung zur Kritik fränkischentlicher Reichsannalisten (Abh. d. Berliner Akademie a. d. J. 1854 S. 436 ff.) und Wattenbach (Deutschlands Geschichtsquellen S. 257 f.) als das enthüllt haben, was sie ist, nämlich als eine Parteischrift voll absichtlicher Lügen, und dennoch hat Giesebrecht, so vorsichtig er sonst verfährt, meines Erachtens öfter als billig sich von ihr leiten lassen. An dieser Stelle glaube ich nur folgende Züge als historisch überliesert ausehen zu dürsen: daß Otto von vorn herein Bedingungen stellte über seine Wiedereinsetzung in das Herzogthum Baiern; daß die Sachsen abgesondert von den Oberdeutschen lagerten; daß über die Wahl des Gegenkönigs umsonst hin und her verhandelt wurde.

Gegenüber der rührenden Schilderung, welche Bruno uns bietet, wird es zweckmäßig fein uns die thatsächliche Lage zu vergegenwärti= In Jahre 1073 waren die Sachsen von den oberdeutschen Fürsten in ihrer Empörung bestärkt worden. Bei den Unterhandlungen zu Gerftungen (den 20. October) hatten die von Heinrich abgefandten Fürsten, unter ihnen Siegfried von Mainz, Rudolf von Schwaben und Berthold von Kärnthen mit den Sachsen insgeheim Abrede genommen Beinrich abzuseten und einen anderen König zu erwählen, darüber aber mit den anderen Fürsten sich zu vereinigen. würden auf der Stelle Rudolf jum Könige erwählt haben, wenn diefer nicht erklärt hatte, nur dann, wenn er auf einem allgemeinen Fürstentage erwählt werde, die Krone anzunehmen. Um diese Verschwörung ju verbergen mard jum Scheine eine von Seiten der Sachsen dem Rönige Heinrich zu leistende Genugthung verabredet (Lambert S. 203). So wurde der junge König auf das schnödeste hintergangen und von den Ränken Rudolfs und Bertholds mehr und mehr umgarnt. Jugwischen brangen die Sachsen in die rheinischen Fürsten, geistliche wie weltliche, die verabredete Rönigswahl zu veranstalten oder selbst, der Buftimmung der Sachsen gewiß, zur Wahl zu schreiten. In Folge deffen lud Erzbischof Siegfried die Fürsten nach Mainz, ut communi consilio Ruodolfum regem constitueret (Lamb. S. 204). Bahltag wurde vereitelt durch Heinrichs Anmarsch von Laiern her, dann durch seine schwere Erfrankung, endlich durch die Erhebung der Bürgerschaft von Worms für den König, deren Beispiel weithin durch das Reich wirkte. Noch einmal gingen die Erzbischöfe von Mainz und Söln mit Aufträgen Heinrichs an die Sachsen, aber diese, aufgebracht durch die Winkelzüge der anderen Großen des Reichs, beraumten nun auf ihre eigene Hand auf die Woche nach Reinigung Mariä (2—9. Febr. 1074) einen Wahltag zu Fritzlar an, um über Heinrich Gericht zu halten und einen König nach dem Herzen Aller zu wählen (Lamb. S. 206). Wes Sinnes sie waren, hat Giesebrecht (S. 284) tressend erkannt: "Schwerlich dachten sie noch an die Erzhebung des Schwabenherzogs, sondern der Sachse Otto von Nordheim war wohl der König, den sie "nach dem Herzen Aller" wähnten."

Diesem Wahltage kam Heinrich durch die Heersahrt zuvor, welche er noch im Januar antrat, und indem er die zwischen den Sachsen und Oberdeutschen eingetretene Spannung klug benutzte, schloß er am 2. Februar zu Gerstungen mit den Sachsen eine vorläufige Uebereinstunft, welche auf dem Reichstage zu Goslar im März zum gültigen Abschlusse gebracht wurde. Das geschah ohne Mitwirkung der obersbeutschen Fürsten; von ihnen hatte keiner weder zur Heersahrt noch zum Reichstage sich eingefunden. Hinterdrein suchte Nudolf bei Heinsrich Vergebung nach; er glaubte sich von den Sachsen betrogen und brannte vor Begierde sich an ihnen zu rächen (Lamb. S. 206 f. 210. Bernold S. 430. Bruno C. 31. 35 S. 340 f.).

Unter den Forderungen der Sachsen war eine der hauptsächlichsen Otto's Wiedereinsetzung in das Herzogthum Baiern, und Heinrich gestand zu Goslar wenigstens so viel zu, seine Sache binnen Jahressfrist einem neuen Fürstengericht anheimstellen und demgemäß ihm gerecht werden zu wollen (Lamb. S. 208, 23. 210, 39; vgl. Brund E. 30 S. 339, 36). Daß Otto von Nordheim, die Seele und der Führer des ganzen Aufstandes — denn der Herzog Magnus war gänzlich unbedeutend — die Forderung erhob, kann nicht befremden; aber ich bin überzeugt, er machte sie nicht erst Heinrich gegenüber geltend, sondern schon bei den früheren Verhandlungen mit den obersbeutschen Fürsten. Denn die Entsetzung von seinem Herzogthume war eine Ehrenkränkung, welche er nie verwinden konnte, am wenigsten war er gesonnen Welf als rechtmäßigen Besitzer desselben anzuerkenmen; er vergaß es nie, daß Welf ihm, während er Herzog war,

eifrig diente und um seine Tochter freite, so wie er aber in Ungnade fiel, die Gattin verstieß und fein Mittel verschmähte, bis er bas seinem Schwiegervater abgesprochene Berzogthum vom Rönige empfing. Gleich damals griff Otto zu den Waffen, jenes ungefühnte Unrecht ift ihm ein Hauptbeweggrund die Sachsen wiederum zu dem allgemeinen Aufstande aufzurufen (Bruno C. 26. S. 338, 2), immer von nenem kommt er bei den Berhandlungen auf diesen Bunkt zurück. Aber Herzog Rudolf mar gebunden; durch seine Vermittelung war es geschehen, daß Welf an Otto's Stelle Herzog wurde: per interventum Ruodolfi ducis Suevorum Welf-ducatum Bajoariae accepit (Lamb. S. 179, 32). Der von eitelem Chrgeiz erfüllte Rudolf wußte, was für einen Selfer er an Welf gewann, und der dritte im Bunde war der Herzog von Karnthen Berthold der Zähringer. Jene drei Schwaben bildeten gleich, nachdem Welf Berzog geworden mar, ein Triumvirat der Opposition gegen den König; sobald die Gelegenheit sich bot, arbeiteten sie bei der römischen Curie nicht minder als in Deutschland an Heinrichs Sturze um Rudolf auf den Thron zu Zwar wird Welf nicht genannt bei den Verhandlungen, welche Rudolf und Berthold mit den Sachsen führten; er hatte alle Urfache an sich zu halten — und erschien erst im Felde, als es nach dem Bruche des Friedens von Goslar wiederum galt die Sachsen zu bekämpfen; wie Rudolf Mitt er in der Schlacht bei Hohenburg (den 8. Juni 1075). Rach dem Siege über die Sachsen wandten sich Rudolf, Welf und Berthold wieder von dem Könige ab; fie entzogen sich der abermaligen Heerfahrt im October (Lamb. S. 234, 4) und traten von neuem in Opposition gegen Heinrich. Als eine Folge da= von dürfen wir die vollständige Aussöhnung Otto's mit dem Könige, welche um Weihnachten zu Goslar erfolgte, und seine offenkundige Begünstigung betrachten (Lamb. S. 241, 23. Bruno C. 57. S. 349, 35). Dies Einverständniß zwischen Otto und Heinrich war freilich nicht von Dauer. Als der Bruch mit dem Papste die Zwietracht im deutichen Reiche neu entflammte und die Sachsen wiederum zu den Waffen griffen, schlug sich Otto nach anfänglicher Zuruchaltung schließlich auf die Seite seiner Landsleute (Lamb. S. 245 f. 249 f.). Runmehr beriethen die Sachsen zunächst unter sich über eine Rönigswahl; aledann auf die Botschaft, daß die Schwaben bedauerten gegen sie ge-

kämpst zu haben, traten sie mit diesen in Berhandlung und fanden sich, wie wir sahen, auf dem Tage zu Tribur ein um einen neuen König zu wählen. Hier nun soll nach Bruno's Erzählung Otto mit Welf übereingekommen sein die Entscheidung über Baiern einfach bis nach der Rönigswahl zu vertagen, und die Sachsen, d. h. vor allen Otto, follen erklärt haben, sie wollten einen Schwaben, d. h. Rudolf, die Schwaben fie wollten einen Sachsen, d. h. Otto, zum Könige haben. Daß dem nicht so sei, ergibt sich meiner Meinung nach aus ber Stellung der Parteien an und für sich und aus der Resultatlofigkeit der ganzen Berhandlung; jeder Zweifel aber muß schwinden, wenn wir die im März 1077 zu Forchheim gepflogene Wahlverhandlung vergleichen. Damals stand die Angelegenheit für die Fürsten weit bedenklicher; Heinrich war des Bannes erledigt, und man hatte seine Ruckfehr aus Italien zu fürchten, Grund genug jede Gifersucht niederzuschlagen um mit vereinten Rräften ihm die Spite zu bieten. Betrachten wir nun auch hier Bruno's Bericht (C. 91. S. 365). Wieberum treten die Sachsen und Schwaben zusammen; worüber fie sich vereinigen, damit erklären die Uebrigen sich im voraus einverstanden. Biele kamen als der Krone murdig in Borschlag, endlich ermählte die Mehrheit der Sachsen und Schwaben Rudolf zum Könige. Aber bei der Einzelabstimmung wurden Bedingungen gestellt, nur mit dem Borbehalt ihn zu mählen, daß er zuvor jedem Einzelnen Genugthuung für die früher erlittene Unbill verspreche; denn Herzog Otto wollte ihn nur bann sich zum Könige einsetzen, wenn er gelobe das ihm ungerechter Maken genommene Berzogthum zurückzugeben (Otto namque dux non prius volebat eum sibi regem constituere, nisi promitteret honorem sibi iniuste ablatum restituere), und nur auf den entschiedenen Protest der papstlichen Legaten, welche eine Wahl unter speciellen Bedingungen für Reterei und Simonie erklärten, tam es dahin, daß man sich mit Rudolfs Gelöbnig begnügte einem jeden gerecht werden zu wollen (ut universis iustum se promitteret).

Diese Borgänge zwingen uns zu der Annahme, daß schon zu Tribur Otto mit den Sachsen zur Wahl Rudolfs von Schwaben nicht anders seine Zustimmung geben wollte, als wenn dieser ihm zuvor Baiern zusicherte, eine Bedingung, welche Rudolf und seine Genosssen zurückwiesen. Daher berieth man vergeblich einen Tag nach

bem andern, bis endlich Schwaben und Sachsen sich dahin vereinigten für die nächsten Monate mit König Seinrich die Oppenheimer Uebereinkunft zu treffen und Gregor VII. einzuladen zur Schlichtung der beutschen Wirren (sedandis per Gallias tantis bellorum civilium tempestatibus Lamb. S. 254, 49) auf den 2. Februar 1077 nach Augsburg zu kommen; ein Ausweg, der zu keiner Lösung des Zwiespalts, sondern nur zu ärgerer Zerrüttung des Reiches und der Nation führen konnte. Das nächste war König Heinrichs Buffahrt nach Canossa. Was übrigens Otto von Nordheim anlangt, so erinnere ich zum Schlusse noch baran, bag er zwar seinen Widerspruch gegen Rudolfs Thronerhebung aufgab, aber nach deffen Tode dem von Berzog Welf mit der papftlichen Partei erhobenen neuen Gegenkönige Hermann von Salm die Anerkennung verweigerte. Damals trat er wiederum mit Heinrichs Anhängern in Verbindung. Erst als seine leibliche und geistige Rraft gebrochen war, bereute er die nach dieser Seite hin gethanen Schritte und fügte fich bem Willen der Mehrheit feiner Landsleute. So wenigstens versichert Bruno am Schluffe feiner Schrift.

### VIII.

# Uebersicht der historischen Literatur des Jahres 1861.

(Fortsetzung.)

- 6. Deutsche Provinzialgeschichte. (Schlug.)
- 10. Die öfterreichifden Stammlanbe.

Archiv für Runde öfterreichischer Geschichts. Quellen. Hreg. v. ber zur Pflege vaterländ. Geschichte aufgestellten Commission ber faiserl. Akademie ber Wissenschaften. Bb. XXVI und XXVII. 8. Wien 1861, Gerold's Sohn in Comm.

Der 26. Band enthält: 1) Der Hofftaat König Ferdinand's I. im 3. 1554. Mitgetheilt von Friedrich Firnhaber. 2) Der Patronatsstreit zwischen den Bischösen v. Freising n. Lavant um die Pfarre St. Beter am Kammersberge in Obersteier. Bon Jos. Jahn. 3) Der wahre Zug der römischen Militärstraße von Eilli nach Bettau. Untersucht v. Richard Knabl. 4) Die ältesten Statuten der Stadt u. des Bisthums Trient in deutscher Sprache. Bon Dr. J. A. Tomaschet. 5) Documenta historiae forojuliensis saeculi XIII. Ab anno 1200 ad 1299. Summatim regesta a P. Iosepho Bianchi Utinensi (Fortschung). 6) Tökölyiana. Mitgetheilt von Gotts. Biermann. 7) Nekrologium des chemaligen Klosters Oberalteich in Niederbaiern. Mitgetheilt von Dr. Theodor Wiedemann. 8) Francisci Novelli de Carraria, Patavii ducis, epistolae Austriae principibus et episcopo Tridentino datae. Edidit Iosephus Valentinelli.

Der 27. Bb.: 1) Die Stadt Enns im Mittelalter. Bom Jahre 900 bis 1493. Ein Beitrag zur Geschichte ber beutschen Städte. Bon Karl Oberleitner. 2) Urfunden-Regesten zur Geschichte Kärntens. Bon Gottl. Freih. v. Antershofen.

Aktenstücke aus den J. 1226—30; das lette vielleicht aus dem Anfang 1231.

3) Die Freisingischen Sal-, Copial- und Urbarbücher in ihren Beziehungen zu Desterreich. Mit zwei Facsimilen, Urfunden-Beilagen u. Berzeichnissen. Dargestellt v. Jos. Zahn. 4) Actenstücke zur inneren Geschichte Mailands unter französischer Herrschaft und unter den letzten Sforza's. Aus dem Archive v. S. Fedele in Mailand. Mitgetheilt v. Jos. Müller. Sitzungsberichte ber laiferl. Atabemie ber Biffenschaften. Philosophisch-historische Classe. Bb. XXXVI—XXXVIII. Heft 3. Wien 1861, Gerold's Sohn in Comm.

Bb. 36 enthält: Neben einer sprachwissenschaftlichen und zwei Abhandlungen zur Geschichte China's und Aegypten's v. Pfizmaier und Reinisch S. 1—85 Franz Stark, das Wiener Weichbildrecht. Nach einer Handschrift der Grazer k. k. Universitäts-Bibliothek verglichen mit dem Texte bei Rauch u. mit dem sogenannten Schwabenspiegel. S. 86—111; Feisalik, Studien zur Gesch. der altböhmischen Literatur V (s. u. Böhmen.). S. 119—191; Jäger, Vorlage des zur Herausgabe vorbereiteten Codex Strahoviensis. S. 192—194; Kanitz, die röm. Funde in Serbien. S. 195—203; Feisalik, Studien zur Gesch. der altböhm. Literatur VI (s. u. Böhmen). S. 211—246; J. Aschbach, die Consulate der röm. Kaiser von Caligula dis Hadrian. S. 247—326; F. Wolf, Le Roman de Renart le Contre-sait. S. 327—328; Th. Sidel, Beiträge zur Diplomatik 1. Die Urkunden Ludwig's des Deutschen dis zum Jahre 859. S. 329—402.

Bb. 37: Alois Müller, Aftarte, ein Beitrag zur Mythologie bes orientalischen Alterthums. S. 3—44. Pfizmaier, Bericht über einige von Herrn Dr. Karl Ritter v. Scherzer eingesandte chines. u. japanische Münzen. S. 45—55. J. Feisalit, Studien zur Geschichte ber altböhm. Literatur VII (s. unter Böhmen). S. 56—89. v. Karajan, Bericht über die Thätigkeit der histor. Commission 2c. 1859—60. S. 93—99. F. Wolf, Ueber Cristóbal de Castillejo's Todesjahr. S. 100—102. Pfizmaier, Die Menschenabtheilung der wandernden Schirmgewaltigen. S. 103—151. F. Kenner, Ueber einen sem-uncialen Quadrans von Larinum. S. 161—173. R. Hösster, Carmen historicum occulti autoris saec. XIII. Mit einem index personarum et rerum. S. 183—262. F. Pfeisfer, Ueber Wesen und Bildung der hössschen Sprache in mittelhochdeutsscher Zeit. S. 263—282. R. Hösser, Historische Untersuchungen. S. 289—303.

In No. 1 spricht Herr Höfler von einigen verlorenen Handschriften, namentlich einer, welche nehft begleitendem Texte Abbildungen der Bersmählungsseier Ottos II. mit Theophano enthielt. Dann weist er unter No. 2 auf einen sehr interessanten Prager Coder hin, disher bekannt als sermones cuiusdam Episcopi Pragensis, welcher in der Uebergangszeit Böhsmens vom Heidenthume zum Christenthume wohl zwischen 1068—86 entstanden und insosern besonders bedeutsam ist, als er das noch immer im Bolksbewußtsein lebendige Heidenthum zur Anschauung bringt und des Cyrill und Methodius nicht erwähnt, während der heil. Emmeran hoch darin erhoben wird. Die genaue chronol. Bestimmung hängt mit H.'s Entscheidung über den Bersasser zusammen, in welchem er den Prager Bischos Gebhard (Jaromir) erkennt, welcher 1068 v. Heinrich IV. das Bisthum ers

bielt, der Bruder des Königs Wratislav I., gekrönt 1086. No. 3 giebt eine turze Nachricht von einem Bilbe Innocenz III. und beffen Umschrift nach ber aurea gemma Wilhelmi in ber fürstl. Lobkowit'schen Bibliothet und No. 4 von geschichtlich interessanten gemalten Fenstern ber Pfarrkirche ju Böchlarn. No. 5 enthält einen bisher ungebruckten Brief bes Burggrafen Friedrich von Nürnberg nach einem Formelbuche, welches vorzugsweise Briefe Friedrichs II. und Wilhelms von Holland sowie von beren thuringischen Beitgenoffen enthält; die Beit besselben ist vorläufig nicht genau zu bestime Ferner theilt Sofler ein Schreiben des Pfalzgrafen Ludwig an Dttokar von Böhmen vom J. 1274 mit, worin dieser den König zur Berantwortung auffordert wegen seines Verhaltens gegen Rudolph und kommt unter No. 6 auf seine bekannten (man vgl. biese Zeitschr. Bb. 6 S. 13 ff.) hussitischen Studien zurud; namentlich soll Sigismund in seiner Wortbrudigfeit bamit gerechtfertigt werben, baß er burch feine Erklarung vom 8. April 1415, welche besagte, es habe sich der Kaiser "ex certis indiciis non referendis" und aus geheimen Erwägungen zur Zurudnahme aller für Constanz gegebenen Geleitsbriefe veranlaßt gesehen, nur die betroffen, "welche von der Rechtswohlthat des Geleitsbriefes felbst bis dahin keinen Gebrauch hatten machen wollen." Th. B.

Pfizmaier, Zwei Statthalter ber Lanbschaft Kuei-ki. S. 304—330. Zingerle, Bericht über die Wiltener Meistersängerhandschrift. S. 331—407. Pfizmaier, Sse-ma-ki-tschu, der Wahrsager von Tschangengan. S. 408—419. J. Feisalit, Studien zur Gesch. der altböhm. Literatur VII. Anhang. S. 420—424. (s. u. Böhmen.)

Bb. 38: Sidel, Das Lexicon Tironianum ber Göttweiger Stiftsbibliothet. S. 3—30. Tauschinsti, Faviana u. Wien. S. 31—46.

Bertheidigung der früher allgemein herrschenden Meinung von der Idenstität Wiens mit dem alten Faviana gegen die Ansicht Neuerer namentlich die von Blumberger, vgl. Archiv für K. ö. Geschichtsquellen. II, 355.

Bergmann, Der Genealog P. Gabriel Bucelin. S. 47—58. Höfler, Roch einmal bas carmen occulti autoris. S. 149—152. Sickel, Die Lunarbuchsstaben in den Kalendarien des Mittelalters. S. 153—201. Pfizmaier, Die Bevorzugten des Alhalters Hiao-wu. S. 213—250. Gindely, Zur Gesch. der Einwirkung Spaniens auf die Papstwahlen, namentlich dei Gelegenheit der Wahl Leo's XI. im J. 1605. S. 251—283. Fiedler, Die Union der in Ungarn zwischen der Donau und Drau wohnenden Bekenner des griechisch orientalischen Glaubens. S. 284—298.

Almanach der taiferl. Atabemie der Wiffenschaften 11. Jahrg. 1861. gr. 8. (230 G.) Wien, Gerold's Sohn in Comm.

Die Kronländer ber öfterreichischen Monarchie in ihren geographischen Berhältnissen, dargestellt von einem Bereine vaterländischer Natursorscher und Geographen. I. Band. 3. Lief. Die Markgrafschaft Mähren und das Herzogthum Schlesien. Olmüt, 1861, Hölzel.

Die historischen Uebersichten sind vom Brofessor Lepat.

Rarl, Frz., De fterreich u. seine Geschide. Ein Lesebuch f. die reifere Jugend u. e. Leitsaden zum Unterrichte in der vaterländ. Geschichte an Unterreal- u. Töchterschulen. gr. 8. (VIII u. 175 S.) Wien, Dirnböd.

Bengig, Schulrath Jos., illustrirtes vaterländisches Geschichtsbuch. Bilber aus ber Staaten, Bölker u. Kulturgeschichte Desterreichs. Für Freunde vaterländ. Geschichte, insbesondere f. die Jugend bearb.
2 Bde. Mit 160 in den Text gedr. Ilustr., 5 Tonbildern nebst Frontispice
(in Holzschn.) br. 8. (XVI u. 434 S.) Leipzig, Spamer.

Burzbach v. Tannenberg, Dr. Constant., Habsburg u. Habsburg-Lothringen. Gine biblio-biographisch-genealog. Studie. Mit 3 Bappentaf. (wovon 2 in Holzschn.), 14 genealog. u. andern Taf. (in gr. 8., qu. gr. 4. u. qu. Fol.) gr. 8. (VIII u. 505 S.) Wien, Lechner.

Wallnöfer, B., ber Antheil bes Babenbergers Leopold V. an bem fogenannten britten Kreuzzuge mit besonderer Berücksichtigung des Berhältniffes, in dem Leopold zu dem englischen König Richard stand, dann ein Excurs über Ansberts Bericht vom Kreuzzug K. Friedrichs I. (Programm des k. k. Teschner Ghmnasiums für das Schuljahr 1861.)

Diese beiden Abhandlungen enthalten die Kritik der betreffenden Duellen. Gine recht fleißige Arbeit.

Sacher Mosoch, Dr. Leop. Ritter v., Ungarns Untergang u. Maria v. Desterreich. Zum Theil nach Urtunden b. f. f. Staatsarchivs zu Wien. gr. 8. (166 S.) Leipzig 1862, T. D. Weigel.

Michiels, Alfred, histoire de la politique autrichienne depuis Marie-Thérèse. (XV u. 529 S.) 8. Paris, 1861, Dentu.

Michiels, Alfred, histoire secrète du gouvernement autrichien. 3me édition augmentée de plusieurs chapitres. (VII u. 454 ©.) 8. Paris, 1861, Dentu.

Exulantenlieber, öfterreichische, evangelischer Chriften aus ber Beit bes breißigjährigen Krieges. Mit geschichtl. Borwort u. e. Anh. ahnl. Lieber hrsg. v. Stadtpfr. Alb. Anapp. 16. (75 S.) Stuttgart, J. F. Steinkopf.

Daum, Archibiac. Herm., Kampfe u. Leiben ber Evangelischen in Desterreich, Steiermart, Karnthen u. Krain. Gine ernste Warnung für alle Evangelischen. gr. 8. (XI u. 175 S.) Darmstadt, Zernin.

Salon-Bibliothet f. Geschichte u. Belletriftit. Hreg. v. J. L. Rober. 1. Lfg. 8. Brag, Rober.

Inhalt: Fürst Metternich. Geschichte seines Lebens u. seiner Zeit v. Schmidt: Weißenfels. Neue Ausg. m. 1 Stahlst. (1. Bb. VIII u. S. 1-80.)

Hellmuth, Ernft, Defterreichs Lehrjahre. 1848-1860. (In 9 Lign.) 1. Lig. 8. (80 S.) Prag, Kober.

Darstellung der Ereignisse u. b. Berfahrens, wodurch ber R. R. Feldmarschall-Lieut. v. Mert, vorhin Commandant der Festung Comorn in Ungarn, zu Wien kassirt worden ist. Aus dessen nachgelassenen Papieren zusammengestellt. gr. 8. (72 S.) Franksurt a. Mt. 1860. (Wien, Manz & Comp.)

Ziegler, Hauptm. Andr., das f. f. 56. Linien = Infanterie-Regiment. Bon seiner Errichtung bis zur Gegenwart. Im Auftrage des Regiments n. d. Quellen des f. f. Kriegs-Archives. (IV u. 313 S.) 8. Wien 1861, Braumüller.

Umlauff v. Frantwell, Bict. Ritter, Leben u. Wirken eines öfterreichischen Juftigmannes. Ein biograph. Denkmal zur Erinnerung an den t. t. Oberlandesgerichts-Präsidenten Johann Karl Ritter Umlauff von Frantwell. gr. 8. (VII u. 152 S.) Wien, Manz & Co.

Beiträge zur Geschichte b. Unterrichtswesens in Defterreich. 8. (24 S.) Wien, Braumullers Sort.

Helfert, Jos. Alex. Frhr. v., die österreichische Boltsschule. Geschichte, System, Statistik. 3. Bb. A. u. d. T.: System der österreichischen Bolksschule. Bolksichule Sammlung u. geordnete Zusammenstellung aller über das österreich. Bolksschulmesen in Kraft bestehenden Gesetze und Verordnungen. Lex. - 8. (XX u. 652 S.) Prag, Tempsky.

Birten, bas, ber Gefellichaft Jesu in ber öfterreichischen Dr. bensproving seit ben letten Dezennien. (Bon Geo. Patifi.) gr. 8. (35 S.) Regensburg, Manz.

Lewis, Dr. L., Geschichte ber Freimaurerei in Desterreich im Allgemeinen u. der Wiener Loge zu St. Joseph insbesondere. gr. 8. (IV u. 164 S. m. eingedr. Holzschn.) Wien, thpogr.-literar.-artist. Anstalt.

Start, Dr. Frz., das Wiener Weich bildrecht. Rach e. Sandsschrift der Grazer f. f. Universitäts - Bibliothet verglichen m. dem Texte bei Rauch u. m. dem sogenannten Schwabenspiegel. (Aus den Sitzungsber. 1861 b. t. Alad. d. Wiss.) Lex.-8. (28 S.) Wien, Gerold's Sohn in Comm.

Kühne, F. Gust., Wien in alter u. neuer Zeit. 2. Aust. 8. (III u. 94 S.) Leipzig, Brocthaus.

Sallmager, herm., Schutt u. Kitt aus ben Mauern von Bien. Bilber aus ber Geschichte Wiens. (108 S.) 16. Wien 1861, Picheler's Wwe. & Sohn.

Hofbauer, Carl, die Alfervorstadt mit den ursprünglichen Besitzungen der Benediktinerabtei Michelbeuern am Wildbache Als. Historischtopograph. Stizze zur Schilderung der alten Borstädte Wiens. gr. 8. (III u.
176 S.) Wien, Sommer. Wien, F. Klemm.

Hofbauer, Carl, die Rossau und bas Fischerborfchen am oberen Werb. Historisch-topograph. Stizzen zur Schilberung ber alten Borstäbte Wiens. gr. 8. (III u. 174 S. m. 2 Steintas.) Wien 1859, Dirnbod.

Erner, Wilh. Frz., bas t. t. polytechnische Inftitut in Bien, seine Gründung, seine Entwickelung und sein jetiger Zustand. gr. 8. (90 S.) Wien, Försters artist. Anstalt.

Statistit der Stadt Wien. Hrsg. v. bem Prafibium b. Gemeinderathes u. Magistrats der t. t. Reichshaupt- u. Residenzstadt. 2. Heft. Mit 2 Uebersichtstarten. Inp. - 4. (V u 210 S.) Wien, Brandel & Meyer.

Wolf, G., Bom erften bis jum zweiten Tempel. Geschichte ber ifrael. Cultusgemeinde in Wien (1820-1860). 8. (VIII u. 208 S.) Wien, Braumuller.

Fuch 8, Gregor, Kurggefaßte Geschichte bes Benedictiner- Stiftes Abmont. 2. verb. u. m. e. Topogr. des Abmontthales verm. Aust. 8. (258 S.) Graz 1859, Wiegner.

Stampfer, P. Colest., Geschichte Binstgaus während ber Ariegsjahre 1796—1801. Mit besond. Beziehung auf bas Gericht Glurns. Mit 1 lith. Karte d. Kriegsschauplatzes u. 1 lith. u. color. Plane d. Gefechts bei Taufers (in qu. gr. 4.) Lex.-8. (VIII u. 155 S.) Bozen. (Innsbruck, Pfaundler.)

Sillem, Schuldir. Dr. H. C. Wilh., Primus Eruber, ber Reformator Rrains, ein Beitrag zur Reformationsgeschichte Desterreichs. gr. 8. (XII u. 98 S.) Erlangen, Bläsing.

Kolatschet, Dr. Jul. Alb., Geschichte ber evangelischen Gemeinde zu Biala in Galizien. Als Beitrag zur Geschichte b. öfterreich. Protestantismus überhaupt nach den Quellen m. hinzusugung der wichtigsten Urkunden dargestellt. gr. 8. (XIX u. 250 S.) Teschen 1860. (Bielitz, Zamarski).

Chodzko, Léonard. Les Massacres de Gallicie et

Krakovie confisquée par l'Autriche 1846. Documents et commentaires. (324 ©.) Paris 1861, Dentu.

Utiefenovič, Og. M., die Militärgränze u. die Berfassung. Gine Studie üb. den Ursprung u. das Wesen der Militärgränzinstitution u. die Stellg. berselben zur Landesversassung. gr. 8. (III u. 172 S.) Wien, Manz & Comp.

Boy, F., Österrikiska Militär-Gränsens Organisation. Underdanig Rapport. 8. (108 S. mit 4 Taf.) Stockholm, 1861.

Böhm, Leonh., Geschichte bes Temefer Banats. 2 Thle. Mit 1 Rarte bes Banats u. 13 lith. Taf. 8. (XX u. 739 S.) Leipzig 1861, Wieganb.

Mittheilungen b. historischen Bereins für Steiermark. Hrsg. v. bessen Ausschusse. 10. heft. gr. 8. (IV u. 336 S. m. 3 Steintaf. in qu. Fol.) Grat 1861, hesse in Comm.

Inhalt: Bereins-Angelegenheiten. — Die Freien von Suneck, Ahnen ber Grafen von Cilli. Bon Dr. Carlmann Tangl, t. t. Professor 2c. — Ueber Sügelgräber in ber Umgegend von Mureck. Bon Dr. Johann Krautgasser. — Abt Frimbert von Abmont, ein Beitrag zur vaterländischen Culturgeschichte des Mittelalters. Bon Prof. Greg. Fuchs. — Grabalterthümer aus Riein-Glein in Untersteiermart. Bon Dr. K. Weinhold. — Bericht des Landesarchäologen herrn Carl haas. — Urkundenregesten für die Geschichte von Steiermark. Mitgetheilt von Dr. Georg Göth.

Archiv für vaterländische Geschichte und Zopographie. Gerausgeg. von dem Geschichtsverein für Kärnten. Unter ber verantwortlichen Redaction des Bereins-Ausschusses. 6. Jahrg. 8. (180 G.) Rlagenfurt 1861.

Nachruf an Gottlieb Freiherrn von Ankershofen, Geschichtsvereins-Director und Conservator für Kärnten. Bon Dr. Karlmann Flor. — Ueber die Aufgabe des Geschichtsvereins mit Rücksicht auf den gegenwärtigen Stand der Geschichtsforschung und die Bedeutung der Bauvenkmale als Geschichtsquellen. Bon Gottlieb Freiherrn von Ankershofen. — Beiträge zur Geschichte des ehemaligen Weindaues bei Wolfsberg im Lavantthale. Bon Dr. Karlmann Tangl. — Antiquarische Mittheilungen über Teurnia. Bon M. F. v. Jabornegg-Altenfels. — Regesten zur Geschichte Kärntens. Mitgeth. von dem k. k. Bibliothekar Dr. Ignaz Tomaschet. — Bereinsangelegenheiten.

Mittheilungen, geschichtliche u. örtliche, üb. das Land u. die Hauptstadt Salzburg, ihre Merkwürdigkeiten u. Umgebungen, dann üb. das berühmte Kraftbad Gastein, v. J. G. Nit 2 (lith.) Karten (in 4. n. qu. 4.) u. (2) Ansichten (in Stahlst.) gr. 8. (XII u. 95 S.) Wien, Gerolds Sohn in Comm.

3. Bergmann, die Reichsgrafen von und zu hohenembs in Borarlberg. Dargestellt und beleuchtet in den Ereignissen ihrer Zeit vom Jahre 1560 bis zu ihrem Erlöschen 1759. Mit Rücficht auf die weiblichen Nachtommen beider Linien von 1759—1860. (Aus dem XI. Bde. der Denkschriften der philosophisch-historischen Classe der fais. Atad. der Wissensch, besonders abgedruck.) 4. (123 S.) Wien 1861.

Diese Schrift bildet die zweite Abtheilung zu der ein Jahr früher (im X. Bde. der Denkschr. d. Akad.) erschienenen Monographie desselben Bersassers über "die Edlen von Embs zur Hohenembs." — Der Glanz des Hauses mehrt sich in den ersten Zeiten nach der Erhebung in den Reichsgrasenstand, wo Graf Jakob Hannibal († 1587) in spanischen, österzeichischen und papstlichen Diensten thätig erscheint, sein Bruder und einer seiner Söhne als Kirchenfürsten zu Macht und Einsluß gelangen. Im 17. Jahrh. gewährt die Geschichte des rasch sinkenden Geschlechtes traurige Beispiele von Mißregierung und schlechter Finanzwirthschaft. — Die Darzstellung ist, wo sie auf selbstständiger Forschung beruht, außer auf Urkunzben vorzüglich auch auf Denkmale gestützt. Th. K.

Weibinger, Carl, Anbreas Hofer u. seine Kampfgenossen ob. die Geschichte Tirols im J. 1809. Nebst e. Rüdblick auf die ältere Geschichte u. e. gedrängten Schilberung v. Land u. Volk. Nach älteren u. neueren Duellen f. die reifere Jugend. bearb. 3. durchgeseh. u. vervollständigte Ausl. Mit Hofer's Portrait (in Stahlst. u. color.) u. Abbildung seines Denkmals (in Stahlst.) br. 8. (VII u. 404 S.) Leipzig, Teubner.

Moriggl, Frühmesser Alois, ber Feldzug bes Jahres 1805 u. seine Folgen für Desterreich überhaupt u. für Tyrol insbesonders. 2. Bb. gr. 8. (S. 185 bis 504.) Innsbruck, Wagner. (Bgl. Bb. VII. bieser Zeitschr. S. 248.)

Journal des offenen Tiroler Landtages zu Innsbruck 1790. Aus den Papieren eines Zeitgenoffen. gr. 16. (VI u. 136 S.) Bozen. Innsbruck 1861, Wagner.

#### 11. Böhmen. Mähren. Schlesien.

Bibliothéka historická. Sbirka nejvytečnějších dějepisců všech národů. Red. Vacslav Zelený. v Praze. Kober a Markgraf. 1861. 1. unb 2. Seft.

Die "historische Bibliothet" soll das böhmische Publikum mit den "vorzüglichen Geschichtsschreibern aller Nationen" bekannt machen. Die erste Lieferung bringt Macaulay's Geschichte von England, dann werden Ma-

chiavellis florentinische Geschichten, Bogdanović, Thierry, Irving, Prescott 2c. folgen. Bemerkenswerth ist, daß die Herausgeber die Uebersetzung von Geschichtswerken deutscher Autoren sorgfältig vermieden haben.

Gut gebrüllt Löwe! -

Slovník naučný. Redaktor D. F. Lad. Rieger. v Praze a ve Vídni. 1861. Kober a Markgraf.

Drei Theile dieses Reallexicons sind bereits erschienen. Wir gedachten besselben schon im Borjahre. Die besten Kräfte Böhmens arbeiten an diesem Werke, das in zwei Jahren vollendet sein dürste. Die Verleger haben ein gutes Geschäft gemacht, es sind über 5000 Abnehmer des Lexiscons vorhanden.

Böhmische Stiggen von einem Landestinde. Leitomischl 1860. A. Augusta.

Der Verfasser dieses Werkchens, berühmt durch seine in Prag gemachten geographischen Entbedungen über die Bodenelevation Auftraliens, wollte seine munderbaren geographischen Instinkte auch in Bezug auf die höhere Topo- und Ethnographie Böhmens versuchen. Wenigstens hatte er auf diesem Gebiete ben Bortheil eigener Anschauung voraus, mahrend er die afrikanischen und australischen Entdeckungen aus der "Tiefe seines moralisch-geographischen Bewußtseins construirte" und gleichsam logisch heraus bemonstrirte. War es bloker Zufall ober gelungene Selbstironie, gewiß ist die Bezeichnung Landestind für den Autor eine fehr gludlich gewählte. Er ist in der That das Fnfant terrible Böhmens; sine studio und mit einer Gattung ira gibt er uns auf 126 Seiten eine Beschreibung Böhmens und der Böhmen, die ihm als "nächstem Verwandten" der cechischen Bartei fast eine Ercommunication durch dieselbe zugezogen hatte. Um Schluffe dieser geographisch-statistisch-ethnographisch und anthropologischen Abhandlung fragt der Berfasser Cap. XX: Wo hin aus? und spannt die Neugierde des Lesers aufs höchste. Er versichert in diesem wichtigen Capitel, daß er für seine Berson ganz uneigennütig ist, daß Böhmen alle Factoren besitt ein großes Industrieland zu werden, und sperrt dann die gespannte Aufmerksamkeit bes unglucklichen Lesers in ben Schlußsat fest ein: "Wir schließen hier mit der Tendenz ab durch Schweigen am Besten auszudrücen, was wir unter ben gegenwärtigen Buftanden hoffen und erwarten." - Wir aber fagen, Gott bebute uns vor solchen Politikern, welche durch ein viel zu treues Gedachtniß verleitet Daten und Gemeinplate mechanisch reproduciren und nur dazu beistragen, die ohnehin große Unklarheit der gegenwärtigen böhmischen Situation noch zu vermehren.

Geschichte bes bohmischen Rationaltanges. Culturstudie von Alfred Balbau. 12. (260 S.) Prag 1861, Rath. Gerzabek.

Alfred Baldau, welcher dem deutschen Bublikum durch feine "bohmis schen Culturstudien" bekannt ist, hat es unternommen eine Geschichte des böhmischen Nationaltanzes zu schreiben. Von der Ansicht ausgehend, daß der Tanz überhaupt der Ausdruck einer Stimmung ist, glaubt der Bersaffer in den verschiedenen Tanzen auch die Wirkung der Stimmung polis tijder Momente des Bolferlebens mahrzunehmen; er glaubt ferner, daß fich eine Art Parallele zwischen ber politischen Geschichte und ber Culturgeschichte bes Tanzes ziehen laffe. Diese Ansicht scheint uns mehr geistreich als richtig zu sein; der Berfasser fühlte es selbst, daß der Tanz allein ein zu setundares Moment des Lebens einer Nation sei, um berlei Barallelen möglich zu machen, er spricht baber in diesem Buche auch von Sitten und Liebern, die im Zusammenhange mit dem Tanze eine culturgeschichtliche Darstellung allerdings zulassen. Dies Buch ist zwar Herrn Ladislaus Rieger gewidmet und damit der Standpunkt des Berfassers gekennzeichnet; indeß muffen wir diesem das Zeugniß geben, daß er nicht allein teine teutophage Gesinnung zur Schau tragt, wie es hier in Bohmen jest leider Dobe ift, sondern gang offen und ehrlich gesteht (Seite 56), daß der "Einfluß der ""Frembe"" auf die bohmische Cultur ein segensreicher" war, und daß ber haß zwischen Deutschen und Cechen feineswegs so furchtbar gewesen sei, als Manche barzuthun fich bemühen. Es ift mahrhaft wohlthuend bies von einem Cechen zu horen in einer Beit, in welcher ber Deutschen-haß als Beichen der höchsten und reinsten böhmisch-patriotischen Gesinnung und der Begriff "Kulturnik" "Träger beutscher Kultur" als Schimpswort gilt. Bon der milden Auffassung des Deutschthums geleitet, behandelt der Berfasser seinen Gegenstand mit gelehrter Tiefe und poetischem Hauche; er führt uns durch alle Jahrhunderte durch, beobachtet den Ginfluß der großen historisch-politischen Brocesse auf Sitten, Lieder und Tange, zieht interessante Bergleiche mit anderen Landern Guropas und gelangt bann zum Schlusse, daß der Ceche das Ideal eines Musikers ist und zugleich durch seine Tange erfindungen die civilisirtesten Bolter Westeuropas vermocht hat sich nach cechischem Abothmus zu bewegen. — Aber gerade gegen dieses Renommée

ber Cechen, die Harfenisten von Guropa zu sein, protestiren, und mit Recht, die Führer der nationalen Bewegung in Böhmen. Sie wollen durch politische Rollen bekannt werden, nicht aber durch Bartituren oder einen ge-Sie möchten eher die Röpfe der Fürsten als die lungenen Bolkaschritt. kleinen Füße der Hofdamen beherrschen. Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo, ist ihr Wahlspruch. Sie haben es mit den Aristos und den Ultramontanen versucht, um die reichen Herrn für die Glorie und die Cassa der Nation zu gewinnen, und wenn sie damit nicht vorwarts tommen, bann werben fie die Demagogie, die socialistischen Bemegungen und zulest die Beifter bes huß und bes Bigta beraufbeschworen, um alle Kräfte der Nation in Fluß zu bringen und aus Böhmen ein zweites Ungarn zu machen. "Nedeime se!" "Ergeben wir uns nicht" (ben Deutschen nämlich), ist ber Wahlspruch ber Nation, und es ist also bas Schredlichste zu erwarten von der tollfühnen Kopfüberpolitik der Ultracechen, die blindlings ihren entschlossenen Führern folgen.

Dies ist die Stimmung der Nation, deren Tanzgeschichte zu erforschen Herr M. Waldau unternommen hat. Angesichts jener drohenden Haltung der Cechen mussen wir uns aber fest anklammern an die beruhigenden und trostreichen Resultate jener Forschungen. Herr Waldau gelangt nämlich zur Ueberzeugung, daß "bose Menschen keine Tänze kennen," daß wir es daher, "bei der so üppigen böhmischen Tanzslora," mit einem "guten heiteren Bolke" zu thun haben.

Das ganze Streben dieses Boltes geht jest dahin, die seit 240 Jahren versäumte Pflege der Literatur und Sprache nunmehr so rasch als möglich einzuholen. Die Wissenschaft wird daher in Scheidemunze ausgesgeben, die Cultur in kleinen, aber täglichen, leicht verdaulichen Dosen verabreicht. Das Schreiben von Büchern, die gewöhnlich ein Produkt langer und mühsamer Original-Studien sind, hört sast auf, und es entstehen Zeitsschriften, wie Pilze nach dem Regen. Die Čechoslaven in Böhmen, Mähren, Schlesien und der Slovakei (Ungarn), im Ganzen sieben Millionen, zählen bereits 50 Zeitungen; davon erscheinen bei 40 in Böhmen allein. Bon den 13 politischen Blättern werden 7 in Böhmen, (vor dem Jahr 1860 nur eines) 2 in Mähren, 1 in Schlesien und 1 in Pesth (für die Slovakei) herausgegeben, eines erscheint in Genf und eines in Amerika.

— Diese Zeitungen repräsentiren die schönwissenschaftliche, die historische, philologische, die pädagogische, medicinische, gewerbliche und die juristische

Literatur; dann gibt es humoristische und agronomische, katholisch-theologische und hussitische Blätter.

Es ist staunenswerth, daß sich diese Zeitungen erhalten; denn von den 7 Millionen Cechoslaven ist die Majorität nicht gewohnt ihre bauersliche Beschäftigung mit der Lecture von Zeitungen zu unterbrechen. Wenn sich alle diese Blätter behaupten sollten, dann kann man wohl die Ansicht aussprechen, daß sich diejenigen irren, welche in dem cechisch-nationalen Fervor der Gegenwart nur ein Strohseuer sehen wollen.

Indeß üben diese, fast unnatürlichen Bucherungen der Tagespresse ihre Rūdwirkung auf die ernsten wissenschaftlichen Studien; unser Bericht wird es zur Genüge erhärten.

Fest. Calender aus Böhmen. Gin Beitrag zur Renntniß bes Boltslebens und des Boltsglaubens in Böhmen. Bon D. v. Reinsberg-Düringsfelb. Prag 1862, Rober.

Wir haben die erste Lieferung dieses Werkes, das nun vollendet vorliegt, im Borjahre angezeigt. Wir beziehen uns auf das bereits Gesagte.

— Es ist Herrn von Düringsseld gelungen, ein frisches anziehendes Bild bes böhmischen Bolkslebens wieder zu geben.

Alterthümer u. Denkwürdigkeiten Böhmens. Mit Zeichngn. v. Jos. Hellig u. Wilh. Kandler. Beschrieben v. Ferd. B. Mikowec. 2. Bb. 3. und 4. Lfg. qu. gr. 4. (S. 37—62 m. 3 Stahlst.) (S. 63—84 m. 3 Stahlst.) Prag, Kober.

Die ftaatsrechtlichen Berhaltniffe Bohmens gegenüber Deutschlands und Defterreichs. Leitomifchl und Brag 1862, Augusta.

Die Cechen wünschen Autonomie, die Restitutio in integrum des Königreichs Böhmen mit den Nebenländern. Nichts natürlicher, als daß jene Partei in Böhmen eine föderative Versassung will und Loderung aller möglichen staatsrechtlichen Bande, welche die Selbstständigkeit des Königreichs conpromittiren könnten. Es sand sich nun ein namenwser Staatsrechtslehrer vor, welcher mit außerordentlicher Krastanstrengung und Urtundenlärm nachweisen will, daß Böhmen zu Desterreich rechtlich in gar teinem anderen Verhältniß als dem der Personalunion stand und steht, und daß im Westen und Norden ein dichtbevölkertes Land existirt, mit welchem Böhmen aus besonderen Rücksichten in temporären Verbindungen stand, welche aber kein staatsrechtliches Verhältniß zur Folge hatten. Las Staatsrecht wird erst einen Namen sinden müssen sür die richtige Bezeich-

11

nung dieses eigenthumlichen von dem Unbekannten entdeckten Berhaltniffes - Bom cechischen Standpunkte hat ber Mann vollkommen recht, und es gelang ihm auch burch Breffen ber Thatsachen in seine subjektiven Gedan: fenformen ein Zerrbild heraus zu bruden, welches manchen Lefer irre führen kann. — hier können wir gegenüber feinen Bersuchen zu bemonstriren, daß Böhmen die Berbindung mit Deutschland stets perhorrescirte, nur die schwer ins Gewicht fallende Thatsache anführen, daß die böhmischen Stande vor der Schlacht am weißen Berge mit aller Energie in Raifer Mathias drangen: die Rechte der Krone Böhmens in Bezug auf das Berhältniß zu Deutschland zu wahren und zu gestatten, daß auch die Stände Die Geltendmachung dieser Rechte in die Sand nehmen. Sie wollten, baß der König von Böhmen als Kurfürst nicht blos den Wahlhandlungen und Wahlversammlungen des kurfürstlichen Collegiums, sondern kraft der goldenen Bulle allen kurfürstlichen Versammlungen überhaupt mit Sitz und Stimme beiwohne. Wenn jemand dagegen opponirte, so waren es nicht Die Böhmen, sondern die Aurfürsten selbst, welche der goldenen Bulle, also dem Rechte, den Ujus (seit 1521) entgegensetten, nach welchem die Konige von Böhmen als Kurfürsten nur zu den Wahlhandlungen bes Collegiums vorgeladen wurden.

Die Erörterungen sind hier historisch-wissenschaftliche und nicht polistische. — Wenn der Verfasser von der pragmatischen Sanktion wie von einer juristischen Delfarbe spricht, welche der Realunion zwischen Böhmen und Ocsterreich nur einen "rechtlichen Anstrich" gab, so kann sich der Leser von dem kritischen und staatsrechtlichen Talent, welches hier Lehren ausstellt, einen ziemlichen Begriff machen.

Die bohmischen Rroulehen von E. Pftroß, Bice-Rechenhofrichter in Bohmen. Prag 1861, Crebner.

Als die österreichische Regierung dem Reichsrath im Borjahre ein Gesetz über die Aushebung des Lehenverbandes vorlegte, wurde von Manschem das Bedürsniß empfunden sich in den vielsach verworrenen Berhalte nissen der Lehen in Böhmen, Mähren, Desterreich, Salzburg zc. zu informiren. Der Herr Berfasser hat mit anerkennenswerthem Fleiße alle Urkunden rücksichtlich der bohmischen Kronlehen zusammengestellt und illustrirt.

Ostaročeském Dědickém Právu. složil Jan E. Wocel. (61) 4. v Praze 1861. Nákladem F. Řivnačem. Das böhmische Museum ober die k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag könnten der flavischen Literatur keinen größeren Dienst erweisen als durch Aussehung eines Preises für eine flavische Rechtsgeschichte. So verdienstlich die Arbeiten Maciejowsky's sind, so genügen sie auch nicht im entserntesten den Forderungen der Wissenschaft. Der gelehrte böhmische Alterthumsforscher Wocel, der es versucht hat in obiger Abhandlung seine Ansichten über das altsechische Erbrecht niederzulegen, mag selbst bei seiner Arbeit den Mangel eines slavischen rechtshistorischen Werkes empfunden haben, wie es die deutsche Rechtsgeschichte durch Sichhorn und seine Nachssolger besitzt.

Bocel unternahm es, in flüchtiger Uebersicht die Berfassung der alts slavischen Familie und Gemeinde zu zeichnen und die Unterschiede zwischen bieser, dann der deutschen und römischen hervorzuheben. Sicher scheint es uns, daß, wenn die Gemeinde (universitas rerum) eine römische, die Genossenschaft vorzugsweise eine deutsche Schöpfung ist, die Slaven eigents lich nur die Familie und keine Einrichtung kannten, welche der römisschen Gemeinde oder der deutscherechtlichen Genossenschaft gleichen wurde. Für Südssavien kann dies noch heut zu Tage beobachtet werden. Einrichtungen wie die Hauskommunionen und die Gemeinschaft des Eigenthums der Bewohner einer Ortschaft waren ohne Zweisel dei den alten Cechen auch vorhanden, sielen aber sosort zusammen nach den lebhasteren Berührungen der letzteren mit dem Westen.

Die Familienversassung, wie sie bei ben Slaven bestand, mag eine wärmere und gemüthlichere Färbung als jene der Römer oder der Gersmanen gehabt haben; allein es beruht gewiß nur auf einer mangelhaften Renntniß der Rechts und Versassungsgeschichte, wenn darin überhaupt ein Borzug der Slaven vor den genannten Nationen gesucht werden will, denn in der That nur jene Slavenvölker haben sich auf eine höhere Stuse der Rultur emporgeschwungen, bei welchen der Grundsatz der Befreiung des Individuums aus der Vormundschaft der Familie ein, wenn auch noch so verkümmertes, in div i duelle zeigenthum schuf, während die Südslaven auf jener Stuse heute noch stehen, welche es nach dem poetischen Bilde des herrn Utesendwic der Frau Lydusa möglich gemacht hätte (salls sie jest wieder ausstehen wurde) mit dem Vorrath ihrer juristischen Renntnisse irgend einen Proces in einer flavonischen Hauscommunion im J. 1862 zu schlichten, wiewohl die Kleinigkeit von tausend Jahren ins

zwischen babin schwand. — Es ift schlechterbings nicht möglich eine rich: tige Ansicht in einzelnen Zweigen ber Rechtsgeschichte eines Boltes ju gewinnen, ohne ben inneren Zusammenhang aller Zweige berselben zu kennen. Wir werden wohl Monographien gewinnen, wir erhalten aber tein Bild des Rechtslebens. Ohne vergleichende Studien der Rechtsgeschichte aller flavischen Stämme und wieder der deutschen mit der flavischen Rechtsgeschichte wird man das flavische Recht und die Organisation der Gesellschaft in ben Slavenländern nicht verstehen und zwischen Original: einrichtungen und importirten Unstalten nicht unterscheiben. Wie von einem individuellen Erbrechte in allen Fällen der Gemeinschaft des Eigenthums teine Rede sein kann, so wird man von der allmähligen Entwicklung des: selben in dem Maße, als die Anschauung des Westens sich in den Slavenländern geltend machte, und von dem Privatrechte überhaupt sich kein klares Bild machen können, wenn nicht zuvor die Urtheils: und Klagbücher burchforscht werden, welche bei ben Gerichtsbehörden 3. B. bei dem t. Landrechte (saud pansky) in Böhmen geführt wurden, und in welchen die Schöffen die Landrechtsbeisitzer ihre Weisthumer niederlegten. rad'schen Statuten, Vsehrd (überdies war dieser in Abelssachen nicht ganz unbefangen) ober das Tobitschauer Buch 2c. enthalten nur dürftiges materielles Recht; benn es war ein Befugniß der Gerichte, nicht "nach geschriebenem Rechte, sondern nach freiem Ermeffen zu urtheilen," Recht zu finden Es ware also eine weit dankenswerthere Aufgabe, die fehr zahlreichen, noch unbekannten flavischen Rechtsbenkmäler zu ediren und zu vergleichen, als Abhandlungen zu schreiben über so umfassende Fragen, wie die des Erbrechts und die damit zusammenhangende Geschichte bes unbeweglichen Gigenthums - Fragen, welche nur bei genauester Renntniß bes Erwerbslebens und ber gesellschaftlichen Einrichtungen, sowie ber Rechtsanstalten und bes materiellen Rechtes möglich sind. Einen Beweis für die Richtigkeit unserer Ansicht gibt eben die vorliegende Abhandlung. Nachdem der Verfasser vom Erbrechte gesprochen, geht er zu der Darstellung der hohen Stufe über, welche die Frau in der böhmischen Gesellschaft einnahm, des besonberen Schupes, ben sie genoß, ber Gleichberechtigung aller Frauen 2c., bann zu der Behauptung, daß die Leibeigenschaft als deutsche Einrichtung erst nach den Hussitenkriegen eingeführt wurde, daß die Behandlung der Bauern vor der Schlacht am weißen Berge eine ganz andere war als nach berselben 2c. 2c.

Der Berfasser hätte gewiß diese Ansichten nicht aufgestellt, wenn er auf die: "Kniha tovacowská" mehr Rudficht genommen hatte. Dieses Buch zeigt gerade, wie hochariftofratisch die gesellschaftlichen Ginrichtungen waren, und wie der Umstand, daß die Frau eines Abeligen dem Abel angehörte oder nicht, von enischeidendem Gewichte war. Wäre ihm der Codex dipl. Moraviae ober bie "Landtafel Mahrens" genauer befannt gewesen, so hatte er sich überzeugt, daß schon in der Mitte des 14. Sahr: hunderts die glebae ascriptio gegolten hat, und daß im 13. Jahrhundert fich die Bauern beeilten ihre Berhältniffe zu den Grundherrn nach deut: schem Rechte einzurichten. Hätte das jus bohemicum jene paradiesischen Freiheitszustände begründet, wie sie angenommen wurden, so ware bas beutsche Recht gar nicht ober boch nur mit Gewalt eingeführt worben. Endlich ift es bekannt, daß viele Jahre vor der Schlacht am weißen Berge Bauernaufstände gegen Grundherrn stattfanden, und daß die Rlagen wegen Unterthanenbedrudung ungemein gablreich und häufig maren, daß also die Schlacht am weißen Berge Bauernbedrudungen nicht erft hervorgebracht hat.

Bir verkennen keineswegs das gutgemeinte Streben des Verfassers, Böhmen über wichtige Fragen der Versassungs: und Rechtsgeschichte auszusklären, und wir begreisen seine Freude, als er der Meinung war, gewisse Borzüge im Familien: und Gesellschaftsleben Böhmens vor anderen Nationen entdeckt zu haben; allein andererseits darf man jene Stimmen, welche mit Unbesangenheit nach der Wahrheit forschen, nicht gleich als Feindesstimmen betrachten, wenn sie von rein wissenschaftlichem Geiste beseelt jene patriotischen Axiome angreisen, welche Vorliebe und Vorurtheile aufgebaut. Wir legen dus die Publication flavischer Rechtsdenkmäler und einer flavischen Rechtsgeschichte darum ein so großes Gewicht, weil dann zweiselsohne sich richtigere Ansichten Bahn brechen werden und die Geschichte aufhören wird, zu Parteizweden und zum Nachtheile der wahren Interessen der Nation gemisbraucht zu werden, wie wir es eben an den Lucubrationen der böhrmischen Staatsrechtslehrer zu beobachten Gelegenheit hatten.

Die gefürstete Linie des uralten und edlen Geschlechtes Rinsty. Ein geschichtlicher Bersuch von Josef Erwin Folkmann. Mit einer genealogischen Uebersicht. (VIII. 76). Prag 1861, Karl André.

Es ist dies ein mit Biographien illustrirter Stammbaum der vornehmen und reichen Familie Kinsky (fürstliche Linie). Dem Versasser ward bas Familienarchiv geöffnet, um diesen werthvollen Beitrag zur Genealegie bohmischer Abelsgeschlechter zu schreiben. Die turze Lebensbeschreibung Wenzel's von Kinsty, dem das regierende Haus (Habsburg) die Erhaltung der bohmischen Krone in den Wirren des J. 1611 zu danken hatte, ist nicht ganz richtig. Der Verfasser solgt da den bekannten Anschauungen Pubitschka's, und es wird einer späteren Zeit vorbehalten sein die Bedeutung Wenzel's auch für die Versassungsgeschichte Bohmens gebührend hers vorzuheben.

Historie Wyssehradská od. W. Ruffera. (Vl u. 484 S.) W Praze, 1861.

Die "Geschichte ber Burg Wpffehrab," welche "nach ber Stadt Brag ber berühmteste Ort Bohmens ift," murde vom Berfasser ursprünglich als "Bandbuch nur fur bas bortige Capitel" bestimmt. Spater fab er fic veranlaßt fein Wert zu veröffentlichen. Bom Capitel beauftragt, beffen reichaltiges Archiv zu ordnen, fand Berr Ruffer "ben nothigen Stoff por," um eine Geschichte bieses altesten Gipes bobmifder Regenten fcreiben gu Chronifartig find die merkwürdigften Greigniffe, die Saupt: und Staatsactionen aneinander gereiht. In bem Mage als ber Ronig und bie Regierung ihren Gip in Brag nahmen, und als bie t. Resideng von Brag nach Wien übertragen murbe (1612), verschwand bie Bedeutung Ppffehrad's immer mehr. — Verlieren fich bie Anfange beffelben in ber romantischen Sagenwelt und bietet bas Wert zur Geschichte ber Prempelis ben, Luremburger 2c. nichts Neues, so gewinnt es boch für bie Kulturund Rechtsgeschichte ein bedeutendes Interesse burch die barin abgebruckten Urfunden, Statuten und Ordnungen, welche das Erwerbsleben im 13-16. Jahrhundert auf den Domanen des Capitels regelten. Besonders mert: wurdig — weil schr selten — find die S. 207 angeführten Grundsate (15. Jahrhund.) über ben emphyteutischen Berkauf und bie Emphyteuse (davani v zakup). - Die Verfassung ber Stadt Wossehrad und ber Gerichte liefert abermals ben Beweis bes entscheidenden Ginfluffes, welchen bas beutsche Recht auf die Ordnung der burgerlichen Berhaltniffe in Bobmen gewonnen hatte. - Sur die treue und fleißige Busammenstellung, eine Frucht langjähriger Arbeit, wird man bem Berjaffer Dant miffen.

Frind, Gymn. Dir. P. Ant., ber gefchichtliche heilige Johannes v. Repomut. (Abbr. aus b. Egerer Gymn. Programm.) gr. 8. (IV u. 58 C.) Eger. (Prag, Tempsty).

Some Account of the original protest of the Bohemian Nobles against the burning of John Huss, by the sentence of the council of Constance in 1415 preserved in the library of the University of Edinburgh; and the connection of the Kingdom of Scotland and the council of Constance in the fifteeth century. By John Small M. A. librarian to the University. (27 ©.) 4. und photogr. Facimile. Edinburgh 1861. Neil and Comp.

Jordan, Dr. Mar, bas Königthum Georg's r. Bodebrad. Ein Beitrag zur Geschichte ber Entwicklung b. Staates gegenüber ber fathel. Rirche, zumeift nach bieher unbefannten u. in Auswahl mitgetheilten Urfunden bargestellt. gr. 8. (XXIV u. 536 C.) Leipzig, Breitfopf & Faitel.

Gindeln, Dr. Ant., Böhmen und Mähren im Zeitalter ber Reformation. I. A. u. b. T.: Geschichte ber behmischen Brüder. 2. (Titel-)Ausg. 2. Lfg. Lex-8. (1. Br. S. 129-256) Prag 1861, Bellmann.

Herlos, K., (Herlosssohn), Valdstejn. Historicko-romantickó obrazy. Vzdělal Dr. J. B. Pichl. Sešit 9. 8. (2. 8b. 2. 2bth. C. 1-118.) Prag, Kober & Markgraf.

Mergentheim, Jul. v., ein Freiheitstrieg in Böhmen (1681.) 8 (VI n. 248 S.) Leipzig 1862, Grunow.

Dějiny Řeči a Literatury československe, ktercž sepsal A. V. Sěmbera, Věk novější. 1409—1860. Ve Vídni 1861.

Wir haben bei Erscheinen des ersten Hostes "der böhmischen Literas turgeschichte" tes Herrn Prof. Sembera die Absicht gehabt, diesem Merke nach seiner Vollendung einen längeren Artikel zu widmen, weil der Titel des Werkes und der Name des Versassers zu hohen Erwartungen berechtigten. — Wir gestehen, daß wir nun, da ein großer Theil des Merkes selbst uns vorliegt, diese Absicht ausgaben, weil wir es mit keiner Literaturgeschichte, sondern nur mit einer chronologischen Biblicgraphie zu thun haben, die als solche, sosern sie vollständig ist, einen Werth besitzt, niemals aber mit einer Literaturgeschichte gleichbedeutend ist.

Časoměrné překlady žalmův Br. Iana Amosa Komenského etc. spolu s historickou zpravou o prosodii časoměrné vydal: Josef Jire ček. (XXIV 11. 86 ⊗.) Ve Vídni. 1861.

Der bekannte ausgezeichnete böhmische Philolog J. Jirecek Schwiesgersohn Sasaryk's hat es unternommen, einige Beispiele böhmischer Prosodie herauszugeben, insbesondere die Uebertragungen von Psalmen durch Rosmensky, Johann Blahoslaw, Benesowsky und Benedikt. Der gelehrte Hersausgeber schickt eine kurze schischen Nachricht über die Prosodie voraus, welche in Böhmen zuerst im 16. und 17. Jahrhundert einem gründlichen

Studium durch die Genannten unterzogen wurde. Sie lehnte sich lediglich an die altclassischen Muster an, da man von den altslavischen Weisen, wie sie viel später in der Grünberger und Königinhofer Handschrift bekannt wurden, damals keine Ahnung hatte. Jirecek erörtert übersichtlich die Grundsäße jener Psalmenprosodie und vindicirt mit vielem Scharssinn die Autorschaft eines alten Psalmbuckes dem berühmten Versasser des Labyrint sveta. Für Freunde der cechischen Literatur ist diese Arbeit Jirecek's von hohem Interesse.

Situngsberichte ber f. bohmischen Gesellschaft ber Biffenschaften in Prag. Jahrgang 1861. Januar — Juni. Brag 1861.

Um 14. Jänner 1861 trug Prof. Tomet seine Abhandlung über bie älteste Geschichte Böhmens vor. — In der Sitzung vom 11. Feb. 1861 sprach Brof. Zap über ben höchst interessanten Fund von 45 Stuck Mungmatrizen, welche zur Prägung bohmischer herzoglicher, koniglicher und Pris vatmungen gebraucht wurden, barunter ein Mungstempel, burch welchen Münzen geprägt wurden, welche ben bekannten Podmokler Goldmunzen gleichen mußten. — Man wird wohl fortan nicht mehr diese Podmokler den Relten oder Markomannen zuschreiben. — 11. März 1861. Ueber das böhmische Erbrecht von Prof. Wocel. — 8. April. Herrn Ambros Vortrag über bohmische mittelalterliche Passionsspiele. — 20. April. Prof. Grohmann über die Echtheit des von Zappert entdeckten althochdeutschen Schlummerliedes. — Prof. Sofler's Bortrag über die von ihm aufgefunbenen "Sermones Episcopi Bohemi" aus dem 11. Jahrhundert. — 1. Mai. Prof. Höfler über die Verbindung der Utraquisten mit dem schismatischen Patriarchen von Constantinopel 1452. — Herr Rohl über bas Berhaltniß Böhmens zum beutschen Reiche unter R. Otacar Brempfl. — Ueber mehrere intereffante Sunde Sofler's in der f. f. Universitätsbibliothet zu Brag, die altdeutsche und die altbohmische Literatur betreffend. Erstere, Fragmente aus Zwein und Tristram, werden vom Prof. Kelle herausgegeben. — Ueber ben Begriff bes Schonen, entwidelt von bem bohm. Philosophen Thomas von Stitun im 14. Jahrhundert.

Časop is Musea kralovství deského. (XXXV). Rodník. 1861. Die Museums-Zeitschrift zeichnet sich immer aus durch gediegene Arsbeiten. Die Darstellung der Zeit der hl. Ludmilla durch P. Tomek, die Ausstäte Huffaße Hulakowsky's über die Familiennamen, die literar-historischen Auffaße über Lomnich und Ottersdorf, dann die Kritik Nebesky's über das

Werk Miklosic's "die flavischen Personennamen" verdienen mit Recht die Ausmerksamkeit des Lesers. — In dieser Zeitschrift herrscht noch der streng wissenschaftliche Geist, den wir leider in so manchen Publikationen des J. 1861 vermissen.

Památky. Casopis Musea království Českého. Redaktor Karel W. Zap. v Praze 1861.

Es zeugt diese ausgezeichnete archäologische Zeitschrift, in der des Interessanten so viel geboten wird, von der großen Rührigkeit Böhmens auf dem Gebiete der Alterthumssorschung. — Die Abhandlung über "die Miniaturen in einem Breviere aus dem 14. Jahrhundert" vom Redacteur, die Kritik zur altböhmischen Geschichte mit Rücksicht auf Dümmler's Aufsassung der Regentenverhältnisse im 10. Jahrhundert von Tomek; über eine romanische Kirche bei Pisek von Spacek, über die Beitkirche in Prag von Tomek, die historische Uebersicht der böhmischen Kartographie von J. Erben verdienen die ungetheilte Ausmerksamkeit des Lesers.

Studien zur Geschichte ber altböhm. Literatur von 3ulius Feifalit. V, VI, VII nebst Anhang. (153 S.) (Besonderer Abbruc aus den Wiener Sitzungsberichten). Wien 1861, R. Gerold.

Der Verfasser giebt hiermit eine sehr reiche Fortsetzung seiner Forschungen über altböhmische Literatur (f. Band 5 dieser Zeitschrift S. 561); in No. 5 behandelt er die altböhmischen Gedichte vom Streite zwischen Seele und Leib und liefert anziehende Beitrage jur Geschichte ber Bagantenpoesie in Böhmen; historisch interessant ist die am Schlusse mitgetheilte Brose auf den Tod des Königs Karl von Ungarn (Karl von Anjou, ermorbet 1386). In dem Unhang weift herr Feifalik nach, daß ber Berfaffer des altbohmischen Marienlebens, welches große Berwandtschaft zeigt mit Wernher's Dichtung "Driu Liet von der Maget," die er früher (32. Bd. der Sitzungsberichte) als aus einer gemeinsamen Quelle geflossen erklarte, sein Gedicht nach dem Wernher's verfaßt habe, daher deffen Ent: stehung in die Mitte des 13. Jahrhunderts falle, weil später Wernher's Dichtung über anderen Marienliedern vergessen worden sei. No. 6 beschäfs tigt sich mit dem altböhmischen Kato und altböhmischen Reimsprüchen. Die neben jungeren vorhandene ältere bohmische Uebersetzung und Bearbeitung ber im Mittelalter namentlich in pabagogischem Interesse hochgeachteten Disticha moralia des sogenannten Dionysius Kato bezeichnet der Versasser als wahrscheinlich ber 1. Hälfte bes 11. Jahrhunderts angehörig und nimmt ber Meinung Anderer namentlich Dobrovsko's entgegen an, bas fie nicht nach bem beutschen "Gin meister Rato mas genant" ober einer anderen deutschen Bearbeitung, jondern unmittelbar nach dem Lateinischen perfaßt sei. Gine ber 6 Sandichriften bes altböhmischen Rato befindet fich im mabrisch : standischen Landesarchive ju Brunn und enthalt eine gu bidaftischen Zweden veranftaltete Cammlung altbohmischer Reimspruche, benen lateinische Gentenzen zu Grunde liegen; diese Reimspruche, 294 an ber Babl, veröffentlicht Berr Feifalit bier zum erften Malc. In No. 7 liefert ber Berfaffer ben Nachweis, daß die Bruchftude eines bem 13. Jahr hundert angehörigen bisher als "Legende von den 12 Aposteln" bezeich neten alledischischen Gebichtes bie Refte einer alteedischen Raiferdronit feien, indem eine beträchtliche Ungahl von Beregeilen bas Leben Rero's und zwar nicht wie gewöhnlich in Legenden in Verbindung mit dem Tode des Betrus fondern gang selbsiständig behandeln. Als Quelle dieser Dichtung sieht herr Feifalit die goldene Legende des Jacobus a Voragine an und nimmt im weiteren Berlaufe seiner Untersuchung Beranlaffung, ben Ginfluß dieser auf die altrechische Dichtung überhaupt näher in's Auge zu fassen. Der Unhang ju No. 7 enthalt einen verbefferten Abdrud ber Bruchftude ber Alexiuslegende. Th. B.

Die Lanbtafel bes Markgrafthums Mähren. XIX. XX. und XXI. (lette) Lieferung. Das 12. bis 14. Buch der Brünner Cuda (Landrechtssprengel). Mit vier Beilagen: das Lomnic'iche, Hecht von Rosic'iche, Bosiowic'iche und das Pernstein'iche Wappen. Perausgegeben von P. Nitter von Chlumech, A. Nitter von Wolfstron, C. Demuth und J. Chytis. (23 Bog. Fol.) Brünn 1861, Nitsch.

Mit der XXI. Lieserung ist die im Jahre 1853 begonnene Herauszgabe dieses monumentalen genealogischen und rechtshistorischen Quellenwerzses beendet. — Die "Landtasel" war nicht allein ein Hypotheken und Vermerkbuch sur Besiganschreibungen und Löschungen, Kausszund Berzkaussätte, Einschuldungen, Testamente, Gütergemeinschaften u. a. des landzsäsigen Adels, sendern auch eine Art Einregistrirungsbuch für wichtige Landesgesetze und Staatsverträge, welche eben durch diese Eintragung eine höhere Sanction und Weihe erlangten. Die höchsten Landeswürdenträger verwalteten dieses Institut, welches in den ältesten historischen Zeiten entzstanden, im Jahre 1348 unter Kaiser Carl IV. reorganisirt wurde. Die Landbücher vor 1348 sind leider verloren gegangen, vom Jahre 1348 anzgesangen bis heute sind sie in ununterbrochener Reihe vorhanden. — Seit

Ferdinand II. hat die Berfassung der Landtafel mannigsache Aenderungen erlitten so zwar, daß diefelbe gegenwärtig nur Sppothetenbuch ist für die chemals jurisdiktionsberechtigten Landguter. — Erft burch die "Landtafel" wird es möglich die Geschichte bes unbeweglichen Gigenthums im 14. und 15. Jahrhundert zu verstehen und zu schreiben und hiermit ein richtiges Bild bes gesellschaftlichen Organismus jener Zeit zu erlangen, benn ber Grundbesit nach seinen vielfachen Kategoricen "machte den Mann." personlichen Freiheitszustande waren bamals von ber Battung bes Grund. befipes bedingt. Für die Genealogie des landsassigen Abels ist die Landtafel felbstverftandlich eine unerschöpfliche Fundgrube und Die verläßlichfte Quelle. Für Rechts: und Verfassungsgeschichte, sowie für die politische Lans beegeschichte und fur biographische Arbeiten ein unentbehrliches Sufsbuch. Es wurde die Landtafel gleichsam als Beiligthum betrachtet, worin Die Titel der kostbarften Rechte des Landes (Adels) aufbewahrt werden, deffen intacte Erhaltung eine Ehrensache war, daher trug alles, was daselbst niedergelegt wurde, einen unverletlichen, nie anzuzweifelnden Charatter an sich.

Ein großer Theil bes beguterten Abels Mahrens beschloß 1852 bie Landtafel in ihrem altesten und interessantesten Theile (1348-1480) jum Gemeingute zu machen und burch ben Drud zu veröffentlichen. Das traus rige Greigniß, welches 1541 die alte Prager Landtafel zerftorte, lebte noch frisch in ber Erinnerung, und es war die Absicht, wenn ungludlicher Beise die Originale der Landbucher in Mahren zerstört wurden, diesen Berluft burch die beschlossene Bublifation weniger empfindlich zu machen. Es murde ten Gingangs ermahnten Bersonen die Berausgabe anvertraut und bestimmt, baß dieselbe in einer ber Wurde bes Gegenstandes angemessenen außeren Ausstattung zu geschehen habe. — Das Werk liegt uns vor. Es umfaßt amei Bande, zusammen 224 Bogen Text in Folioformat, auf startstem Rron-Belinpapier gebruckt, mit 34 dromolithographirten Beilagen, nämlich ben Mappen jener Burbentrager, welchen (1348-1480) bie oberfte Leis tung ber Landtasel anvertraut war. — Der Druck ist tabellos, die Chros molithographien laffen nichts zu munschen übrig. Rurg bas Werk ift ein wahres Brachtwerk und macht bem Abel Mahrens alle Ehre. — Dem Texte ist eine Geschichte ber Landtafel von Demuth vorausgeschickt, ein genauer Reglinder, ber, wie man uns versichert, zur halfte vollendet ift, wird bas gange Werk fronen.

Rotizenblatt ber historisch-statistischen Section ber f. f. mährischen Gesellschaft. Redigirt von Ch. d'Elvert. 12. (4. Bog.) 1861.

Beachtenswerth find die Auffäge über die Freiwilligencorps (2), über die archäologischen Forschungen in Mähren (3), Stadt und Herzogthum Teschen während des 30jährigen Krieges (4), — der Preußenkrieg in Mähren. — Zur Geschichte Inaims. — Bermögensstand der mährischen Jesuiten (7), — Rotizen über den mährischen Handel in der mittleren Beit; über die Pernsteine, ein genealogischer Versuch — beide Arbeiten von Brandl (8), — über Zupendurgen von Brandl; Zwittauer Schöffensprücke (9). Zur Geschichte des Meistergesanges. — Svatopluk als Held einer polnischen Haupt und Staatsaktion (10), Lieder auf den bekannten Alchemisten Jörg Honauer, von Feisalik (12). — Leider wird d'Elvert von den mährischen Forschern sehr wenig unterstützt, und wir müssen den Fleiß des Mannes anerkennen, der sast allein dieses Blatt mit Abhandlungen und Editionen versieht.

Monumenta rerum Moravicarum. II. Scriptores. Serausgegeben von der histor. stat. Settion der t. f. m. Gesellichaft. Die Olemüter Sammelchronit. Herausgegeben von Dudit. Die Chronit des Rathsherrn Ludwig von Brünn. Herausgegeben v. P. v. Chlumeah. Die Chronit v. Iglau des Stadtschreibers Leopold. Herausgegeben v. d'Elvert. Brünn 1861.

Die ersten zwei Stadtchroniken sind schon früher als Separatabbrud betannt geworden. Dr. Dudik hat aus vier Chroniken der Stadt Olmüt eine Sammelchronik entworsen. — Wie der von d'Elvert herausgegebenen Iglauer Chronik sehlt auch der Olmützer ein Index. Diese Chroniken entbalten werthvolle Beiträge zur Stadt: und Multurgeschichte Mährens.

Paměti a Znamenitosti Města Olomouce, kteréž vyhčil A. V. Šembera. – Ve Vidni 1861.

Denkwürdigkeiten der Stadt Olmüß. Chronifartig vom Herrn Prof. Sembera an einander gereiht und dem Prof. Moschner gewidmet. — Auch hier wie bei der Literaturgeschichte Material und keine Geschichte, schone Fäden aber tein Gewebe, kein geistiges Band. Hätte der Versasser wernigstens die Gründe angesührt, welche ihn bestimmten sich für die Unechtheit eer S. IX citirten Urkunden im Codex Moraviae diplomaticus auszusprechen, die Wissenschaft hätte wenigstens einen Gewinn gehabt.

Rirdliche Topographie von Mähren burch B. Gregor

Woln h, II. Abth. Brünner Diöcese. Schluß. IV. Bd. — Des ganzen Werfes VII. Bd. (362 S.) 8. Brünn 1861, Ritich.

Dieser Band enthält das Wischauer und das Znaimer Archypresbyteriat und schließt die Topographie der Brünner Diöcese. — Dieses höchst
interessante und fleißige Nachschlagewerk schreitet rüstig sort, und wir hoffen,
daß im Lause des Jahres der Schlußband des ganzen Werkes erscheinen wird.

Mähren unter König Johann von Böhmen, 1311—1318. (19 S.) 4. Brünn 1861.

Eine interessante Studie aus dem mährischen Diplomatar. Der Versfasser ist der fleißige und talentvolle mährische Landesarchivar V. Brand I. Er ist noch sehr jung; wenn sich der Ernst und die Tiese seiner Forschungen mit einer größeren Korrettheit im Ausdrucke verbinden werden, dann kann Bedeutendes von ihm erwartet werden.

Urkundliche Geschichte ber Iglauer Tuchmacherzunft von Carl Werner, Gymnasiallehrer in Iglau. Gekrönt und herausgegeben von ber fürstlich Jablonowsky'schen Gesellschaft in Leipzig. 1861. (137 S.) Lex. Leipzig, Hirzel.

Es ist dies eine Geschichte der stetigen Verarmung von Iglau, einst einer reichen Industriestadt. Durch deutsche Kolonisten im 13. Jahrhuns dert erweitert, schwang sich Iglau — Dank seinem reichen Bergsegen und seiner Tucherzeugung — zu den bedeutenden Städten in den Ländern der bohmischen Krone auf.

Die Hussten: und die darauf folgenden Kriege bis zum Frieden von Olmüt 1479 zerstörten den Wohlstand der Stadt. Wenn ein Stillstand von anderthalb Jahrhundert das Gewerbe Iglau's zu neuem Aufschwunge brachte, so war es der 30jährige Krieg, der Armuth und Elend wieder in Iglau heimisch werden ließ. Was nicht die rohe Gewalt, Raub, Mord und Plünderung vermochten, nämlich die gewerbliche Initiative und Keimstraft, möchte ich sagen, zu ersticken, das gelang jenen Maßregelungen, welche theils durch den Stadtrath, theils durch die Regierung bald zum Vortheile der Producenten und bald zum Schutze der Konsumenten eingeführt wurzben. Monopole und Propole wurden verliehen, das Handwerk mit allerlei religiösen, ethischen und technischen Vorkehrungen in seiner Entwicklung geshemmt, und je complicirter und häusiger Mittel angewendet wurden, um den Heimgang der Gewerbe zu verhindern, desto rascher stieg die Verarmung so zwar, daß die gegenwärtige Zeit Iglau als eine Stätte zahllo-

ser, armer Tuchmachermeister traf, die nicht mehr im Stande sind die Conzurrenz mit dem sabrikmäßigen Betrieb auszuhalten. — Die Geschichte der Iglauer Tuchmacherzunft ist kurz gesagt die Geschichte einer schlechten Wirthschaft. — Der Verfasser hat mit großem Fleiße das Material zu dieser Geschichte zusämmengetragen und ein lebendiges Bild der gewerblischen und socialen Zustände Iglau's gegeben, die für den Geschichtsschreiber, wie für den Nationalökonomen im hohen Grade lehrreich sind.

Stručný životopis Stanislava II. Pavlovského knízete biskupa Olomouckého. Sepsal M. Procházka. (127 ©.) v Brně 1861.

Die kurze Lebensbeschreibung bes als Diplomat und Gegenreformator bekannten Bischofes Stanislaus von Olmüt. Derfelbe lebte in bem letten Fünftel des 16. Jahrhunderts und war ein Zeitgenosse Kaiser Audolfs IL Bischof Stanislaus, mit ben polnischen Berhaltniffen vertraut, wurde bagu ausersehen die Bewerbungen des Erzherzogs Maximilian um die polnische Rrone durch seine Einwirkung zu unterstüten. Nachhaltiger und bedeutungsvoller als die diplomatische war seine Wirksamkeit als Führer und Leiter der Restauration in Böhmen und Mähren. Er war ein Zögling bes Collegium Romanum, ein echter Jesuitenzögling, voll Eiser und Begeisterung für seine Sendung, "Mahren aus ben handen der Reger ju retten, gleichsam von Neuem zu betehren." Er besaß Scharfblid und Beredtsamkeit, einen Schat theologischen Wissens, er hatte einen festen unbeugsamen Willen und kannte nur bas eine Ziel, auf bas er ruchichtslos losfturmte, die katholische Restauration. In der Schule und auf der Rangel bekriegte er die "Reger" und ebnete auf diese Art den Weg zu den großen Erfolgen, welche die Reftauration spater unter feinem Nachfolger bem Rarbinal Dietrichstein feierte. — Der Verfasser bieser kurzen Biographie, welche vorzugsweise die kirchliche Thatigkeit des Bischofs berüchsichtiget, hatte dieselbe früher in der Zeitschrift "Hlas" erscheinen laffen. Wir können ihm das Zeugniß geben, daß er die Quellen der Darstellung sehr gewissenhaft benutt hat und hierbei so objektiv vorgegangen ift, als es von einem katholischen Briefter überhaupt zu erwarten stand.

v. Maner, bes Olmüter Bifchofes Stanislans Pawlowsty Gefandtichaftereise nach Polen aus Anlag ber Königswahl nach bem Ableben Stefan I. 1587—1598. (X, 483 S.) Bien 1861, Tendler und Schäfer.

Es war nicht die Absicht dieses Werkes, bas Wirken bes Bischofs

von Olmut als eines Helben ber kirchlichen Restauration zu schildern, wie es in dem ebengenannten Buche geschehen ist. Hier beschränkte sich der Bersasser darauf eine "Episode aus dem Leben Pawlows's hervorzuheben, in welcher er sich als Staatsmann bewährte." — Es war den gewandten Regociationen des Bischoss zuzuschreiben, daß Erzkerzog Maximilian, Kaisser Rudolph's jüngster Bruder, von einem großen Theile des polnischen und litthauischen Adels zum Könige von Polen proclamirt wurde. — Als Maximilian nicht im Stande war seine stärkeren Gegner zu gewinnen, ja dem von diesen gewählten Gegenkönige unterlag und gesangen genommen wurde, war es Pawlons'h, welcher die ehrenvollen Bedingungen der Bestreiung des Erzherzogs seitgestellt hatte.

Die Geschichte bieser, sowie noch zweier Gesandtschaftsreisen und biplos matischen Unterhandlungen in Bolen hat der Berfasser aus den ihm als Archivar des Olmüper Erzbisthums zu Gebote stehenden reichen und volls ftandigen Quellen mitgetheilt. Wenn der Berfasser bemerkt, daß im Berfolge seiner Forschungen "sich das Charakterbild eines Fürsten — des Erze berzogs Maximilian — entwickelte, ber in ben Annalen Desterreichs ben thatkräftigsten Habsburgern und in jenen bes beutschen Dibens ben verbienstvollsten feiner Sochmeister beigezühlt wird." fo konnen wir ihm nur von Herzen beistimmen; benn in der That, Maximilian war in der Reit ber Gemuthstrankheit Rudoli's, in der Zeit, wo der maglose Chrgeiz des Bischofs von Bassau Deutschland und Desterreich ins Verderben zu fturzen drohte, der gute Engel gewesen, ein echt deutscher Fürst, ber durch seine Uneigennütigkeit und treue Liebe jum beutschen Baterlande wie ein helles Gestirn glanzte. Seine unermudliche Thatigfeit und sein gluck liches Vermittlungstalent hatten die Schrecken eines Bürger: und Bruders. trieges von Desterreich abgewendet. Möge sich bald ein mit allem Mas terial ausgerufteter Biograph für Maximilian finden!

Život bl. Iana Sarkandra mučeníka. Sepsal Matěj Procházka. (XII. 1150.) v Brne 1861, Nitsch.

Dieselbe Gesellschaft, welche alljährlich ben "Moravan" erscheinen läßt, hat auch das Leben des seligen Johann Sarkander, eines mährischen Heisligen, herausgegeben. — Prochäska hat diesem sehr umfangreichen Bande eine Art mährischer Resormationsgeschichte vorausgeschickt und ist hierbei vorzugsweise dem Werke Gindelp's "Geschichte der böhmischen Brüder" gesolgt. Die selbstständigen Forschungen Prochäska's beginnen mit dem Ans

fang ber katholischen Restauration in dem letzten Fünstel des 16. Jahrhunderts und enden mit dem Tode des Joh. Sarkander, Pfarrers von Hollesschau. Derselbe wurde vor nicht ganz zwei Jahren in Rom selig gessprochen, weil er den Märtvrertod für den katholischen Glauben erlitten hatte (17. März 1620). — Das Leben Sarkander's ist vielsach verslochten mit den protestantischsständischen Bewegungen, welche der Schlacht am weißen Berge vorausgingen. Er stand auf Seite des Kaisers, war ein sehr eifriger Katholit und ein Gegner der Stände. — Als diese in den Jahren 1618 und 1619 die Fahne des Aufruhrs auspflanzten, hat Sarkander standhaft Treue dem Kaiser bewahrt, wurde deßhalb und wegen begeisterter Vertheidigung seines Glaubens von den Ständen verhaftet und der Tortur unterworsen, deren Qualen er bald erlag, ohne von seinen Grundsähen zu weichen oder Beichtgeheimnisse, wie es von ihm verlangt wurde, zu verrathen. — In einem Unhange des Buches wird die Gesschichte der Verehrung des Märtyrers und seiner Seligsprechung erzählt.

Wiewohl sich die katholische Geistlichkeit noch vor einem Jahre jede Mühe gab, das Bolk für diesen nationalen Heiligen zu begeistern, so ist doch jest wenig Ersolg und eine gewisse Lauheit wahrzunehmen, weil Sarkander den Ultranationalen kein "correcter Mann" ist; er stand auf Seite des Kaisers und gehörte zu benjenigen, welche bei der Weißenberger Schlacht gegen die Stände gesochten hätten, und es wird daher jest nach dem stillschweigenden Uebereinkommen der katholisch-nationalen mit der weltlich-nationalen Partei nicht viel von ihm gesprochen, da die Sieger des weißen Berges und deren Anhänger den letzteren sehr missliedige Leute sind.

Der "Bozor," eine katholisch nationale Zeitung Böhmens, leistet in Bezug auf Mutilationen der Geschichte, Mentalreservationen und Transactionen mit dem Gewissen das Außerordentlichste. Der böhmische Katholik nach "Pozor's" Zuschnitt muß gegen die deutschen Protestanten und den Protestantismus als deutsches Produkt seindlichst austreten. Hußaber ist ein nationaler Mann, "seine Lehren sind eigentlich nicht protestantisch, nicht antikatholisch, sie sind erst durch deutsche Protestanten verzorben worden!" So sindet man sich ab, weil man sich braucht; die Weltzlichen schonen die Geistlichen und diese jene, um den Kampf gegen das Deutschthum zu sühren. Gegen diese sonderbare Ethik zieht nun eine proztestantischen Schmische Zeitung, der "Huß," heftig zu Felde und lehrt: "Der Katholicismus war antinational, er hat Böhmen unterjocht, nur als ber

Brotestantismus d. h. die čechische Konfession (von 1575 doch nur eine Rachbildung der Augustana) herrschte, stand Böhmens Macht und nationale Selbstständigkeit auf dem Gipsel." — Diese Thatsache ist niederschmetzternd, ist sonnenklar! — Was sagen die Männer des "Pozor" dazu? Werden die Weltlichen in ihrer falschen Position verharren, die Compromisse halten, wenn es dazu kommen wird, das Acheronta movedo in Böhmen gegen das Deutschthum ins Werk zu sesen?

Moravan. Kalendář na rok obyčejný 1861. Pořadatel I. Vurm. V Brně. Nitsch.

Wenn auch die Zeit vorüber ist, in welcher ein dünnleibiger Kalensber und das Gebetbuch die Bibliothek unseres Landmannes allein aussmachten, ist doch der Kalender noch immer in den Dorsschaften eine "Respektsperson" und der "Kalendermacher" die höchste wissenschaftliche Autorität. Ein Kalender, der wie der "Moravan" in einer Auslage von 20000 Exemplaren veräußert wird, ist ein bedeutsames Buch. Es sind historische und biographische Aussätze darin enthalten, selbstwerständlich im populären Tone geschrieben: über den Ban Jellachich, über den hl. Element, das Kloster Obrowis u. d. a. m. Dieser Kalender wird von einer katholisch-slavischen Gesellschaft berausgegeben.

Hlas časopis cirkevní. 1861.

Sin katholischeftrchliches Blatt, bas auch gute Beiträge zur vaterlans bischen Geschichte bringt. — E.\* —

Bibliotheca silesiaca. — Systematisch geordnetes Berzeichniß einer reichhaltigen Sammlung von Büchern und Manuscripten aus dem Gebiete der schlesischen Literatur. Ein Beitrag zur schlesischen Bibliographie. Zur fünfzigjährigen Jubelseier der Breslauer Universität herausgegeben von Hugo Stutsch, Buchhändler. (54 S.) 8. Breslau 1861. Berlag der Schletter'schen Buchhandlung.

Das Berzeichniß einer sehr reichhaltigen Sammlung von Werken zur schlesischen Geschichte, wie sie so vollständig noch nicht zusammen gewesen ist. Bon Einzelnheiten sind hervorzuheben die ersten Breslauer Drucke von Conrad Baumgarten aus den Jahren 1503 und 1504, darunter die schöne deutsche Ausgabe der Hedwigslegende von 1504, desgleichen mehrere handschriftliche Werke zur Geschichte Breslau's wie Faber's Origines vratislavienses, Christoph Männdel's Breslauisches Tagebuch u. A.

Anoblich, Weltpriester August, Lebensgeschichte ber heil. Debwig, Herzogin und Landespatronin von Schlesien. 1174—1243. Nach historische Beitschrift. VIII. Band.

ben besten ältesten und neuesten Quellenschriften zum ersten Male aussihrlich, nebst kurzen Umrissen ber übrigen Glaubenshelben ber Diöcese Breslau, chronologisch bearb. Mit 2 Bilbern ber Heiligen. 2. unveränd. Ausg. (In 6 Hsp.)
1. Hst. gr. 8. (S. 1—48.) Breslau 1862, Schletter.

Monumenta Lubensia. Hreg. v. Provinzial-Archivar Dr. 28. Battenbach, gr. 4. (VII u. 64 S.) Bressau, Max & Co. in Comm.

Die porliegende Festgabe zum Jubilaum der Breslauer Universität enthält Beitrage zur Geschichte eines ber altesten und wichtigften Rfofter Schlesiens. "Die unerwartete Entbedung einer aus bem Kloster Leubus stammenden Chronik durch den Dr. Philipp Jaffé, dem die deutsche Geschichte schon so viele treffliche Arbeiten verbankt, veranlaßte die Bahl Diefes Stoffes." Es ist die aus einer Handschrift ber Marcusbibliothet zu Benedig entnommene Chronica lubensis d. h. eine in Leubus verfaßte Compilation zur schlesischen Geschichte; sie bilbet bas erfte ber hier mitgetheilten Denkmäler und besteht aus 5 verschiedenartigen Bestandtheilen: 1) aus sehr fehlerhaften und völlig werthlosen Auszügen aus (vielleicht thüringischen) Annalen von 1099—1305; 2) aus dürftigen schlesischen Annalen von 1241—1315, welche boch einige schätbare Rotizen geben; 3) aus einem Catalog ber Breslauer Bischöfe, welcher seinem Alter nach gleich nach bem von Heinrichau kommt und besonders deßhalb merkwürdig ist, weil er mit diesem zusammen die Quelle des in der Chron. princ. Pol. befindlichen Katalogs ift und die Entstehung einiger Frethümer deutlich nachweist; 4) aus Versen, welche wohl auch bem Anfange bes 14. Jahrhunderts angehören und trop dronologischer Ungenauigkeit etwas mehr Licht auf die Urgeschichte von Leubus werfen. "Bortrefflich," fagt ber Herausgeber, "ift bie Schilderung bes Bustandes, welchen die Monche vorfanden, des armen, noch aller höhern Rultur entbehrenden Bolkes, welches fast nur Biebzucht treibt und mit dem hölzernen Sakenpfluge, den zwei Rube ziehen, den Sand etwas aufreißt. Städte sind noch gar nicht im Lande, sondern nur Burgen, vor denen bei einer Rapelle Markt gehalten wird. Es liegt in diesen Bersen noch ein Hauch unmittelbarer Erinnerung an jene Zustande, die sich im Convent erhalten hatte;" 5) aus Epitaphia ducum Slezie, wahrscheinlich auch einer Quelle ber Chron. princ. Pol. Das zweite Stud ber Mon. lub. bot ber "liber fratris Iohannis Hungari de Bartpha". Johannes († c. 1480), Monch in Leubus, und nach seinem aus Bartfa stammenden Bater ein Ungar genannt, sammelte allerlei Schriften,

die ihm gefielen, Ascetisches, Legenden, Gedicte und schrieb fie ab. Das von sind hier zuerst turze und sehr fehlerhafte Annales lubenses mitgetheilt, dann mehrere poetische Stude, welche Rlagen über die in der That recht schlechten Zeiten enthalten. Die ersten beiden, im Stil ber Bagantenlieder verfaßt, mogen noch aus dem 13. Jahrh. fein; A) der "Dolus mundi" klagt über die Berderbtheit der Gegenwart (B. 2 möchten wir: "non perturbent" lesen); B) ber "Planctus b. Bernardi", welcher älter ju sein scheint, schildert, wie heruntergekommen die Cisterzienser seien. Einen großen Abstand in Metrum und Sprache zeigt ein Bufat, welcher in schlechten leoninischen herametern das Thema des Planetus weiter ausführt; C) ein ähnliches langeres Gedicht, vermuthlich zwischen 1352 und 64 verfaßt, giebt bei aller Rohheit der Form ein sehr lebendiges Bild jener Zeit; D) schildert die Berwüstung des Klosters Ramenz durch die Böhmen am 30. Mai 1467; E) einige Verse auf verschiedene deutsche und flavische Stämme und Länder, die, "obgleich sie weder schön, noch besonders lehrreich und zum Theil kaum verständlich sind", zur Vergleichung mit andern Producten dieser Art von Poesie dienen mogen, "die zu allen Zeiten beliebt war und in der Regel weit mehr boses als löbliches von ben Leuten zu sagen weiß." Als britter Theil erscheint ein "Necrologium lubense," bei dem bemerkenswerth ift, daß unter den Namen ber perftorbenen Monche kaum ein flavischer zu finden und bag nach ben ältesten Zeiten auffallend wenig adliche Familien vorkommen. Die Erläuterungen zu diesem Todtenbuche ebenso wie die zu den andern hier mitgetheilten Quellen find mit der Grundlichkeit und Sorgfalt abgefaßt, welche bekanntlich alle Arbeiten bes Herausgebers auszeichnen. (Bu S. 46 Anm. 5 val. Opel Min guoter Klosenaere, Halle 1861, wo sich eine reichhaltige Zusammenstellung über Konrad von Halberstadt findet). — 2118 "Epilogus" beschließt die Monum. lub. eine Aufzeichnung in einem Kamenzer Todtenbuch, die Excerpte aus den Krakauer Annalen enthält und die eben= falls zu den Quellen der Chron. princ. Polon. gehört. Sie betrifft hauptsächlich die Bekehrung des Königs Geisa von Ungarn durch eine an-A. C. geblich polnische Gemahlin.

Spieter, Baftor Buft., Die evangelischen Gaftgemeinben Schlesiens. Gin hiftorifch fatiftischer Bersuch als Beitrag zur genaueren Reuntnig ber firchl. Buftande Schleftens. gr. 8. (VI u. 152 S.) Breslau, Dulfer.

Schmidt, Maur., verisimilium capita duo inclutae

via drinae a. d. 1506 ab Joachimo conditae post annum quinquagesimum quam Vratislaviam Francofurto Lares transtulit. gr. 8. (III u. 32 ©.) Jena, Mauke.

Rabbyl, Univers. Sefr. Bernh., Chronit und Statistif ber tönig lichen Universität zu Breslau. Bei Gelegenheit ihrer 50jährigen Jubelfeier am 3. Aug. 1861 im Auftrage bes alabemischen Senats verfaßt u. hrsg. gr. 4. (III u. 89 S.) Breslau, Graß, Barth & Co. Sort. in Comm.

Reinkens, Brof. Dr. Jos., die Universität zu Breslau vor ber Bereinigung der Franksurter Biadrina mit der Leopoldina. Festschrift ber tatholischeologischen Fakultät. gr. 4. (VI u. 132 S.) Breslau, Aberholz.

Bon ben Festschriften, zu beren Abfassung die Jubelfeier ber Breslauer Sochicule im verfloffenen Jahre Unlag gegeben, ift die vorliegende jedenfalls die berufenste; benn sie hat einen sehr bestigen Streit innerhalb ber katholischen Geiftlichkeit Schlesiens entfacht, ber in einer gangen Reibe von Broschüren und Zeitungsartikeln ausgesochten wurde. Wir konnen bier von biefer literarischen Gehde absehn, da fie größtentheils personlicher Art war und, soweit fie sachliche Granzen einhielt, bas gute Recht babei sich meistens auf Seiten bes g. Reinkens befand. Diejenigen unfrer Lefer, welche jenen Streit verfolgen wollen, genügt es auf "Meine Festschrift zur Jubelfeier der Breslauer Universität und die gegen mich gerichtete Bewe: gung im Schlesischen Alerus. Gine Bertheidigungsschrift von Dr. Jos. Reinkens, Prof. der Kirchengeschichte" und die gemäßigt und besonnen gehaltene Schrift "Drei gegen Ginen. Gin Wort zur Berftandigung in ber Reintens'ichen Angelegenheit. Bon Sincerus Pacificus \*)", wo auch die übrige Literatur namhaft gemacht wird, zu verweisen. — Auf das Buch selbst übergebend, muffen wir ihm das Berdienst einer fleißigen, durch Mittheis lung intereffanter und wichtiger Urkunden werthvollen Schrift zuerkennen. Soldies Lob kann uns aber nicht abhalten, manche, zum Theil erhebliche, Musstellungen zu machen. In der Beurtheilung der Schlesier ist der Berf. sehr einseitig. Der Sat, ber ihm so verübelt worden ist (S. 5): es babe sich bei ben germanisirten Schlesiern eine "starte Abneigung gegen beut: ichen Bujug bis auf den heutigen Tag erhalten, so bag im Munde bes deutscheschlesischen Bolkes ein Deutscher ungemischten Stammes, besonders wenn er irgendwie Interessen, die am Boden zu haften scheinen, zu nabe

<sup>\*)</sup> In ber Gosohorsty'ichen Buchhandlung (L. F. Maste) zu Breslau erschienen.

tritt, ein ""Ausländer"" beißt," läßt fich burchaus nicht halten. Für diese Abneigung einen genügenden Beweiß zu bringen, durfte schwer fallen (die gehafsigen Artikel im schlesischen Kirchenblatte reichen bazu nicht aus), und was bas Wort "Auslander" betrifft, so geben wir nur zu bedenken, baß ber territoriale Particularismus, ben vorzüglich die deutschen Fürsten großgezogen haben, sich leider noch in allen Gauen unsres Baterlandes bei einem namhaften Theile der Bevölkerung findet. Wenn der Verf. bier bes verewigten Stenzel Arbeiten citirt, so kann er dieselben boch nur für bas Borhergebende anführen, für den letten, eben erwähnten Sat vermag er aus ihnen keinerlei Beleg zu entnehmen. Uebrigens gehörte Stenzel, wie bekannt, felbst zum "beutschen Zuzuge," wir wüßten aber nicht, daß er jemals eine ähnliche Klage ausgesprochen hat. Ueber die Breslauer Domschule urtheilt Herr Reinkens wohl etwas zu schnell ab; es ist uns allerdings von deren Thätigkeit nichts Erhebliches überliefert, aber bei der übergroßen Dürftigkeit ber vorhandenen schlesischen Geschichtsquellen für bas frühere Mittelalter sind keinerlei ungünstige Schluffe baraus zu ziehen, ebensowenig aus dem Umstande, daß man unterlassen habe, die Gründung einer Universität anzustreben; benn dieser Borwurf trifft genug andre beutsche Domidulen, beren wirkliche Bluthe zweifellos feststeht. Wenn man ben Berf. bort, möchte man glauben, die deutschen Universitäten des Mittelalters waren allesammt vom Klerus gestiftet worden. beruchsichtigt werden muffen, daß Schlesien seit der Mitte des 14. Jahrh. zur Krone Bohmen gehörte. Da war es wohl natürlich, daß, nachdem einmal in Brag eine Universität für bas Königreich bestand, nicht für Schlesien noch eine besondre gestiftet wurde. Erst als die römische Kirche burch die bussitische Bewegung bedroht worden war, tauchte der Plan auf, in Schlefien eine Universität zu errichten. "Was des huß Ansehn bei der Universität und seine literarische Thätigkeit gewirkt, war unverborgen. Diese Ertenntniß wedte ben Bunfch, in Breslau eine Universität zu grunden, welche durch Wiffenschaft ben mahren (b. h. katholischen) Glauben in Solesien ju fougen vermögen follte." (G.9) Befcah bies bamals bei dem Rath der katholischen Stadt, so hätte der Berf. fich nicht wundern sollen, daß fast 200 Jahre später der Rath der überwiegend protestantischen Stadt sich sträubte, eine von den heftigsten Gegnern des Protestantismus, den Jesuiten, zu gründende Hochschule, deren Zwed das "Bachsthum der katholischen Religion" war, aufzunehmen.

Daß man dem Kaiser Leopold, der ganz jesuitischem Einflusse unterlag, (vgl. S. 37) das wahre Motiv des Widerstandes nicht angeben durfte, wenn derfelbe erfolgreich fein follte, liegt auf der hand; fo betonte man benn über Gebühr die Rachtheile, welche die Zügellosigkeit ber Studenten bem Sandel und Wandel ber Stadt zufügen wurde. Darauf hat icon 3. Schmidt in seiner verdienstlichen Abhandlung "Bersuche bes Raths und ber Bürgerschaft ber Stadt Breslau in ben Jahren 1695 und 1696, bie vom Bater Dr. Friedrich Wolff beabsichtigte Begründung einer Universität zu hindern" (Zeitsch. d. Ber. f. G. u. A. Schlesiens 1, 245 ff.), bie ber Verf. nicht zu tennen scheint, hingewiesen. - Babrend ber erfte Theil der Reinkens'schen Schrift die "Entstehung" der Leopoldina jum Gegenstande hat, erörtert ber zweite ihre "Organisation und Entwicklung." Man erfährt hier, wie unwissenschaftlich die Lehrer der Jesuitenuniversität, wie eingebildet sie auf ihre Leistungen, wie außerordentlich werthlos sie in ihrer literarischen Thätigkeit waren. Dies nachgewiesen zu haben, ist ein unleugbares Berdienst bes Buches. Die Grunde, aus benen ber Berf. die berührte Erscheinung zu erklären versucht, find aber keineswegs ausreichend. Er fagt: 1) nehme die Societät Jesu ber ihr anvertrauten Universität den corporativen Standpunkt, weil sie nicht dulden könne, daß ein Mitglied ihrer Congregation eine andre Lebensmitte gewinne, als in ihrem eignen Schoofe; 2) hatte bie Universität nur zwei Fakultäten gehabt, von benen in der philosophischen auch noch ganze und nicht unwesentliche Disciplinen nicht vertreten gewesen waren, und anstatt von Allen zu lernen wollten die Jesuiten Alle durch ihre "uniformis ratio" schulen und beglüden; 3) hätten fie beständig mit den fie umgebenden materiellen Interessen zu kampfen gehabt. Der Berf. hat ba, wie uns bunkt, bas wichtigste Moment, welches ihm freilich auf seinem Standpunkte verichlossen ist, gang aus ben Augen gelassen. Die Wissenschaft kann nur bann gebeihen, wenn sie keine Zwecke verfolgt, als die in ihr selbst begrundet liegen; die Jefuiten aber ftifteten die Universität, um Schlefien, jo weit es abgefallen war, ber römischen Kirche zurückzuerobern. Es barf sodann die gelehrte Forschung nicht durch Dogmen gebunden sein. So lange Die Wissenschaften der Theologie dienten und von ihr abhängig waren, vermochten sie sich nicht frei zu entwickeln. Die Breglauer Jesuiten-Universität hatte baber am Beginn bes 19. Jahrh. noch wesentlich ben Standpunkt des 17. inne; von den großartigen geistigen Bewegungen bes 18. mußte sie sich naturgemäß abschließen. So fristete sie nur ein Scheindas sein, und erst als aus der Leopoldina wieder eine Biadrina ward, zog wirklich wissenschaftliches Leben und Streben in die Hallen des alten Jesuitencollegiums zu Breslau.

Simon, Militair - Pfr. Sugo, furze Abfertigung bes herrn Brof. Dr. Reintens. gr. 8. (13 S.) Breslau 1861, Aberholz.

Künzer, Kanonitus Dompred. Dr. Frz. X., offenes Senbschreisben an ben Prof. Dr. Jos. Reintens, in Sachen seiner Festschrift zur Jubelseier ber Breslauer Universität und ber gegen ihn gerichteten Bewegung des schlesischen Klerus. gr. 8. (28 S.) Breslau 1861, Aberholz.

Lorinfer, Confift. - R. Pfr. Dr. F., offene Antwort an hrn. Brof. Dr. J. Reinkens. gr. 8. (48 S.) Breslau 1861, Aberholz.

Grünhagen, Privatboc. Dr. Colmar, Breslau unter ben Biaften als beutsches Gemeinwesen. gr. 4. (VII u. 124 S.) Breslau, Mar & Co. in Comm.

Luge, J. G., Chronit ber Stadt Greiffenberg in Schlefien. gr. 8. (VIII u. 476 S.) Greiffenberg. (Löwenberg, Holaeufer).

Larisch, Ferd. Graf, historisch-topographisch-statistische Beschreibung des Dorfes Dirschlim Leobschützer Kreise, Land Schlessien. gr. 8. (XII u. 44 S. mit 1 Steintaf.) Breslau, Max & Co.

Jbzikowski, Frz., Geschichte ber Stadt und ehemaligen herrschaft Rybnik in Oberschlesien. Mit einem (lith.) Plane ber Stadt und ber nächsten Umgegend (in gr. Fol.) gr. 8. (VIII u. 200 S.) Breslau, Maruschke & Berendt.

Die Stadt Rybnik, welche seit 1818 der Mittelpunkt des nach ihr benannten oberschlesischen Kreises ist, bildete in frühern Zeiten durch die Berbindung mit 13, später mit 25 Dörsern ein Ganzes als "Herrschaft Rybnik." Ihr ist die vorliegende, sehr verdienstliche Monographie gewidsmet. Die Quellen, welche der Vers. derselben benutzen konnte, sließen für die ältere Zeit äußerst spärlich, zum größten Theile beschränken sie sich auf das 17. und 18. Jahrh. — Nach einer geographischen Schilderung der Gegend und einer vergleichenden statistischen Uebersicht wird die Geschichte in drei Perioden, welche durch das Aussterden des piastisch böhmischen Fürstenstammes (1532) und die preußische Besützergreisung (1740) bezeicht net sind, vorgesührt. Die Dürstigkeit der Quellen sür die mittelalterliche Geschichte Rybnik's veranlaßte den Vers. mitunter Hypothesen auszustellen, von denen er an einer Stelle (S. 37) selbst sagt: "Es sind das Phanz

tasiegebilde ohne historische Grundlage, aber nicht ohne innere Wahrscheinlichkeit." Sicherer scheint ihm bie Bestimmung, welche er von ber Grundungs: zeit Rybnit's versucht. Einmal behauptet berfelbe, die vielen bohmischen Namen, die in diesem polnischen Landstriche vorkommen, konnten nur baraus erklart werben, daß die meisten Ortschaften zur Zeit ber mahrischen ober böhmischen Herrschaft angelegt worden feien. Die Prufung Diefer jedenfalls scharfsinnigen etymologischen Beweisführung muffen wir ben Kennern ber flavischen Sprachen überlaffen. Wenn bagegen aus bem Umftanbe, baß in einer Urfunde von 1223 der Marienfirche in Ribnich Zehnten bestätigt werden, welche Siroslaus "einftens Bischof von Breslau" berselben bei der Einweihung geschenkt hat, als nothwendig gefolgert wird, es sei hierbei nicht an Siroslaus II. (1170-80) sondern nur an den ersten Dieses Namens, welcher 1111-20 regierte, ju benken, wenn ferner behauptet wird, der Ort mußte (!) schon etwa 150 Jahre früher bestanden haben also um 960 gegründet worden sein, so springt das Willfürliche einer solchen Annahme sofort in die Augen. — Auf festerem Boden fußt die folgende Darstellung ber "innern Berhältnisse" (S. 48 ff.).

Die Beziehungen Rybnit's zur allgemeinen Geschichte waren meift passiver Natur. Es nahm an den Leiden des 30jährigen Krieges Theil namentlich 1627, worüber ein noch erhaltner Bericht ausführlich Auskunft Nach dem Kriege wurden die Verpflichtungen der Unterthanen gegen die Herrschaft neu geregelt. Die Lage der erstern war sehr traurig, die einzelnen Rlaffen ber Bevölkerung ftanden fich auf bas Schrofffte gegenüber. Ebelmann, Bürger und Bauern standen weit von einander ab, ebenso biese wieder von Gärtnern und Häuslern. Dies erstrecte sich so weit, daß sogar die Bezeichnungen der Leichen die gesellschaftlichen Unterschiede ans beuteten. — Unter den Landeserzeugnissen stehn heute die der Berg: und Hüttenindustrie oben an; das ist sehr allmählig so gekommen, der erste Eisenhammer wurde nach der Annahme des Verf. zu Anfang des 17. Jahrh. Gine bedeutende Rolle in den Einnahmequellen spielten die angelegt. Teiche, beren im 3. 1657 bis an 56 erwähnt werden. Sie bienten für die Fischzucht, die Wiesen, Müblen und durch die Production der Baffer: nuffe, einer eigenthumlichen Frucht, beren Kern gefocht wie eine gute Kartoffel schmedt. Die Biehzucht war nicht unbedeutend, ber Handel bagegen gering; ausgeführt murben Gifen, Fische, Wolle und Sopfen, eingeführt Calz, Gewürze und Wein. — Die Schaaren Cobicski's von 1683 bedruck-

ten die Rybniker sehr, nicht viel beffer hausten die später dem Raiser zu hulse ziehenden brandenburgischen Truppen. Inzwischen waren die Inhaber der Herrschaft (1575—1638 die Familie Lobkowis, 1682—1788 die Grafen Wengersti) in beständigem Streit mit den Unterthanen; derselbe ward nur kurze Zeit durch die großen Creignisse unterbrochen, welche Schlefien an die Krone Preußen brachten. "Unsere Begend", sagt ber Berf., ein katholischer Oberschlesier, von Friedrich dem Großen, "wie ganz Schlesien, weiß es ihm Dank, daß er die Schickfale des Landes an einen Staat geknüpft hat, welcher unter energischen und wohlwollenden Regenten in seiner frischen Lebenskraft mehr, wie jeder andere in Europa, für das Boblsein seiner Bürger gethan bat. Darum ist auch in Oberschlesien jede Erinnerung an die ""faiserliche Zeit"" entschwunden ober verbindet sich mit dem freudigsten Danke für bas Eintreten dieses Ereignisses." — 1788 taufte Friedrich Wilhelm II. die Herrschaft Rybnik. Erft von dieser Zeit an begann die Ausbeutung der Roblenbergwerke. 1807 und 8 hatte die Gegend schwere Drangsale zu bulden. Außer den Naturallieserungen und dem. was die Baiern und Würtemberger beanspruchten, die noch heute in einem sehr schlimmen Andenken bei den Bewohnern stehn, zahlte die Stadt 18,448 Thlr. 19 Sgr. — Die Stein-Hardenberg'sche Gesetzgebung war in Oberschlesien Beranlassung zu einem Bauernaufstande, der aber sehr leicht gedämpft ward. Die Rädelsführer bekamen Prügel, und seitdem warteten die Bauern die Regelung ihrer Berhältnisse geduldig ab. Das Jahr 1813 fand in dem polnischen Oberschlesien besonders in den Dörfern "meist gleich= gültige Gemüther." In der folgenden Friedensepoche mar das wichtigfte Greigniß das Auftreten des hungertyphus im J. 1847, dessen traurige Folgen durch öffentliche und private Wohlthätigkeit gemildert wurden. -Aus den letten Bogen der febr empfehlenswerthen Schrift, in denen eigenthumliche Gebrauche bei Sochzeiten und Begrabniffen, die fegensreichen Birkungen der Mäßigkeitsvereine erörtert und urkundliche Beilagen mitge= theilt werden, heben mir hervor, mas der Berf. über das Berhältniß der Nationalitäten sagt. Die Bevölkerung ist noch heut wesentlich polnisch. Ohne socialen und literarischen Verkehr mit den öftlichen Sprachverwandten, ihnen entfremdet und ohne Sympathie für sie, nahmen die Oberschlesier Theil an der Geschichte und dem Recht der sie beeinfluffenden Deutschen. Darum ift für sie der enge Anschluß an das Deutschthum eine innere, bistorisch begründete Rothwendigkeit geworden. Man muß wünschen, daß

sich jene Nothwendigkeit in Freiheit vollbringe. Man vermeide alle gewaltsame Germanisirung nach Dänenart vermittelst ausschließlich deutschen Schultuterrichts, aber andererseits troß aller Gleichberechtigung der Muttersprache, so lange das Bolk selbst sie liebt, ebenso jedes eigensinnige Conserviren derselben und sedes Widerstreben gegen die Berbreitung der deutschen Sprache. Der polnische Oberschlesier erkennt heute bereits in letzterer das Mittel, höhere Besähigung zu erlangen, größeres bürgerliches Wohlergehen zu erringen. Es sei ihm daher die Gelegenheit geboten, sie schon in der Schule zu lernen — das Uebrige macht sich unter den dortigen Berhältznissen von selbst.

Wahner, E., Friedrich ber Große hat in Oppeln nicht unter ber Maischbütte gestedt. 8. (24 S.) Oppeln, Clar.

Rettung, unverhoffte, Friedrich des Großen durch Rosalie Schreier in Oppeln und Geo. Margner in Zindel im ersten schles. Kriege. Rebst e. Widerlegung der Wahner'schen Schrift: "Friedrich der Große hat in Oppeln nicht unter der Maischbütte gestedt." 8. (16 S.) Berlin, Geelhaar in Comm.

Wahner, E., Bur Abfertigung Falch's, welcher fich einbildet, meine Schrift "Friedrich der Große hat in Oppeln nicht unter der Maischbütte gesteckt" widerlegt zu haben. Nebst neuen Dokumenten gegen sein Machwerk. 8. (29 S.) Oppeln, Clar.

Es ist eine schlesische Lokalfage, daß Friedrich der Große, der während ber Schlacht von Mollwig vom Schlachtfelb fich entfernt hatte, in Oppeln por verfolgenden Desterreichern durch eine Frau unter einer Maischbutte sei gerettet worden. Die Grundlage diefer Sage ift eine Lokal: und Familien: tradition; herr Wahner hat dieselbe genauer untersucht und auf die Wider: fpruche mit gang bekannten feststehenden Thatsachen aufmerksam gemacht. Es hat sich nun ein Vertheibiger ber Sage gefunden. herr Falch: Die Einwendungen desselben hat darauf Herr Wahner wieder zurückgewiesen und so, glauben wir, ist diese Sache jest erledigt. Wir werden diese Anekdote gleich so manchen andern Geschichtchen aus ber Geschichte zu streichen baben. Was den Ton der Polemik angeht, so würde derselbe allerdings kaum gutzuheißen sein, und namentlich ist die lette Schrift Bahners, beren Berdienst wir im Uebrigen eben anerkannt haben, fast in einer Redeweise geschrieben, wie wir sie in wissenschaftlichen Dingen für kaum erlaubt zu M. halten gewohnt find.

Rabelbach, Paftor Dem., ausführliche Geschichte Raspar v. Schwentfelder in Schlesten, ber Ober-Lausitz u. Amerika, nebst ihren Glaubensschriften v. 1524—1860, nach den vorhandenen Duellen bearb. gr. 8. (VI u. 255 S.) Lauban, Baumeister.

Löschte, Pfr. Karl Jul., das Streben des ehemaligen Königlichen evangelischen Schullehrer-Seminars zu Breslau, gegenübergestellt dem Bilde der vor-regulativischen Seminare in der Schrift: die Beiter-Entwickelung der preuß. Regulative 2c. v. Geh. Ob.-Reg.-R. F. Stiehl. Let.-8. (48 S.) Breslau, Graß, Barth & Co.

Ule, H. W. — Das Leben b. Consistorial. und Schulrathes Heinrich Wilhelm Ule, gest. zu Frankfurt a. D. ben 22. Januar 1861. [Aus dem Nachlaß des Berstorbenen.] gr. 8. (VI u. 56 S. m. Portrait in Polzschu.) Halle, Schwetschke.

Frühbuß, D., kurz gefaßte Geschichte bes evangel. - luth. Bereins in Schlesien. (Abbruck a. b. Monatsschrift f. evang. - luth. Kirche.) 8. (46 S.) Berlin, Schulze.

Zeitschrift bes Bereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens. Namens bes Bereins herausgegeben von Dr. Richard Roepell. III. Bb. 2. heft. 8. (S. 227—407.)

Inhalt: Die Conjunction ber Herzoge von Liegnitz, Brieg und Dels, sowie ber Stadt und bes Fürstenthums Breslau mit ben Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg und ber Krone Schweden in den Jahren 1633—35. Bom Oberlehrer Hermann Palen. — David Nentwig noch einmal. Bom Archivar Dr. Wattenbach. — Bereinsangelegenheiten.

## 7. Selgien.

- 1) Beröffentlichungen von Geschichtequellen.
  - A. Beröffentlichungen der Commission d'histoire.

Compte rendu des séances de la Commission royale d'histoire, ou recueil de ses bulletins; T. II. Bull. IV. Tom. III. 8. (558 p.)

Molani, J., historiae Lovaniensium libri XIV. ed. P. F. X. de Ram. 2 V. 4. (1375 p.) mit bem Portrait von Molanus.

Die britte Lieferung bes zweiten Bandes der Sitzungsbulletins der Commission für die Herausgabe der ungedruckten belgischen Chroniken ents balt außer dem Protokoll der Sitzung vom 20. Oktober 1860 verschiedene Mittheilungen, als eine von Leglay in Lille über den Plan eines Kreuzzuges im Jahre 1453 (S. 213), Auszüge aus dem Briefwechsel Philipperts

von Savopen am hofe zu Wien, betreffend den niederländischen Aufstand (zwifchen 1567 und 1584), mitgetheilt vom Grafen Greppi (S. 229), Nachricht über ein von Ban den Bergh verfaßtes Lutticher Cartular im Staatsarchiv zu Luttich von Stanislaus Bormans (S. 276), eine vom Archivar Enschebe in harlem mitgetheilte Liste von Briefen an hohe Bersonen, von 1560—1580 im Archiv allba (S. 319), eine britte Liste ber auf Belgiens Geschichte bezüglichen Dokumente im Office ber State-Papers zu London (S. 329), den Text eines von 1142 bis 1541 fortgeführten von Raymäkers mitgetheilten Chronicon Diestense nebst Urkunden (S. 393 Der britte Band gibt die Sipungsprotokolle der Commission bis 521). vom 7. Januar, 11. Mai, 1. Juli und 4. November 1861 und sieben verschiedene Mittheilungen von van Brupffel, Gachard und Defacqz, unter benselben drei von Hoffmann in Hamburg der Commission übersandte Abschriften von Briefen des Papstes Habrian VI. an Kaiser Karl V. (S. 297) und eine Fortsetzung von Gachards Analectes historiques (Nr. 261-285). - Aus ben in beiben Banden mitgetheilten Dokumenten kann die deutsche Geschichtsforschung manche Beute machen.

Die zwei von Herrn de Ram edirten Bande von Molanus historise Lovaniensium libri XIV sind ein höchst schares geschichts-statistisches Werk, enthaltend außer vielen Mittheilungen aus der Geschichte Brabants die vollständigste geschichtliche Schilderung der Verfassung der Stadt Löwen, ihrer Rirchen, Stifter, Abteien, Rlofter, der Universität u. f. w. Besondere Sorgfalt widmete der Berfasser der dronologischen Borführung der Magistrats: personen, Aebte und anderer namhafter Geiftlichen, ber Professoren aller Fakultäten der Universität von deren Errichtung bis auf seine Zeit und theilt endlich verschiedene werthvolle Notizen über Ereignisse oder Zustande mit. Buch I. handelt de Ducibus et Comitibus (Lotharingiae et Brabantiae, beginnend wie überhaupt die brabantischen Chronisten und Historiter mit dem Major Domus Bipin von Landen). B. II. de Parochiis. B. III. de Clero, enthaltend auch eine ausführliche Schilderung bes einst in Löwen so berühmten Stifts von St. Beter; bann B. IV., wo von libera Familia St. Petri oder ben sogenannten Betermannen, b. h. ber biesem Stift als freier Herrschaft angehörenden Bersonen und zwar sowohl freien Standes, als seiner Borigen und Leibeigenen gehandelt wird. Die eigenthumliche rechtliche und politische Stellung ber f. g. Betermannen ift als höchst merkwürdige mittelalterliche Schöpfung einer rechtsge-

schicklichen Untersuchung werth. B. V. de Monasteriis, d. b. von den Abteien und Rloftern als Bard, St. Gertrube, St. Ricolas, bem Beghinage u. s. w. in 57 Rapiteln. B. VI. de sacris Aedificiis. B. VII. de Magistratu. B. VIII. de sacra Militia Principum et Civium Lovaniensium b. h. eine Geschichte ber für die Religion und die Rirche unternommenen Kriegszüge ber belgischen Landesberrn von den Bipinen an bis Rönig Bhilipp II. B. IX. de Universitate in 34 Raviteln von S. 455 bis 611. Dies Buch enthält sehr viel Wichtiges über die Organisation bes Universitätswesens im Mittelalter und ein vollständiges Berzeichniß ber Löwen'schen Defane und Professoren in allen Fakultäten von 1426 an bis jum Tode von Molanus; besonders interessant sind seine Mittheilun= gen über das Studium der Philosophie in der Facultas Artium S. 580 ff. B. X. de piis Fundationibus bis S. 648 (bem Ende des ersten Bandes.) B. XI. de claris Principibus et Civibus handelt von den heilig oder selig gesprochenen Mannern bes Landes, bann von den hervorragen= den Mitgliedern der ehemaligen Grafen von Löwen und einer gabllofen Menge namhaft gewordener Bewohner der Stadt und Umgegend. B. XII. de claris Exteris. B. XIII. de Punitionibus. Mittheilungen aus dem Strafrecht und den Strafregistern Löwens. B. XIV. Miscellanea. Notizen aller Art.

Das Werk endet S. 887 (im zweiten Bande), ist aber durch zwei von Herrn de Nam beigefügte Appendices bereichert, nämlich einen Codex veterum Statutorum Academiae Lovaniensis, d. h. den Abdruck der ältesten Statuten der Universität und aller Aenderungen oder Erweiterunzen derselben bis 1797 S. 882—1181; der zweite Anhang ist ein Löwen'sches Urkundenbuch — 123 Diplome (v. 1015 bis 1383) S. 1181—1299. Eine vom Herrn Bibliothekar Reusens versaßte vortressliche alphabetische Table Analytique des Matières v. S. 1299 bis 1354 erleichtert außerordentlich die Benutzung des an geschichtlichem Material so reichhaltigen Werkes.

Zum Schlusse einige Worte über Molanus. Abstammend von einer nach Belgien gestüchteten holländischen Familie wurde Joh. Bermeulen oder van der Moelen durch Zusall in Lille im Jahr 1533 geboren und in Löwen, wo sein wohlhabender Bater ansässig war, erzogen. Er studirte mit Auszeichnung Theologie und starb 1585 als Dekan der theologischen Fatultät allda, nachdem er durch viele Schristen theologischen Inhalts sich einen großen Namen gemacht hatte. Unter diesen Schristen sind besonders

seine Ausgabe des Martyrologium Usuardi († 876/7) und sein Wert de sacris imaginibus berühmt. Mehrere seiner hinterlassenen Schriften kamen bald nach seinem Tode heraus, die Rerum Lovaniensium libri XIV. blieben unedirt, wurden oft benutt und schienen zulett verloren. In van Hulthems Bibliothek sand sich davon eine von seinem Biographen Paquot gesertigte Abschrift, und zulett entdeckte man das Original, welches gegenswärtiger Ausgabe zu Grunde liegt. Ueber dieses Alles und seine 20 Werke gibt Herrn de Ram's Introduction vollständige Ausschlässe.

Molanus, obgleich streng katholisch, war doch von versöhnlichem Charakter. Er war cs, der als Dekan der theologischen Fakulät den energischen an Philipp II. gegen den Herzog von Alba gerichteten S. XVI gedruckten Brief redigirte, welcher die Zurückberusung dieses Mannes sans foi et sans loi 1573 zur Folge hatte.

Correspondance de Philippe II. sur les affaires des Pay-Bas publiée d'après les originaux conservés dans les Archives royales de Simancas par M. Gachard, ouvrage destiné à faire suite aux publications de la Commission royale d'histoire. Tome IV. Brux. Gand. Leipz. 4. (807 p.) mit dem Portait Philipps von Croy, Perzog von Arfdjet.

Actes des états généraux des Pays-Bas 1576—1583 par M. Gachard. T. I. 6. sep. 1576 — 14. août 1578. Brux. Gand. Leipz. La Haye. S. (489 p.)

B. Veröffentlichungen der Société d'histoire de Belgique.

Blaes, J. B., Mémoires anonymes sur les troubles des Paysbas. Brux. t. III. 8. (431 p.) (S. die hist. Zeitschrift Bd. IV. S. 225 u. Bd. VI. S. 187.)

Mémoires de Pontus Payen, avec notices et annotations par Alexandre Henne T. II. Brux. 8. (280 p.) (Siche denselben Bd. VI. der historischen Zeitschrift S. 191.)

Die vier hier aufgeführten Geschichtsquellen stehen in einem inneren Busammenhang, indem sie eine Menge Detailaufklärungen über die mit dem Tode des Statthalters Requesens beginnende Periode dieser Revolution enthalten, und zwar eine so bedeutende, daß der kunftige Geschichtsschreiber unendlich viel Neues über dieselbe zu berichten haben wird.

Der vierte Band der Correspondance de Philippe II., ob er gleich nur einen Zeitraum von 7 Monaten, d. h. vom 23. März bis 31. Oktos ber 1576 umfaßt, gibt uns über die in demselben erfolgten Ereignisse, namentlich über die Bolitik Bhilipps, sehr viele neue Ausschlüsse.

An diesen Band schließen sich die Berhandlungen der alsbald nach Requesens Tod zusammentretenden Reichsstände an, von welchen die ersten 108, S. 1—36 analysirten, (vom 6. Sept. die Ende Oktober) dieser Zeit angehören. An das letzte Werk reiht sich dann der weitere Ereignisse des Jahres 1578 erzählende Band der Mémoires anonymes und der zweite der Auszeichnungen von Pontus Payen an. Die Ereignisse während des Zeitabsschnittes von dem am 5. März 1576 ersolgten Tode des Statthalters Requesens dis zu der den 4. November, dem Tage der Verwüstung Antwerpens durch die spanischen Truppen, ersolgten Ankunst Don Juan's d'Austria, Philipp II. natürlichen Bruders, bildeten in gewissem Sinne ein in sich abgeschlossens Drama, das in zwei Perioden zerfällt, eine diplomatische, dis zu dem 4. Juli, und eine blutigskriegerische, deren letzter Act die Plünsberung und Berwüstung Antwerpens durch die spanischen Truppen ist.

Der Lod des Statthalters war so plöplich erfolgt, daß er die von ihm schon den 2. März redigirte Acte der Ernennung eines interemistischen Civil= Souverneurs und eines Oberft-Befehlshabers ber königlichen Truppen nicht unterzeichnen konnte. Berlapmont war für die erste, Mansfeld für die zweite Stelle von ihm ausersehen. Sie wurden in dieser Eigenschaft aber nicht anerkannt, der Staatsrath nahm selbst die Regierung in die Hand. Phi= lipp II. verfaumend, Requesens sogleich einen Rachfolger zu geben, ließ dessen Regierung zu und bestätigte sie sogar ausdrücklich den 25. März 1576. Es trat nun ein officieller Depeschenwechsel zwischen demselben und dem König ein. Der mit der belgischen Angelegenheit betraute Minister des le**stern w**ar wie bisher Joachim Hopperus, Mann des Bertrauens und Hauptagent des Königs in Brüssel war aber der Spanier Gerónimo de Roba, welcher ihn über die wahre Lage der Dinge im Laufe hielt. wichtigste Staats-Angelegenheit Bhilipps war die Ernennung eines neuen Statthalters, der dieses Mal, um den Belgiern zu gefallen, ein Mitglied bes Sauses Desterreich sein sollte. Dazu ward, wie es scheint, auf Anrathen des Bapstes (nach Strada) Karls V. hatürlicher Sohn Don Juan aus: ersehen, der sich durch seinen Sieg über die Türken bei Lepanto einen großen Ramen gemacht hatte und jest in Reapel verweilte. Philipp trug ihm in einem eigenhändigen Schreiben vom 8. April die Stelle an (Corresp. IV. p. 38). Zugleich suchte Ant. Berez, des Königs geheimer Setretar, ibn in Briefen an des Bringen Secretar Escovedo gur Annahme zu bewegen (ebendas. S. 41 u. folg.). Den 27. Mai nahm Don Juan bie Stelle an, wollte aber erft noch nach Mabrid kommen, was er Ende August ausführte, und meldete von da dem Staatsrath in Bruffel seine Ernennung und baldige Ankunft in den Riederlanden (ebendaf. S. 321. 371.). Es verflossen auf diese Weise 4 Monate mit Unterhandlungen, über welche die Correspondance sehr lesenswerthe Aufschlusse gibt. Der Kern ber königlichen, aus spanischen, wallonischen und beutschen, vom Grafen Otto von Eberstein besehligten Truppen stand von Mondragon kommandirt in Seeland und war seit einem Jahr mit ber Belagerung von Zierichee beschäftigt. Rach glorreichster Bertheidigung mußten Anfangs Juni die Belagerten kapituliren. Da aber die nach Einnahme der Stadt aufgebrachten Gelber zur Zahlung bes rudftanbigen Solbes ber Spanier nicht ausreichten (nur die Deutschen wurden bezahlt), so emporten fie fich den 4. Juli und zogen nach Brabant ab, überall plündernd und verwüstend. Weder Monbragon's Borftellungen, noch bie ber Abgefandten bes Staatsraths waren von Erfolg. Bei ihrem Berannahen griff nun aber die Bevölkerung Bruffels zu den Waffen, schlug (wie auch Mecheln) einen ersten Angriff derselben ab und organisirte mit Unterstüßung der Deputation der brabantischen Stände eine militärische Macht, um die Feinde des Landes zu bekämpfen. Staatsrath ward genothigt (ben 22. Sept.) sie für Rebellen zu erklaren und rief bas Land zum Widerstand gegen fie auf. Sie verwüsteten nun Afche, Afflighem, Liedekerke und Alost, wo sie sich concentrirten und von dem ihre Bernichtung fürchtenden Festungs-Commandanten Sanchez d'Avilla in Antwerpen durch ein Sulfscorps unterstütt murben.

Jest ging in Brüssel ein revolutionärer Umschwung der Dinge vor sich. Die neugebildete Volkskriegsmacht nahm das Regiment in die Hand; da der in zwei Parteien gespaltene Staatsrath unschlüssig war, so wurde er gesprengt, seine spanisch gesinnten Mitglieder Mansseld, Berlaymont, Asslonville und andere wurden gesangen gesetzt und die für patriotisch geltenden genöthigt, nach dem Willen der saktischen Herrscher der Stadt zu regieren. Die Stände von Hennegau verlangten die Einberusung der Reichstände, die sich bald zusammensanden. Verbindungen mit allen Provinzen wurden angeknüpst, selbst mit Holland und Seeland und deren alles leitendem Statthalter Wilhelm von Oranien. De Roda (dessen Sekretär das Volk in Stücke zerrissen hatte) war es gelungen, sich in die Festung von Antwerpen zu slüchten, von wo aus er sich als den legitimen Stellvertreter und Bollzugsbeamten des — Staatsraths gerirte und Philipp II.

Berichte über die Lage der Dinge erstattete. — Indessen hatten die Kriegssexpeditionen des neu gebildeten Bolksheeres schlechten Erfolg; es wurde von den Spaniern bei Tirlemont und Löwen geschlagen und der auf die Sitadelle in Antwerpen, wo zulet das ganze spanische Heer sich gesammelt, von ihnen unter der Mitanführung des ältesten Sohnes Egmonts unternommene Angriff hatte den 4. November, wie schon angesührt, die die Blüthe Antwerpens für immer vernichtende, mehrere Tage lang währende Plünderung und Verwüstung dieser Stadt zur Folge.

Die Geschichtsschreiber nehmen an, daß Oranien überall die Hand im Spiele hatte. Während der Ereignisse in Antwerpen besand er sich mit Deputirten aller Provinzen in Gent, dessen Citadelle er eingenommen hatte, und bereitete die unter dem Namen der Pacification de Gand bekannte Conföderation aller Provinzen vom 8. November vor, deren Aufrechthaltung der Hauptzweck der weiteren Unterhandlungen selbst mit dem neuen Statthalter Don Juan wurde.

Wir waren genöthigt, diesen Aufriß der Episode von Anfang März bis Anfang November zu geben, um eine Würdigung des Belanges der in obigen Werken enthaltenen Mittheilungen über dieselbe zu ermöglichen.

Die wichtigste Geschichtsquelle über bieselbe ist offenbar die Correspondance de Philippe II. Dieselbe enthält 206 zwischen Brüssel, Mastrid, Paris, Rom, Antwerpen gewechselte Briese; in den Appendices a) die Rotules du Conseil d'Etat redigées par le Secretaire Berty vom 5. März, 18. April, 26. Juli und 3. September 1576. d) einen von Assonille im Jahre 1577 gesertigten (von Strada sleißigst benutzten) Bericht über die Gestion des Staatsraths unter dem Titel: Discours sur le Gouvernement du Conseil d'Etat (p. 531—542). c) Neunzig zwischen dem Staatsrath und Mondragon während der Belagerung von Ziericzie gewechselte Schreiben (S. 543—658). d) Ein und siedenzig Briese über den Soldatenausruhr vom Sommer 1576 (S. 659—739). Eine von Melsius, Bischof von Herzogendusch, versaste und Philipp II. überreichte Schilderung der niederländischen Zustände in jener Zeit (S. 739 bis 794), endlich in den Anmertungen zu verschiedenen Attenstüden noch 31 Briese oder andere Dokumente.

Auch in diesem vierten Bande werden in der Regel nur genaue Inhaltsansgaben der Briefe gegeben, die wichtigsten aber stets vollständig im Urtert, oder wenn sie spanisch geschrieben waren, in französischer Uebersetzung mitgetheilt. Sikorische Zeuschrift. VIII. Bb.

Was nun den Berlauf der Ereignisse von Don Juan's Ankunft an bis zum 14. August 1578 betrifft, so erhalten wir in den Actes des Etats Généraux vollständige Aufklärungen über die diplomatischen Berbandlungen zwischen den Reichsständen, Don Juan und Philipp II., dem Prinzen von Oranien, der Königin Elisabeth von England, dem Herzog von Alençon und den Ständen der einzelnen Provinzen. Es ist aus densselben die überaus schwierige Lage der Reichsstände und der Provinzen ersichtlich.

Die erste Angelegenheit war, Don Juan zu bestimmen, die durch die im Anfang Januar 1577 von allen Provinzen beschworene Union von Bruffel bestätigte Pacification von Gent anzuerkennen und den Abzug der spanischen Truppen aus den Niederlanden zu befehlen. Motley hat im Ganzen richtig die Bergange im Bb. V. Rap. 1. feiner Geschichte bes niederlandischen Aufstandes im 16. Jahrhundert ergahlt, ferner find gu vergleichen Strada liber IX. X.; Borgnet, Philippe II. et la Belgique p. 68 u. folg. Henne et Wauters histoire de Bruxelles I. p. 450 Doch ist ein größeres Detail hierüber aus den in den Actes S. 39 u. folg. analysirten Aftenstücken zu ersehen. Den Schluß der Ber: handlungen bildet Don Zuans von den Reichsständen (ohne Wissen Oraniens) consentirtes Edit Perpétuel vom 17. Februar, worin die Pacification von Gent anerkannt wurde, aber freilich auf eine Beise, Die es später Philipp II., ob er gleich bald darauf selbst das Edikt bestätigte, möglich gemacht hatte, ben in Seeland, Holland u. f. w. zur Bolfereligion gewordenen Protestantismus nach und nach auszurotten. Indessen glaubte man in den sudlichen Provinzen, ein beständiger Frieden fei geschloffen; vom 22. März 1577 an verließen die spanischen Regimenter bas Land. Don Juan hatte schon den 1. Mai einen pruntvollen Ginzug in Bruffel gehalten und drei Tage darauf nochmals das Edikt und die hergebrachten Landesfreiheiten beschworen (Actes S. 173). Oranien und die von ihm regierten Provinzen hatten sich aber dem Cbikt nicht unterworfen, es wurde in diesen nicht publicirt, und somit war keine allgemeine Pacification zu Stande gekommen. Don Juan ließ, sich in direkte Unterhandlungen mit Dranien ein und suchte ibn durch alle Mittel, namentlich die glanzenosten Versprechungen, zu gewinnen, — jedoch vergebens. (Motley. V. Kap. 2.)

Don Juan fühlte bald, daß er nur dem Namen nach Statthalter sei, in Wahrheit nur Vollzugsbeamter ber Reichsstände sein sollte (bie

immer noch in einem Lager einige Stunden von der Hauptstadt die bewaffnete Macht bes Landes unterhielten); auch glaubte er an eine gegen seine Freiheit, ja gegen sein Leben gerichtete Berschwörung, verließ baber Bruffel, ging zuerst nach Mecheln und dann, unter dem Vorwand, die in Spa gewesene heimreisende Brinzessin Margaretha von Balois zu begrüßen, nach Namur, wo er sich den 23. Juli, unterstützt von einigen ihm anhängenden Mitgliedern des Abels, der Citadelle bemächtigte. Dies führte jum Bruch mit ben Reichsständen, wie aus den (S. 198 der Actes analysirten) Brie-Er ward seiner Stellung ganz und gar überdrussig und fen sich ergibt. verlangte von Philipp II. die Enthebung von seinem Bosten. nun wieder unter Draniens Ginfluß handelnden Stande munichten dies. Ueber die zwischen ihm und seinem Setretar Escovedo einer- - Philipp II. und Antonio Perez andererseits gepflogenen von Motley a. a. Orte ausführlich geschilderten Unterhandlungen geben die Actes natürlich keinen Aufschluß, wohl aber über die von den Reichsftanden mit Elisabeth von von England, bem Herzog von Alencon eingeleiteten ober geführten und die durch den Herzog von Arschot mit dem zur Paralisirung Oraniens ins Land gerufenen Erzherzog Matthias gepflogenen, beffen Stellung von ber Art wurde, daß bennoch Oranien der wirkliche Regent des Landes war.

Es ist aus den Dokumenten zu ersehen, wie wenig der Versuch geslang, und wie zulet namentlich nach dem Siege Don Juans über die an Zahl den seinigen überlegenen Landestruppen bei Gemblour vom 31. Januar 1578 die Stände, selbst Oranien nur noch auf auswärtige Hilse ihre Hoffnung setzen, Alexander von Parma war schon Ende Dezems der 1577 bei Don Juan mit Truppen angelangt. Elisabeth schoß nun den Reichsständen Gelder zur Anwerdung deutscher Söldner unter dem Besehl Casimirs von der Pfalz vor, und Alençon stellte gleichfalls ein Contingent.

Bon beiber Kriegsthaten handeln ausstührlich die Mémoires anonymes. Es würde zu weit führen, in näheres Detail der überaus inhaltstreichen, vortrefslich redigirten Analysen der 1250 Aktenstücke, sowie 20 anderer in zwei Appendicen abgedruckten einzugehen. Wie gewissenhaft Gachard bezüglich der Aufnahme der Dokumente verfährt, ist aus dessen Borrede und der Zahl der 43 gedruckten Werke und 35 handschriftlichen Quellen, aus welchen er sie entnahm, zu ersehen.

Dem britten Bande ber von Blaes herausgegebenen Mémoires ano-

nymes ist nun die schon im ersten versprochene Notice über beren Verfasser u. s. w. beigegeben, auf welche Referent in Bd. IV. S. 225 und Bb. VI. S. 187 dieser Zeitschrift bereits verwiesen hat. Diese Notice ist aber sehr turz ausgefallen, indem fie XV Seiten lang 1) nur Aufschluß gibt über die Handschrift, welche (in 2 Bon.) Mémoiren enthält, 2) die Frage über beren muthmaßlichen Berfasser bebattirt und 3) einige Worte über den historischen Werth dieser Aufzeichnungen enthält. Die Sandschrift befand sich in neuerer Zeit im Besitze des Barons von Chyseahem, nach bessen Tode die Familie dieselbe 1838 an die belgische Regierung verfaufte; sie ist erst jest im Handschriftenverzeichniß der königlichen Staats= bibliothek zu Bruffel, bezeichnet mit den Nummern 12941 und 12942, wurde 1847 vom verstorbenen Gachet in dem Bulletin des Séances de la Commission d'histoire, Serie I. t. 13. p. 267 beschrieben. Einst besaß sie der bekannte Heidelberger Bibliothekar Janus Gruterus, der nach einer im Unfang der Sandschrift stehenden lateinischen Rote die ihr beigefügten Berbejjerungen und Zusäte gemacht haben soll. Gruterus gehörte der berühmten belgischen Familie de Gruutere an, wovon einige her: vorragende Mitglieder eifrige Anhänger der Reformation und Oraniens waren. Blaes untersucht nun die Frage, ob die genannten Zusätze von Gruterus herrühren und weist überzeugend das Gegentheil davon nach, kommt aber zum Ergebniß, daß sie von einem noch nach dem 18. April 1605 lebenden Patrioten geschrieben sein muffen; mahrscheinlich mar dieser ein anderes Mitglied der genannten Familie, woraus sich dann erklären ließe, warum der Seidelberger Gruterus der Besitzer ber Sandschriften war.

Der Herausgeber macht uns auf die Wichtigkeit der Aufzeichnungen ausmerksam; sie besteht darin, daß der Verfasser derselben überall die Bolksansichten über die Ereignisse des Ausstandes wiedergeben wollte. Er muß in die Politik Draniens sehr eingeweiht sein, indem er Ausschlüsse über Dinge gibt, die nur ein mit derselben Vertrauter wissen konnte, z. B. über das Verhör, welchem man 1577 das ehemalige Mitglied des Blutzaths Del Rio unterwarf, und wovon man erst in letzter Zeit Kenntniß bekam (S. XII). — Höchst interessant ist des Verfassers Angabe über die Urheber des Bildersturms von 1566. Nach einer Notiz von ihm waren dies nicht die Protestanten, sondern ihre Gegner: das Bolk, sagt er, sei der Meinung gewesen "que cet acte procédoit par quelque secrète intelligence du conseil d'inquisition d'Espagne avecq auttres de

ce pays, leurs adherens, appellez perturbateurs de la republique, affin de parvenir à leur prétendue occasion de renvoyer armées d'Espagne pour gouverner cieuz pays à leur vollonté."

Welch' wichtige Aufklärung, die besonders dadurch unterstüßt wird, daß die Behörden in allen Städten, wo der Vildersturm Statt hatte, wie es scheint auf höhere Ordre, den Zerstörern und Plünderern ruhig zusahen und all die Gräuel verüben ließen. Der Erfolg entsprach den Erwartungen, und Philippp II., der im Voraus von Allem unterrichtet war, ließ sich nicht abhalten, Alba nach den Niederlanden zu senden, obwohl er vollständig belehrt war, daß Margaretha von Parma die Ruhe und Ordnung wiesderhergestellt hatte. Das Mittel, Ausstände durch Agents provocateurs hervorzurusen, ist ja so oft angewendet worden, daß man annehmen dars, man habe es auch 1566 schon gekannt.

Die Memoiren, welche überall bas Gepräge bes Geistes eines antispanisch gesinnten Mannes tragen, mussen später in die Hände eines Besitzers von entgegengesetter Richtung gekommen und durch ihn verstümmelt worden sein. Gerade von einigen der wichtigsten Berichte sind die Blätter heraussgerissen, wie die Schilderungen der Gesangennehmung und Hinrichtung der Grasen Egmont und Horne's, der oben angeführten Plünderungen Antwerpens, der Schlacht von Gembloux, sowie das Ende des Ganzen. Der Herausgeber wollte es theilweise durch Auszeichnungen eines gleichgesinnten Beitgenossen des Bersassens ergänzen; leider kann er selbst dies nicht aussühren, da ihn, einen der geachtetsten und gelehrtesten am Reichsarchiv angestellzten jungen Mann, bald nach dem Erscheinen des dritten Bandes der Tod ereilte. Den von ihm vorbereiteten vierten wird nächstens Herr Wauters herausgeben.

Der vorliegende dritte Band beginnt mit den Aufzeichnungen vom 19. Juli 1578, endet mit dem 5. März 1579 und ist überreich in Einzelnheiten, betreffend die Ereignisse dieser kurzen an Wirren und Landeszcalamitäten so reichen Periode. Beigefügt sind als Pièces justificatives zwanzig Briese, Depeschen und andere Attenstücke. Eine chronologische Tables de Matières (p. 419—431) erleichtert abermals das Studium dieser wichtigen Geschichtsquelle.

Der zweite Band ber Memoiren bes spanisch gesinnten Bontus Payen enthält bas IV. Buch ber Aufstandsgeschichte bis 1567 (p. 1—40) und ben in unserer Anzeige bes ersten Bandes berselben (histor. Zeitschrift Bb. VI. S. 188) schon angegebenen, ben Umschwung ber Dinge 1578—1579 schil-

depuis l'union et la confédération des Estatz d'Artois avec autres provinces des Paysbas (p. 41—151). Beigegeben sind 15 Pièces justificatives (p. 197—246), darunter ein Spottgedicht der Beit auf Dranien und seine Anhänger. Eine alphabetische Table de Matières erleichtert das Studium der beiden Bände.

'Allgemeine belgische Geschichte und die einzelnen Zeitabschnitte.

David, J., Abrégé de l'histoire de Belgique. 8. (LV. 452 p.) Louvain.

Namêche (abbé et vicerecteur de l'université de Louvain), cours abrégé de l'histoire nationale. I. partie. 8. (118 p.) Louvain.

Hymans, L., histoire populaire de la Belgique. Edit. 18. (396 p.) Brux. et Leips.

Wautier de Hallewin, E., la Belgique, son histoire nationale par siècles. Temps anciens, moyen age, histoire moderne. 32. (198 p.) Brux.

Ternest, K. L., Kern der Geschiedenis van Belgie, ten denite der Scholen. 8. edit. 12. (116 p.) Lieze.

Stallaert, K. T., Geschiedenis von Hertog Jan den ersten von Brabant en zyn tydruck. I. Decl. 2. Afleevering (v. S. 147 bis 326 nebst einer Rarte.)

Lavalley, Th., Jean sans peur, duc de Bourgogne. Scénes historiques de 1407—1419. I. la mort du Duc d'Orleans. II. les bouchers de Paris. III. La Dame Gise. 8. (480 p.)

Juste, Th., Les Paysbas sous Charles-Quint. Vie de Marie, reine de Hongrie. 2. édit. revue et augmentée. 12. (280 p.) Brux.

Roch, Math., Quellen zur Geschischte bes Raisers Marimilian II. II. Bb. 8. (214 S.) Leipzig 1861.

Man vgl. über dieses Werk und namentlich seine Bedeutung für die Riederlande, wegen deren es hier noch einmal aufgeführt wird, Bb. VII. dieser Zeitschrift S. 481 ff.

Dagboek von Jan de Potter 1549-1692. 8. (XV. 203 p.) Gent.

Potvin, Chr., Albert et Isabelle, fragments de leur règne. 8. (208 p.) Brux.

Diese Fragmente erschienen großen Theils zuerst in der revue trimestrielle von Bruffel. Borgnet, A., professeur à l'université de Liège, Histoire des Belges à la fin du XVIII. Siècle. 2. édit. revue et augmentée. 2 Vol. 8. (355 unb 370 p.) Brux.

Oppelt, Gustave, histoire générale et chronologique de la Belgique de 1830 à 1860 avec une introduction remontant aux événements de 1787. Relation historique de la révolution belge de 1830 et du règne de Sa Majésté Léopold I. Ouvrage rédigé d'après les notices et comptes rendus de l'époque, les rapports, discours et documents officiels, les détails biographiques etc. et appuyé des pièces diplomatiques ou autres les plus importantes. 8. (V. 990 p.) Brux. chez Hayez.

Juste, Th., histoire du Congrès national de Belgique. Nouv. édit. 2 Vol. (de 368 et 351 p.)

Die neue Auflage der Lebensgeschichte der Königin Maria von Unsgarn, Kaiser Karls V. Schwester, Statthalterin der Niederlande von 1531 bis 1555, die man mit Recht die Geschichte Belgiens unter der Regierung dieser Fürstin nennen kann, zeichnet sich durch eine Erweiterung ihres Inhalts, d. h. die Aussüllung verschiedener Lücken, die Erzählung erst seit 1858 bekannt gewordener Thatsachen und durch eine, wo immer möglich, verbesserte Redaktion, so wie durch eine glänzendere typographische Ausstattung vor der ersten Aussachen aus.

(S. des Referenten Inhalts:Anzeige derselben in den Gelehrten Anzeigen der Kön. Akademie der Wissenschaften von München. Jahrg. 1858 I. S. 247—254).

Die von Karl V. gegen die Berbreitung der Reformation genommenen Maßregeln sind abermals — als nicht streng zu der vom Berfasser sich gestellten Aufgabe gehörend, nur im Allgemeinen besprochen.

Die neuesten Verhältnisse Belgiens behandeln die in 2. Auslage erschienene Geschichte des belgischen Congresses von 1820—1831 von Th. Juste und das fast tausend Seiten starke Werk Oppelts, welches zerfällt in eine Uebersicht der verschiedenen außerbelgischen Regierungen des Landes von 1787 bis 1830 (S. 1—62), eine aktenmäßige Geschichte der Revolution 1830 (S. 63), deßgleichen der Congresperiode (S. 545), endlich eine Stizze der Regierungsgeschichte des Königs Leopold von 1831 bis 1860 (S. 755).

Das Werk ift bem Erben bes belgischen Thrones gewibmet und nichts anderes als eine Panegprik ber breißigjahrigen Periode.

Bie lobenswerth nun bas Beftreben bes Berfaffers auch fein mag,

so muß man ihm boch die Eigenschaft eines wahren Geschichtsschreibers und bas Lob, die Gesetze ber Geschichtswissenschaft angewendet, ja gekannt zu haben, absprechen. Der Verfasser, mehr Franzose als Belgier, ist von ben Ibeen ber aus Boltsbewegungen hervorgehenden politischen Freiheit allzusehr begeistert und außer Stand, seiner geschichtlichen Darstellung bie nothige Objectivitat zu geben. Die Ginleitung ift burchaus oberflächlich, oft ungenau, werthlos. Er fagt nur so viel über die Borgange in Belgien zwischen 1787 und 1830, als er zu seiner Apologie bes Aufstandes pon 1830 für zwechienlich hielt. Die Regierung König Wilhelm's I. und seine Tendenzen sind unrichtig geschildert und aus dem nur für das Wohl auch seiner südlichen Provinzen über alle Magen besorgten und thatigen Staatsbeherrscher ein bespotischer Autokrat gemacht, ber er nicht war. Seine verkehrte Behandlung jener Provinzen ift lediglich seiner Unkunde ber mahren Zustande und einer falschen, besonders von dem einflugreichen Minister van Maanen vertheidigten, Regierungsbottrin juguschreiben. waren also Fehler ber Regierung Wilhelms I. und nicht ber bespotische Wille besselben, welchen man die Katastrophe zuzuschreiben hat.

Die Stellung der Regierung war freilich von 1815 an eine überaus schwierige Angesichts der sich seindlich gegenüberstehenden kirchlichen und liberalen Partei, welche sich um die Präponderanz stritten; als sie dann aber das Erfolglose ihrer Bestrebungen einsahen, kam es — 1829 — zur Union, welche katholischer Seits durch einen Theil des Abels und der Geistlichkeit, liberaler Seits durch die Stimmführer der den Doktrinen Benjamin Constants, Roper Collards, Guizots u. s. w. huldigenden liberalen Tagesblätter herbeigeführt ward.

Als die Julirevolution ausbrach, war die Schilderhebung Belgiens gegen Holland unvermeidlich und durch die vereinigten Parteien bei der Rathlosigkeit der Regierung leicht ausführbar. Die äußeren Erfolge der den 25. August 1830 begonnenen Bewegung und des bemeisterten Aufstandes vom 23. September sind nun von Herrn Oppelt genau geschildert, die sie betreffenden Aktenstüde an den gehörigen Orten mitgetheilt. Allein man erhält nicht den Schlüssel dazu, um nur entsernt die Bolks dem onstrationen sich zu erklären, welche gewiß nicht so spontan von selbst vor sich gingen, wie der Verfasser sagt und auch zu glauben scheint. Er hätte uns doch einige Winke über das geben sollen, was hinter den Coulissen vorging, in welche uns doch schon einige bel-

gische Geschichtsforscher bliden ließen, z. B. Hendrechts in sehr lesenswerthen Artikeln der Revue trimestrielle von Brüssel. Bd. XIII S. 232, B. XIV. S. 149, B. XV. S. 85, B. XVII. S. 96. Jugegeben kann werden, daß die wichtigsten Enthüllungen noch sehlen und erst einer späteren Generation bekannt werden dürften, wo es dann möglich sein wird, eine objektiv gehaltene unparteiische Geschichte des Absalls Belgiens von Holland im Jahre 1830—31 zu schreiben, für den Augenblick sind indessen des Verfassers Gemälde der äußeren Hergänge von Interesse. Es wäre jedoch Manches zu rügen, namentlich der Mangel an Ausklärungen über die im Bordergrund handelnden Personen, was der Verfasser wohl sühlt, indem er im Ch. IX. Sect. III der ersten Abtheilung seines Buches (S. 501) Notizen über einige derselben zusammenstellt — Notizen, die aber keineswegs ausreichen.

Die zweite Abtheilung mit der Ueberschrift La Belgique indépendante enthält eine zwar kurze, aber doch genügende Darstellung des Verslauses der Ereignisse vom Augenblick der zur Geltung gekommenen provissorischen Regierung an: Mittheilung ihrer Dekrete, Einberusung des Conzgresses, deren Annahme — Text und Proklamation — Ausschließung der Familie Nassau, die contrerevolutionären Versuche u. s. w. — Angaben der Unterhandlungen mit der Conferenz der fünf Großmächte in London, der beiden ersten Königswahlen, der Redaktion der 24 die Constituirung des neuen Königreichs in seiner äußeren Beziehung betressenden Artikel, Wahl des Prinzen Leopold von Sachsen-Koburg als König, dessen Acceptation und Installation. — Ueber die diplomatischen Verhandlungen ersaheren wir indessen viel zu wenig, namentlich über die Politik des Königs Wilhelm, welche der Versasser, namentlich über die Politik des Königs Wilhelm, welche der Versasser als eine für Belgien gleichgültig gewesene Sache anzusehen scheint.

Die lette Abtheilung dieses Wertes kann nicht eine Geschichte der Regierung Leopolds von 1831 bis 1860 genannt werden; sie besteht nur aus Stizzen und Uebersichten, und zwar 1) in der Section I eine Lebenssstizze Leopolds und seiner Familie dis zur Verheirathung der Prinzessin Charlotte mit dem Erzherzog Ferdinand Max (S. 767), — 2) in der Sect. II die Geschichte des für Belgien so unglücklichen Feldzugs des Prinzen von Oranien im Jahre 1831, — 3) Sect. III die Belagerungsgeschichte Antwerpens 1832, — 4) die der diplomatischen Unterhandlungen und Verträge, namentlich des Abkommens mit Holland im Jahre 1839, — 5) Sect. V

Notiz der parlamentarischen Kämpse und der aus ihnen hervorgegangenen Ministerwechsel. Eine Conclusion schließt das Ganze mit der Schilderung der Aussöhnung Belgiens und Hollands und der gegenseitigen Wohlwolzsensbezeugungen Leopolds und Wilhelms III. (S. 971).

Die zweite Auflage von Th. Juste's Geschichte bes belgischen Nationals Congresses unterscheibet sich von ber 1850 erschienenen ersten burch bedeutenbe Abkürzungen und eine gedrängtere Redaktion. Die erste war mehr für die Geschichtsforscher bestimmt und enthielt beghalb ben vollständigen Abdruck ber Proclamationen, diplomatischen Aktenstücke, vieler im Congreß oder öffentlich gehaltenen Reben; in ber neuen einem größeren Bublikum bestimmten Umarbeis tung sind von diesen Dotumenten in ber Regel nur Auszuge gegeben. ben wesentlichen Inhalt bes Werkes betrifft, so ist er berselbe geblieben und bedarf um so weniger hier einer Anzeige, als die erste Auflage auch in einer, freilich mißlungenen, beutschen Uebersetzung allgemein bekannt ift. Der Berfaffer fteht auf bemfelben Standpunkte, wie herr Oppelt, auch er beurtheilt Wilhelm I. als einen nach autofratischer Berrichaft strebenben Ronig und fieht in beffen Belgien betreffenden bort so ungunftig beur theilten Verordnungen und ben vermittelft ber Praponberang Sollands in ben Kammern burchgebrachten Gesetzen nur freiheitstödtende bespotische Mahregeln. Doch ist bes Verfassers Sprache gemäßigter als die Oppelts, wie überhaupt die Abfaffung des ganzen Wertes gelungener und wirklich ber achten historischen Wissenschaft und Kunft angehörenb.

Die Eintheilung des Ganzen ist solgende: Avant propos; Présace de la première édit. (Extrait (p. I—XXII). Liste des Députés, qui ont siégé au Congrès national (XXIII). Introduction p. 27. Livre I. Le Gouvernement provisoire in XIV Rapiteln. Livre II. La Constitution in V Rap. Livre III. La Régence in XIV Rap. Conclusion.

Befdichte einzelner Provingen, Stabte u. anderer Dertlichteiten.

## 1. Lüttich.

Lenoir, histoire de la réformation dans l'ancien pays de Liège. 12. (VIII et 406 p.) Brux.

Necrologe liègeois pour 1857. 12. (94 p.) von Ulysse Capitaine.

Fortsetzung von Nekrologien namhafter Bewohner Lüttichs. — Die Sammlung begann vor drei Jahren.

## 2. Brabant.

J. Tarlier et Alphonse Wauters, La Belgique ancienne et moderne. Prov. de Brabant, Canton de Nivelles, communes rurales. 8. (174 p.)

(Der 2. Band bes 1859 begonnenen Werkes.)

Bets, P. V., histoire de la ville et des institutions de Tirle mont, d'après des documents authentiques et pour la plus part inédits. 8. t. I (327 p.) unb t. II (302 p.) Louvain 1860—61.

Die freundliche Stadt Tirlemont, auf dem Wege von Lüttich nach Löwen gelegen, verdiente gewiß einen ihre Schickale erzählenden und ihr Gemeinleben schildernden Historiographen. Gin solcher murde ihr im Berfaffer des rubricirten Wertes, einem ihrer Sohne, Herrn B. B. Bets, Bikar an der Jakobikirche in Löwen, zu Theil. Man muß ihm das Lob ertheilen, daß er, abgesehen von einer etwas zu starten firchlichen Farbung mancher Darftellungen, in ben meisten Beziehungen seine Aufgabe ausreis chend gelöst hat; wenngleich eine genauere Kenntniß der allgemeinen Entwidelung der deutschen, frangofischen und niederlandischen Städte im Interesse ber Rechtsgeschichte vermißt wird. Cehr bantenswerth find feine biplomatischen Anhänge, wovon jeder Band vierundzwanzig meistens ungebruckte Urkunden enthält. Unter biesen sind besonders Ro. 1 und 3 bes Bandes I interessant, welche die bem Orte ertheilten Stadtrechte von 1291 und 1306 enthalten; das erfte Diplom ist in lateinischer, das zweite in flamandischer Sprache.

Unter bes Versassers Untersuchungen über das Alterthum der Stadt beben wir deren Namensableitung hervor. Wie sie noch jest im Flamansbischen Tienen heißt, wurde sie in alter Zeit zur Unterscheidung von anderen Tien oder Tin genannten Certlickeiten, weil sie an einem Hügel liegt, Tien les monts genannt, woraus die französische Venennung Tirlomont hervorging. Der Ort war ursprünglich die Villa eines Dynasten und kam, man weiß freilich nicht wie, im Ansang des 12. Jahrhunsberts an die Herzoge von Brabant. Der Landesbezirk, worin sie liegt, hieß in ältester Zeit der Gau von Brunnengerunz, dessen Venennung in Brugeron corrumpirt wurde.

Der erste Band enthält VIII Kapitel, von denen die drei ersten uns die alteste Geschichte des erst 1014 bemerkbar gewordenen Ortes bis 1306 erzählen, das 4. bis 7. ihre Schicsale von da bis zum achtzehnten,

bas lette 8. seine Fata im letteren und im 19. Jahrh. Mit Schaubern lieft man, wie oft die Stadt Kriegsoccupationen und Blunderungen ausgesett mar, nämlich 1213, 1356, 1487, jur Zeit bes Aufftandes ber Rieberlande gegen Philipp II., dann 1635, 1636, 1641, 1646, und es ift pitant, Bb. I S. 45 zu lesen, daß 1213 Herzog Heinrich I. von Brabant, ibr eigener herr, nach einer gegen ben Bischof von Luttich verlorenen Solact sie selbst plundern ließ, weil, wie er sich entschuldigte, es doch beffer sei, daß sie von ihren Landsleuten als von den Feinden geplündert werbe. Im Jahre 1675 wendete ein Kapuziner die Gefahr der Plunde: rung von der Stadt ab. Die Lage des Orts ist indessen so gunstig, daß nach jeder Calamität ihr Wohlstand sich immer wieder hob und ihre Gewerbe blübten, wie sie benn auch jest eine reiche Stadt ist. Bu ben großen (bonnes villes genannten) Städten bes alten Berzogthums Brabant bat fie nicht gebort. Der Villicus bes ursprünglichen Dertchens erhob sich nach und nach zum Grandmayeur, sein Umt war meistens im Besite, wenn nicht abeliger, doch altpatricischer Familien. — Der zweite Theil beschreibt im I. Kapitel von S. 5 bis 47, freilich sehr kurz, die bürgerlichen Einrichtungen der Stadt, als ihren Berwaltungs: Drganismus, das Junftwesen, namentlich die Tuchweberei, die schon 1181 errichteten Schulen, auch die einst in Tirlemont blühenden Chambres de Rhétorique. — In Kap. II sind dagegen mit großer Ausführlichkeit die kirch: lichen Einrichtungen der Stadt geschildert, deren Geschichte bis ins Einzelnste erzählt — als die von 4 Pfarrfirchen, 5 Rapellen, 8 Mannstlöstern, 7 Frauenklöftern, 12 Wohlthätigkeitsanstalten. Auch eine Namenslifte bervorragender Tirlemonter wird S. 190-205 mitgetheilt, unter welchen man jedoch keinen von europäischer Bedeutung findet.

## 3. Bennegau.

Patoul-Fieuru, G. de, Recherches historiques sur les villes et les villages célèbres de l'ancienne Belgique qui faisait partie des Paysbas autrichiens. I. livre. 8. (55 p.) Mons.

Histoire de la ville d'Ath par Ed. Waltre. 8. (115 p.) Tournai.

Es ist zu bedauern, daß der Verfasser vieser von ihm so genannten Geschichte der zur Provinz Hennegau gehörenden Städte gar nicht weiß, wie Geschichte und insbesondere die einer Stadt zu schreiben ist.

Bu loben ift, daß er in einer Art Borrede seine Borganger nennt,

von welchen er indessen keine hohe Meinung zu haben scheint. Sie sind 1610 J. Mallart, 1750 Gilb. de Boussu (Verfasser einer Geschichte von Mons), 1847 der als Archivist in Ath angestellt gewesene Pole Dubieski.

Statt einer Geschichte von Ath gibt das vorliegende Buch einen Abriß der Geschichte Belgiens. Wann Ath entstanden, wie es Stadt wurde, sein Stadtrecht u. s. w. erhielt, ist zwar berührt, aber nicht nachzgewiesen. Das ganze Machwerk besteht aus XVIII ohne Ueberschrift auf einander solgenden Absähen, wahrscheinlich einst Feuilletons Artikel. Es beginnt mit 1184 vor Christus und endigt mit der belgischen Revolution von 1830 und kann, inwieweit Localgeschichte enthaltend, mit einer Aneksbotensammlung verglichen werden.

Jedenfalls ist die Geschichte ber Stadt Ath erft noch zu schreiben.

#### 4. Antwerpen.

Inscriptions funéraires et monumentales de la province d'Anvers livre 54. 4.

Linnig, J., Album historique de la ville d'Anvers. Dépeint d'après nature et gravé sur cuivre; accompagné des notices historiques par M. F. H. Martens, biblioth. de la ville. 4. 1. livre.

Das Werk soll 50 Lieferungen enthalten.

Gens, E., histoire de la ville d'Anvers.

Das Werk ist jest vollendet, läßt aber sehr viel zu munschen übrig.

## 5. Flanbern.

Inscriptions funéraires et monumentales de la Flandre Orientale. livre 26. 4.

Huyttens, J., Recherches sur les corporations gantoises, notamment sur celles des tisserands et de foulons, leur organisation civile, religieuse, militaire et commerciale, suivies d'un essai généalogique sur l'origine des familles de Flandre. 4. (VIII et 232 p.) Gand.

Van de Beereboom, des Ghildes. Origines. Organisation. Tires, Ghilde de St. Sébastien. Extrait du I. des Annales de la société historique, archéologique et littéraire d'Ypres. 8. (91 p.) Ypres 1861. Mit 4 Rupfertaf.

Das hier aufgeführte Buch bes Herrn J. Hunttens zerfällt in fünfwerschiedene Abhandlungen. Die erste soll eine Geschichte ber Zünste von Gent sein, mit vorherrschender Berücksichtigung der Tuchweber: und Tuchwalkerinnung (S. 1—64); die zweite eine Darstellung der kirchlischen Ordnung dieser Stadt (S. 65—103); die dritte schildert die militäs

rische Organisation der Zünste (S. 105); die vierte handelt von den Messen und Märkten und Marktpläten in Flandern (S. 145); die fünfte von den Agrégés der Zünfte und den Namen der Bürgersamilien im Mittelalter (3. 173—188). Ingehängt find als Pièces justificatives eine Anzahl von Zunftstatuten, Marktreglements u. f. w. Auch finden sich in dem Buche 6 Abbildungen von Bläten, Thoren u. s. w., so wie sie in früheren Jahrhunderten waren und zum Theil noch sind. Diese fünf Abhandlungen find reich an werthvollen geschichtlichen Angaben, die ber Berfasser größtentheils aus Dokumenten im Stadtarchiv von Gent und dem der Proving Flandern entnahm, insbesondere aus den Stadtrechnungen, ben Zunftstatuten und ben Sipungsprotokollen ber Zünfte, allein es gebricht an der angemessenen Darftellung. Dem Verfasser fehlen zwei Eigenschaften zur Lösung seiner Aufgabe, nämlich die Kenntniß bes allgemeinen Entwicklungsganges ber Städte und bes Zunftwefens, sowie der Kirchenversassung überhaupt und die richtige geschichtliche Me-Daher wirft er beständig alles durch einander, springt von der ältesten Zeit ins 15. und 16. Jahrhundert, greift dann wieder in Die dazwischen liegenden Jahrhunderte zurud, so daß zulett ein verwirrtes Bild heraustommt, welches es unmöglich macht, von ben Zuftanden, von bem Organismus und bem Entwidlungsgang sowohl ber Zünfte als ber firchlichen Unftalten Gents eine flare Ginsicht zu erhalten. Dabei begegnet man auch wohl Widersprüchen, wie g. B. dem , daß zur Zeit Artevelde's ber blühendste Zustand ber Zunftindustrie gewesen, daß aber nach bes Boltsregenten Sturg diese Industrie erft wieder empor getommen sei. möchten dem Herrn Verfasser den Rath geben, die, wie es scheint ihm noch ganzlich unbekannten, in Deutschland und Frankreich über die Geschichte ber Zünfte und ber Industrie erschienenen Schriften, wie die über bas Städtemesen zu studiren, ferner die Geschichte des Rirchenrechts, und bann seine Arbeit ab ovo zu beginnen; bann wird es ihm erst möglich fein, vermittelst bes ihm zu Gebote stehenden Materials eine befriedigende Geschichte der Zünste und der kirchlichen Ginrichtungen seiner Vaterstadt zu schreiben. — Sehr dankenswerth sind die Mittheilungen der Aktenstücke. beren Referent eine größere Ungahl gewünscht hatte.

In erfreulicher Weise sticht das zulett genannte Werk des Herrn Alph. van de Beerehoom über die Schützengilden der Stadt Ppern ges gen das Vorgenannte ab. Zwar wäre manches über des Versassers den

Ursprung und das Wesen der Gilden überhaupt betreffende Unsicht (wie folche S. 1 u. folg. sich findet) zu fagen und zu bedauern, daß er das treffliche Werk Wild a's über das Gilbenwesen nicht kannte, allein die S. 16 beginnende Geschichte ber Schugengilben Pperns, beren es einft vier gab, von welchen nach ihrer gewaltsamen, rechtsverlegenden Zerstörung burch bie frangofische Revolution im Jahre 1794 nur eine (die vom beil. Seba= stian) wieder auflebte, lagt wenig zu munschen übrig; sie ist klar und ein= fach, zeigt uns ben Entwidlungsgang biefer Inftitute, ihre Organisation, ihre Schidsale und erfolgreichen Wirkungen. Sehr schätzenswerth sind bie unter dem Titel Annexes von S. 54-94 abgedruckten Aktenstücke, theils Auszüge aus den Gilderegistern, theils Privilegienbriefe, unter welchen ber Karls V. vom Jahre 1520 besonders interessant ist, indem er zugleich die älteren vom Anfang der Gilde St. Sebastian an ertheilten Priviles gienbriefe Philipps des Guten von 1446, Maximilians und Maria's von 1480 und Philipps des Schönen von 1487 — alle in französischer Sprache — wiederholt.

# Genealogien und Biographien.

Schoutheete de Tervarent, notice historique et généalogique sur la maison des barons de Villers, en Codroz, descendant de celle de Warfusée. 12. (52 p.) (abgezogen in 100 Exemplaren).

Biron, C. F. A., Algemeene Levens-beschrijving der Mannen en Vrouen van Belgie, welke zich door hunne dapperhied, vernuft, geest, wetenschappen etc. eenen naem verworven hebben, levring 26 u. 28 Vilvorde. —

Vollendung des schon in unserer Bibliographie vom Jahre 1860 aufgeführten Werkes.

Driesen, F., Biographie nationale. Ambioux 1. (41 p.) Tongres.

Smedt, J.D. de, Vie de Saint Amand, apôtre des Flandres. 12. (XV et 272 p.) Gand.

Juste, Th., Christine de Lalaing, princesse d'Epinoy. 8. (49 p.) Brux., Paris, Leipz.

Notice sur J. B. Th. Dejonghe, publiée par la société des bibliophiles Belges seant à Mons. (26 p.) Mons.

Gin bem verdienstvollen Gelehrten, Bucherfreund und Sammler gefetzetes ehrenbaftes Monument.

Thonissen, J. J., vie du Comte Felix de Mérode. 8. (330 p.) Louvain et Bruxelles. Mit Portröt.

Wie alle historischen Darstellungen des Herrn Th. Juste, dieses schon oben von uns gerühmten, durch seine gründlichen Kenntnisse, kritischen Forschungsgeist und ein glänzendes stylistisches Talent ausgezeichneten Historiters, verdient auch diese Lebensbeschreibung der in der belgischen Revoslutionsgeschichte des sechzehnten Jahrhunderts hoch hervorragenden Prinzessin von Epinon, geborenen Gräfin von Lalaing, Nichte zweier berühmten Opfer der grausamen Politik Philipps II., das Lob einer Musterbiographie, welche man nicht aus der Hand legt, ehe man sie ganz und mit großer Befriesbigung gelesen hat.

Der höchste Ruhm der Fürstin ist der ihrer Vertheidigung der von Alexander von Parma im Jahre 1581 belagerten und nach furchtbaren Kämpfen eroberten Stadt Tournan.

Im Bb. VI S. 193 hat Referent die von Chotin herausgegebenen Memoiren Warny's, in welchen die Geschichte dieser Belagerung geschildert wird, besprochen. Sie sind eine Hauptquelle, aus welcher Herr Juste schöpfte, neben den von ihm sleißig benutzten Mittheilungen Gachards in den Bulletins der Sitzungen der Commission d'histoire Serie I. t. XI, Serie II t. II, der Correspondance d'Alexander Farnese und der älteren Geschichtswerke von Strada, J. Cousin, Poutrain u. s. w.

Obgleich von geringem Umfang, gehört biese Biographie unter bie besten historischen Erscheinungen Belgiens im Jahre 1861.

Die zulest aufgeführte Schrift ist eine Biographie bes in ber belgischen Revolution von 1830 hervorragenden Grafen Mérode, eines ber Führer ber s. g. clerikalen Partei, welcher mehrmals den Posten eines Ministers bekleidete und jedem liberalen Ministerium gegenüber mit an der Spige der Opposition stand.

Herr Professor Thonissen in Löwen war vor allen anderen geeignet, demselben ein biographisches Denkmal zu segen.

Gefchichtliche Beröffentlichungen ber Röniglich Belgifchen Atabemie gu Bruffel.

Annuaire de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux arts de Belgique. 12. 27. année (180 p.) Brux. 1861.

Bulletin de l'Académie royale etc. 8. 30. année, 2. Serie t. XI. (727 p.) t. XII. (508 p.)

Mémoires de l'Académie royale de Belgique. t. XXXII.

-- Classe des lettres.

- a) Mémoires sur Robert de Jerusalem comte de Flandre par J. S. de Smet. 4. (120 S.)
- b) Recherches sur les Monnaies des Comtes de Namur par R. Chalon. 4. (146 S.) Mit lithographirten Tafeln.

Mémoires couronnés etc. collect. in 8. Vol. XI u. XII.

- a) Hahn, A., (de Berlin), Mémoire sur le lieu de la naissance de Charlemagne. 8. (t. XI. 115 S.)
- b) Kempeneers, L'ancienne franchise et l'illustre famille des Vicomtes de Montenaken. 8. (t. XII. 79 S.)

Wir sinden im Annuaire der Atademie von 1861 S. 129 nur eine gute Netrologie des französischen Historiters Ch. Lenormant, eines Associé derselben, geboren in Paris den 1. Juni 1802, gestorben in Alsen den 22. November 1859, gesolgt von einer vollständigen Angabe seiner Schriften. Der Bersasser ist Herr de Witte, Mitglied der Atademie.

Die zwei Bande Bulletins enthalten folgende geschichtliche Abhands ungen, Notizen u. f. w.

- T. XI von herrn Kervyn van Lettenhove: Le procès de Robert d'Artois p. 107. Documents inédits sur Saint-Bernard p. 252. Notice sur Jean sans Peur, duc de Bourgogne, p. 339 u. 558. Rapport sur une étude de M. Gheldolf sur le Balfart (gebr. S. 300.) S. 340. von Gachard: Variétés historiques XV. XIX. p. 226. Ferner Referate der herren von Gerlache, de Smet, David, Grandgagnage über eingelausene Preisschriften.
- T. XII von Herrn Rervyn: L'Europe au siècle de Philippe le Bel. Notes et extraits. p. 123.

Berschiedene biographische und literärgeschichtliche Mittheilungen, 3. B. von Polain über die Entdedung der bisher vergebens gesuchten Chronik des Lütticher Chronisten Jean le Bel vom Jahre 1326 bis 1361. Herr Paulin: Paris entdeckte sie in Chalons sur Marne und theilte in einem Briefe (S. 347 dieses Bandes der Bulletins) Herrn Polain diese Nachricht mit. Diese höchst wichtige Chronik, eine der Hauptquellen Froissarts, ist bereits abgeschrieben und wird in nächster Zeit von Herrn Polain herauszgegeben werden.

Unter den oben verzeichneten Abhandlungen verdient die des herrn Ghelbolf eine nahere Besprechung.

Unter den in einer Menge Privilegienbriefen des 13. Jahrhunderts aufgeführten Belastungsbefreiungen der Bewohner Flanderns wird sehr hikorlise Zeuschrist. VIII. Bb.

häusig der Erlaß von der des Balfarts, Balphards, Balgphards u. s. w. ausgeführt. Reserent übersetzte in seiner flandrischen Staatsund Rechts: Geschichte Bb. I. S. 360 Note 101 mit Balpferd, was auch Herr Gheldolf in seiner französischen Bearbeitung des Buches (Bb. II S. 254) wiederholte. — Es war freilich hiermit nichts gesagt.

Der lette unternahm nun ein weitgreifendes, in die Römerzeit zuruck: gehendes Studium, um die Natur dieser im dreizehnten Jahrhundert gutst herrlich gewesenen, in einer Abgabe bestehenden Belastung zu erklären. Das Wort Balfart oder Balfard u. s. w. ist nach ihm nichts anderes als eine Germanisirung des Wortes Parafredum (vom Volke ausgesprochen Ballfredum), das wie manche andere Verpslichtung aus der Römerzeit sich bei den Franken erhielt; die Belastung bestand ursprünglich in der Lieserung von Pserden für reisende Beamte, für den Transport in Kriegszüsgen u. s. w. Es wird häusig neben der Verpslichtung zur Wagenvard genannt.

Alle bas Balfard erwähnenden Urkunden werden nun hier angegeben und die Erklärung auf die besten etymologischen Ableitungen gestützt.

Die Akademie, welcher der Berfaffer die Abhandlung überreicht hatte, übertrug mehreren ihrer Mitglieder deren Prüfung. Nur Herr v. Kervyn unternahm eine eingehende Untersuchung, deren Endergebniß dahin geht: das Wort Balfart bezeichne nicht eine das altrömische Parafredum, son: dern eine die zur Errichtung von Wällen der Burgen den hintersaffen obliegende Frohn verpflichtung vertretende Geldabgabe (exactio pro munitione castrorum) (S. 357). Herr de Smet außert S. 362 nur Aweifel über Gheldolfs Ansicht; Snellaert spricht sich für die auf standi: navische Etymologien gestütte Erklärung bes Wortes von Willems aus, Die dahin geht, es sei nichts anderes gewesen, als die Abgabe des Mortuarium für Balgvart d. h. die lette Fahrt des Menschen. möchte gegen Gheldolfs Ansicht nur ein Bedenken äußern: nämlich daß die Balfartsleiftung in Westflandern vorkommt, was zur Römerzeit nur unzugängliches Sumpf : und Baldland war, so baß von den Leiftun: gen ber parafredi bort schwerlich bie Rebe mar. - Jebenfalls laftete bie Abgabe auf ber niedersten Boltstlaffe ber Leibeigenen ober Borigen und war entschieden gutsberrlich.

Die beiben Abhandlungen im 32. Bande der Mémoires de l'Académie von de Smet und Chalon zeichnen sich durch gründliches Quellens studium, Bollständigkeit und eine höchst klare und einsache Schreibart aus.

Der Abhandlung von Chalon über die Münzen der Grafen von Flandern sind zwei und zwanzig Tafeln mit einer großen Menge Abstrucke von der ältesten Zeit bis ins achtzehnte Jahrhundert beigefügt.

In Betreff der Abhandlung über den Geburtsort Karls des Großen von Dr. Hahn vgl. Bb. 7 der Zeitschr. S. 216 f.

Die kleine Abhandlung bes Abbé Kempeneers ist eine wohlgelungene Genealogie der einstigen Chatelains von Montenaken, einer theils im Fürstensthum Lüttich, theils in Brabant gelegenen Grundherrschaft, beginnend mit dem Jahr 1180 und endend mit dem letten Descendenten dieses altadeligen Hauses (wenn wir recht berichtigt sind), Bater des Barons Lambert von Cortensbach, der sich in der belgischen Revolution von 1830 als Gouverneur von Ostslandern in Gent einen unbeliebten Ramen gemacht hat und als Gouverneur der belgischen Provinz Limburg gestorben ist. Es sind Urkunsden beigesügt, von 1214 bis 1592, jedoch auch die ältesten nur in einer freilich vor Jahrhunderten schon veranstalteten französischen Uebersetung.

## Beriobifche Schriften.

Revue d'histoire et d'Archéologie. T. III. Livre I et II. Annales de l'Académie d'Archéologie de Belgique T. XVIII. Anvers 1861.

Messager des Sciences historiques etc. Gand 1861. Serrure, C., Vaterlaendisch Museum. 8. T. IV. (446 p.) Gand. Revue trimestrielle, redigée par M. van Bemmel, 8. année. 4 Vol. —

Annuaire de la Société libre d'Emulation de Liège pour 1861. 12. (494 p.) Liège.

Unter ben hier verzeichneten Zeitschriften verdient die erste mit großer Auszeichnung genannt und in Deutschland beachtet zu werden. Es erscheisnen von derselben jedes Jahr zwei Hefte, und vier machen einen Band aus. Die des Jahres 1861 bilden den Anfang des dritten Bandes, zu welchen 1862 ein drittes hinzukam. Jedes Heft zerfällt in 3 Abtheilunsgen; Ausseigen neuer Werke und Beilagen. Wir sanden in denzselben sehr gründliche Artikel, z. B. von Duvivier über die Lage und den Umsang der Silva Carbonaria, von Lehon, und dem alten fleißigen Geschichtsforscher Corremans; serner kritische Anzeigen neuer Schriften von Chalon, Biot, Villermont, Delgeur. Diese Revue könnte sur Belgien das werden, wozu unsere historische Zeitschrift bestimmt ist.

Der Messager des Sciences historiques hat auch im Jahre 1861 wieder vorzügliche Artikel geliefert. Er enthält, wie die meisten früheren Bände, geschichtliche Beschreibungen bemerkenswerther Kirchen, ehemaliger Klöster u. s. w.; wir heben unter denselben hervor, Herrn A. Schaepken's Artikel: 1) über die Kirche von End, in der Provinz Limburg (S. 133); 2) über die Kirche von St. Trond (S. 269), und des Herrn van Loderen Notiz über den Thurm der Domkirche von St. Bavo in Gent (S. 381). Prosessor Lecouvet in Gent setzt S. 220 f. seine literargeschichtslichen Mittheilungen über die namhasten Gelehrten von Tournay fort, die Chronique des sciences et arts dieses Bandes ist reich an interessanten Notizen, von welchen viele im Anzeiger für die Kunde der deutschen Borzeit deutsch wiedergegeben werden sollten.

Die von Herrn van Bemmel redigirte Revus trimestrielle bes Jahres 1861 enthält keine bedeutenden geschichtlichen Artikel. Wir begegenen nur Anzeigen neu erschienener Geschichtswerke, in Bd. II. S. 255 einer Ueberschau der neuesten geschichtlichen Erscheinungen in Belgien (vou Bemmel), worin unter anderen Villermonts Tilly und Considérants révolution du XVI. siècle recensirt werden, serner Potvins Albert und Jsabelle und Gemelli's histoire de la révolution belge von 1830; in Band III S. 330 einer Recension Dood's von Stallaerts Geschichte Joshanns I. von Brabant.

Das von dem für die Geschichte seiner Vaterstadt so rühmlich thätigen jungen Gelehrten Ulysse Capitaine für das Jahr 1861 redigirte Annuaire der von einem ganz neuen Geiste beseelten Société libre d'Emulation enthält unter No. IV eine Fortsetzung der Documents et matériaux pour servir à l'histoire de cette société und von E. Gossart eine Biographie von Nicolas Petermans, eines im zweiunddreißigsten Jahre seines Alters (1861) verstordenen, ganz den historischen und literarhistorischen Studien lebenden und zugleich als Dichter hervorragenden Schülers von Saint-Beuve. Er hat sich durch gründliche Artitel in der Revue trimestrielle, dem Annuaire de la Société d'Emulation sowie in anderen Zeitschristen, vor allem aber durch sein zweimal verlegtes, überall glänzend ausgenommenes, unten ausgeseichnete Buch über den Fürsten von Ligne einen ruhmvollen Namen gemacht. Prosessor Leron hielt dem Verblichenen eine ausgezeichnete S. 165 des Annuaire abgedruckte Grabrede.

Literargeschichte und Bibliographie.

J. van de Velde, Geschiedenis der nederduitschen Tael- en Letterkonde. Audenarde. 8. (198 p.) (Geschichte ber niederbeutschen, b. h. stamändischen Sprachkunde und Literatur.)

Bloemart, Philipp, de nederduitsche Schrijvers van Gent. I. Liefer.

Diese Geschichte der flamandischen Schriftsteller Gents von dem seit fast dreißig Jahren hochverdienten Verfasser soll in 4 Lieserungen erscheinen und einen Band von 400 Seiten ausfüllen und wird, wie schon die erste Lieserung beweist, eine überaus schätzbare Bereicherung der flas mandischen Literatur sein.

Saint-Genois, J. de, Antoine Sanderus et ses écrits; une page de notre histoire littéraire au 17. siècle. 8. (116 p.) Gand.

Diese ebenso gründliche, als geschmadroll geschriebene Lebensstizze bes um Flanderns Geschichte und Geographie so hochverdienten Sanderus erschien zuerst in den Annalen der Société des beaux arts in Gent und weist die nicht genug zu schätzende Wichtigkeit der Werke des Mannes nach, der unter den Geographen des so eben bezeichneten Jahrhunderts stets eine hohe Stelle einnehmen wird.

Petermans, N., le prince de Ligne, ou un écrivain grand Seigneur à la fin du 18. siècle. 2 éd. revue et corrigée. (X et 234 p.) Liège.

Theux, J. de, Les delues du pays de Liège, étude bibliographique. 8. (24 p.) Liège.

Das kleine Schriftchen bezeugt die durchaus solide kritische Gelehrssamkeit seines Versassers und zeigt uns die Entstehungsgeschichte des, wenn auch oft sehr ungründlichen, doch durch die Abbildungen der noch in den Jahren 1730 und fig. bestehenden Baudenkmale des Lütticher Landes schätzbaren Werkes, sowie den leichtsertigen Charakter seines wenig achtbaren Versassers Sommery.

Bibliotheca belgica, Trente années de la littérature belge. Catalogue général des principales publications belges depuis 1830. S. (VII et 97 p.) Bruxelles.

Diese belgische Bibliographie seit 1830 ist durchaus nicht vollständig, und sind selbst namhafte Werke nicht aufgeführt.

Haeghen, Ferd. van der, Bibliographie Gantoise. 3. Partie. Gand. Namur, A. (Bibliothefar ber Stadt Luxemburg), Notices diverses, relatives à des Manuscrits ou Incunables conservées dans les bibliothèques publiques de Luxembourg. 8. (1 V.)

Scheler, A., Bulletin du bibliophile belge. Ser. VIII. Bruxelles.

Lecouvet, F. F. S., Tournay littéraire ou recherches sur la vie et les travaux d'écrivains appartenant par leur naissance ou séjour à Tournay à cette ville. I. Partie. 8. (348 p.)

Die meisten Darstellungen in dem Buche erschienen früher im Mossager des sciences historiques selbst noch im Jahre 1861.

#### Varia.

Goethaels, F. V., Miroire des notabilités nobilaires de Belgique, des Pays-bas et du Nord de la France. 4. t. II. livre 8.9. (409 à 800 p.) Bruxelles.

Die lette Lieferung, sie erschien im Dezember 1861.

Annuaire de la Noblesse de Belgique publié par le Baron J. de Stein-Altenstein. 15. année (XII et 384 p.) Brux. 1861

Gilvy, G. O., livre d'or de la noblesse d'Austrasie de Belgique, Nerlande etc. 4. t. I. serie A. B. (72 p.) Bruxelles.

Ram, P. F. H. de, Codex veterum statutorum academiae Lovaniensis. 4. (296 p.)

Ein besonderer Abdruck dieser Statuten aus Herrn de Rams Ausgabe von Molanus rerum Lovaniensium Libri XIV. t. II. p. 889.

Ram, P. F. H. de, Analectes pour servir à l'histoire de l'université de Louvain. 12. N. 25. (124 p.) Louvain.

Gens, E., Esquisse d'une histoire des beaux arts à Anvers au XV jusqu'au XVII. Siècle. 18. (70 p.)

Abdrud aus bes Berfaffers Geschichte von Antwerpen.

Mortier, B. C. du, Nouvelles recherches sur le lieu de maissance de P. P. Rubens. 8. (84 p.) Bruxelles.

Gregoire, Ed. G. J., Essai historique sur la musique et les musiciens des Paysbas. 4. (96 p.) Brux.

Straeten, E. van der, notice sur Pierre Perret graveur belge du XVI. siècle. 8. (8 p.)

— les tapisseries de l'ancien hôtel d'Escornais à Audenarde. 8. (8 p.)

Mus ben Annales de l'Académie d'Archéologie von 1860 besons bers abgebrudt.

Scheler, A., Annuaire statistique et historique Belge. 12. (394 p.)

Gine vorzugsweise industrielle Statistit Belgiens.

Bruyssel, E. v., histoire du Commerce et de la Marine en Belgique. 8. t. I. (III. et 356 p.) Brux., Leipz., Paris.

Das Werk des Herrn von Brupssel verdient mit Auszeichnung genannt zu werden. Dasselbe soll eine vollständige Geschichte des Handels und der Seefahrerei Belgiens werden. Der vorliegende erste Band beginnt mit den Zeiten der Römerherrschaft und erstreckt sich bis in das Zeitalter J. van Artevelde's d. h. bis in die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts.

Der Berfasser, welcher längere Zeit aus Auftrag der belgischen Resgierung in den Archiven Englands Nachsorschungen über die in denselben vorhandenen auf Belgien bezüglichen Dokumente anstellte und jest an der Spite des paläographischen Instituts steht, ist gewiß der geeignete Mann, eine belgische Handelsgeschichte zu schreiben, was er auch durch sein kritisches Versahren in den Darstellungen des I. Bandes seines Werkes beweist. Nach Bollendung des Ganzen ist est erst möglich, auf die Frage, ob er seine Ausgabe befriedigend löste, eine Antwort zu geben.

L. A. Warnkoenig.

#### 8. Mieberlande.

Algemeene Geschiedenis des Vaderlands, van de vroegste tyden tot op heden, door Dr. J. P. Arend, voortgezet door Mr. O. van Rees en Dr. W. G. Brill. Derde deel, derde stuk, aflevering 9-17. Amsterdam, C. L. Schleyer en Zoon.

Fortsetzung, siehe Jahrgang 1859.

Brill, W. G., Voorlezingen over de geschiedenis der Nederlanden. Eerste stuk. Leiden, E. J. Brill.

Inhalt: 1) De Stammoeder der Oranje Nassaus; 2) Prins Willem van Oranje.

Otterloo, M. D. van, Geschiedenis des Vaderlands: een leer en leesboek ten gebruike by verschillende inrigtingen van uitgebreid onderwys. Eerste deel. Arnhem, J. W. Swaan.

Jonge, J. C. de, Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen. Vermeerderd met de nagelaten aanteekeningen van den overleden Schryver en uitgegeven onder toezigt van Jhr. Mr. J. K. J. de Jonge. Tweede druk. Haarlem, A. C. Kruseman.

Fortsetzung, siehe Jahrgang 1859.

Motley, J. L., De opkomst van de Nederlandsche Republiek. Tweede afdeeling, ook onder den titel: Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden, sedert den dood van Willem den Zwijger tot op de Synode van Dordrecht, met een volledig overzigt van de worsteling van England en Holland tegen Spanje, en van den oorsprong en ondergang der Spaansche Armada. Uit het Engelsch vertaald onder toezigt van Dr. R. C. Bakhuizen van den Brink. 's Gravenhage. W. P. van Stockum. gr. S.

Hetzelfde werk. gr. 12.

Fruin, R., Tien jaren uit den Tachtigjarigen oorlog 1588-1598. Nieuwe uitgave. Amsterdam, J. H. Gebhard en Co.

Die erste Ausgabe bieses Buchs war nicht im Handel. Siehe Jahr: gang 1859.

Knoop, W. J., Krijgs- en Geschiedkundige Geschriften. Eerste deel. Schiedam, H. A. M. Roelants.

Vreede, G. W., Inleiding tot eene geschiedenis der Nederlandsche Diplomatie. Tweede gedeelte. Tweede stuk. De Raadpensionaris van Holland onder Maurits, Frederik Hendrik en Willem II. (1621-1650). Utrecht, J. G. Broese.

(Gine Besprechung bleibt vorbehalten.)

Groen van Prinsterer, G., Archives ou Correspondance inédite de la Maison d'Orange-Nassau. Recueil publié avec autorisation de S. M. le Roi. 2. Série. Tome V. 1650—1688. Utrecht, Kemink et fils.

Table des matières et des lettres dans le Recueil: Archives de la Maison d'Orange-Nassau. Deuxième Serie. par Mr. J. T. Bodel Nyenhuis. Utrecht. Kemink et fils.

Dieser 5. Band ber 2. Abtheilung ber Archive bes Hauses Oranien umsaßt einen Zeitraum von ohngesähr 40 Jahren; also ist es klar, bak man nicht eine sortlausende Correspondenz erwarten dars. Die Briese, welche ber bekannte Herausgeber in dem vorliegenden Bande veröffentlicht, können in 3 Gruppen getheilt werden. Die erste enthält die zwischen dem Grasen (späteren Fürsten) Wilhelm Friedrich von Nassau, Herrn von Sommelsduck und den französischen Gesandten Brasset, Chanut und de Thou gewechselten Briese. Wenn die der beiden ersten uns einen Blick in den

Bustand der oranischen Partei während der ersten 10 Jahre der vollen Macht ihrer Gegner gestatten, so beleuchtet die Correspondenz der französsischen Gesandten die Politik Mazarin's gegenüber von den vereinigten Riederlanden und die Zwede, für welche er die Beziehungen seiner Gesandten zu den Anhängern des Prinzen von Oranicn auszubeuten gedachte. Man sindet in diesen Bricsen viele beachtenswerthe Beurtheilungen einslußreischer Männer jener Zeit, welche man jedoch, wie Herr Groen sehr richtig beswertt, nur mit Vorsicht ausnehmen darf.

Die zweite Klasse der in diesem Lande enthaltenen Briese bilden die des Prinzen von Oranien und Johann Morit von Nassau-Siegen aus den Jahren 1672-1673; die Vertheidigung des Landes gegen Frankreich und die militärischen Unternehmungen machen den Inhalt aus.

Die dritte Reihe bietet eine Menge interessanter Briese hochgestellter Engländer an den Prinzen von Oranien. Schon Sirtema de Grovestins hat im 4. Bande seiner histoire des luttes et des rivalités politiques entre les puissances maritimes et la France eine freisich sehr manzgelhaste llebersetung dieser Briese gegeben, wosür herr Groen den Beweis liesert, indem er sie mit dem Original vergleicht. Unglücklicher Weise entzhält dieser 5. Theil nur sehr wenige Briese von dem Prinzen von Oraznien selbst. Alle diese Briese beziehen sich auf den Zwicspalt zwischen dem Hose und dem englischen Bolke, und wir brauchen nur die Jahre 1677—1688 zu nennen, aus denen die meisten stammen, um ein richtiges Urtheil über ihren Werth Platz greisen zu lassen.

In der Einleitung, die wie gewöhnlich eine treffliche Uebersicht der in diesem Bande veröffentlichten Briese giebt, widerlegt Groen Mignet, welcher auf Gourville's Autorität hin behauptete, daß der Unwille des Prinzen von Oranien gegenüber von der Ermordung des Rathspensionärs de Witt nicht aufrichtig gewesen, und daß der Prinz die Schlacht von St. Denis geschlagen habe, während ihm der Abschluß des Friedens des tannt gewesen sei; unangesehen dessen, daß der Prinz selbst in einem vertraulichen Briese an den Großpensionär Fagel am Tage nach der Schlacht schrieb, er könne vor Gott versichern, daß er erst an diesem Tage den Abschluß des Friedens vernommen habe, und unerachtet Herr Mignet selbst, von Herrn Sirtema de Grovestins um Beachtung dieses Brieses gebeten, erklärt hatte, daß der vertrauliche Brief des Stadhouder's Aufrichtigkeit bekunde. Der Meinung des Herrn Pros. Breede entgegen vertheidigt

Herr Groen die, daß der Abschluß des Friedens von Nymwegen (1678) ben Wünschen bes Prinzen von Oranien nicht entsprochen habe.

Außer ben Briefen bes Prinzen an seinen Freund Bentinck und benen, welche sich noch in England befinden, giebt es noch eine um Vieles interessantere Correspondenz Wilhelm's nach seiner Erhebung auf den englischen Thron und des Nathspensionärs Heinsus, von der Herr Grovestins zahlreiche Bruchstücke in seiner Geschichte mittheilt, und welche Macaulan und Grimblot gekannt haben, aber nur in einer Uebersetzung. Hossen wir, daß herr Groen selbst sein Wert fortsetze, und daß die den Worten des Herausgebers zu Folge nur allzusehr gegründete Furcht, daß er hierzbei stehen bleiben werde, sich nicht verwirkliche.

Herr Bobel Nyenhuis hat ein mit seiner bekannten Sorgfalt angesfertigtes Inhaltsverzeichniß zu der vorliegenden 2. Abtheilung dieses Werstes im Ansange dieses Jahres veröffentlicht.

Knottenbelt, W. C., Geschiedenis der Staatkunde van Johan de Witt. Bekroond door de Hollandsche Maatschappy van Frauije Kunsten en Wetenschappen. Amsterdam.

(Eine Besprechung bleibt vorbehalten.)

Tex, N. J. den, Jacob Hop. Gezant der Vereenigde Nederlanden. Amsterdam, Johannes Müller.

Die Geschichte bes Prinzen von Oranien, welcher später als Wilshelm III. über England herrschte, ist ohne Zweifel überaus anziehend, und bies nicht am wenigsten für die vereinigten Niederlande, mit benen bes Prinzen Geschicke so eng verknüpft waren.

Sehr beifallswerth ist der Gedanke des Herrn den Tex, eine Studie über Jacob Hop zu schreiben, einen der diplomatischen Agenten des Brinzen von Oranien, und hierfür vorzüglich die Berichte zu benutzen, welche sich als Manuscript in den Archiven im Haag befinden.

Um den Werth richtig zu schätzen, nuß man wissen, daß Hop eine der für die Geschichte der Niederlande bedeutsamsten Persönlichkeiten gewesen ist. Er begann seine staatsmännische Lausbahn als Attaché des Gesandten von Beverningh zu Nymwegen. Im J. 1680 (er war 1654 geboren) ward ihm die Stelle eines Pensionär's der Stadt Amsterdam übertragen, und er sah sich in dieser Sigenschaft in die Politik dieser Stadt tief hineingezogen, die um jeden Preis den unaushörlichen und heilsamen Widerstand hemmen wollte, welchen der Prinz von Oranien den Gewaltsamkeiten Lud-

wig's XIV. entgegenstellte. Rach einem offentundigen und sehr bestigen Borfalle, beffen Einzelheiten man aus ben Briefen von b'Avaux, bem frangofischen Gesandten, tennen lernen tann, gewann Amsterdam allmalich eine beffere Ueberzeugung, und seit jener Zeit ward hop einer ber vorzüglichsten diplomatischen Unterhandler des Prinzen von Dranien. — Bon 1687—1700 war Hop als Gesandter thatig; 1687 unterhandelte er in Berlin wegen eines handelsvertrags mit Danemark. 3m folgenden Jahre wurde er nach Wien gesendet, um die Bermittlung der Generalstaaten anzubieten in den Friedensunterhandlungen des Kaifers mit der Türkei, ohne indeß den gewünschten Erfolg zu haben; zugleich aber auch um das gute Einvernehmen Desterreichs und ber Riederlande zu befestigen, mas um so nothwendiger erschien, als die beabsichtigte Landung in England Feindseligkeiten von Seiten des französischen Königs voraussehen ließ. Balb nach seiner Rudtehr ging hop als Gesandter nach England, wo er gegen Aller Erwartung bis 1692 blieb. In diesem Jahre betraute man ihn mit einer freilich erfolglosen Sendung nach Ropenhagen. In den nächsten Jahren war er für eine Beilegung ber Streitigkeiten ber beutschen Fürsten unter einander wie mit Danemark thatig, bis er 1698 nach Bien gurudkehrte, wo die spanische Erbsolge den Gegenstand seiner Sendung bildete. Beimgekehrt erhielt er die wichtige Stelle eines Generalschapmeisters der Union und spielte in dieser Eigenschaft eine bedeutende Rolle im spanischen Mährend 25 Jahren war er in glanzender Beise thatig. Erbfolgetrieg.

Der Berfasser hat in seiner Schrift, einer sehr gut geschriebenen acabemischen Dissertation, nur den ersten Theil der staatsmännischen Lausbahn von Hop geschildert, welcher 1700 mit seiner Rücksehr aus Wien endete. Da die Berichte dieses Gesandten seine Hauptquelle sind, so hat den Tex's Schrift ein besonderes Interesse durch disher unbekannte Mittheilungen. Es wäre im Interesse einer richtigen Würdigung Hop's zu wünschen, daß der Berf. einen Ueberblick über seine gesammte politische Thätigkeit gegeben hätte, und die schon anderweit gemachte Bemerkung, daß Herr den Tex neben der allgemeinen Ansührung der handschriftlichen Berichte auch im Einzelnen das hätte angeben sollen, worauf er seine Erzählung stützt, ist wohl keine grundlose.

Verschuer, W. A. van, Het staatkundig bedryf van Joan Willem baron van Ripperda (1715-1726). Akademisch proefschrift. Leiden.

Het leven van Mr. C. van Lennep 1751—1813, beschreven in verband met zyn tyd, toegelicht uit zyn gedichtenen vermeerderd met ongedrukte brieven en staatsstukken door Mr. J. van Lennep. Met een portret en vier facsimiles. Amsterdam, Frederik Müller. (Ook onder den titel: Het leven van Mr. Cornelis van Lennep en Mr. David Jacob van Lennep, beschreven en toegelicht uit hun gedichten en andere oorspronkelyke bescheiden en in verband met hun tyd beschouwd door Mr. J. van Lennep. Tweede deel.)

J. van Lennep, ber in einer Reihe von Romanen Sittenschilderungen der Hollander zu verschiedenen Zeiten gegeben hat und einer der tresslichsten Schriftsteller dieses Landes ist, hat das Leben seines Großvaters und Baters zu schreiben unternommen, indem er einen Band ihrer Gebichte veröffentlichte. Allein da Herrn van Lennep ein reiches Material von Familiendokumenten zu Gebote stand, so hat er seinen Plan erweitert und eine eingehende Biographie zu schreiben begonnen. Der vorliegende Band enthält die seines Großvaters Cornelius van Lennep, eines, wie es scheint, liebenswürdigen und ausgezeichneten Mannes, der als Mitglied des Rathes von Amsterdam der Partei angehörte, welche am Ende des vorigen Jahrhunderts in heftigem Gegensate zu dem Prinzen von Oranien stand und die Ursache des Unterganges des Freistaates war. Ban Lennep, welcher seine amtliche Stellung seit der Restauration von 1787 verloren hatte, nahm nach der Bewegung von 1795 thätigen Antheil an den municipalen Angelegenheiten und ward mehrmals zum Bertreter des Bolkes erwählt.

Der in dem Privatleben sehr achtungswerthen Persönlichkeit van Lennep's, für die auch die Briese an seine während der heftigsten staatlichen Bewegung von ihm getrennte Gemahlin zeugen, muß man wegen ihres Muthes und ihrer Ergebenheit Bewunderung zollen. Das vorliegende Buch macht uns mit sehr anziehenden Einzelheiten aus den Wirren bekannt, die in Holland dem Ende des Jahrhunderts vorangingen. Ueber diese Zeit ist nur weniges bisher veröffentlicht worden; diejenigen, welche an den Bewegungen Theil genommen und sie überlebt haben, sind auf jede Beise bemüht gewesen, das Andenken an die Rolle zu verwischen, die sie gespielt, und auch ihre Nachtommen sind zu allem Anderen eher geneigt als dazu, Documente zu veröffentlichen, welche ein Licht auf die Geschichte jener Tage wersen könnten. Möge Herrn van Lennep's Beispiel Nachahmung sinden, vorzüglich wenn es sich um Persönlichkeiten handelt, welche in einem weisteren Kreise wirksam gewesen sind, als sein Großvater; übrigens wird

Reiner ein anziehenderes Bild der Sitten und des Familienlebens in jener Zeit entwerfen konnen, als es der Berf. vorliegenden Buches gethan hat.

Brieven van A. R. Falck. 1795—1843. Tweede Uitgaaf 's Gravenhage Martinus Nyhoff.

Bakhuizen van den Brink, R.C., Les Rubens a Siegen: ma réponse à MM. J. Ennen et B. C. du Mortier; la Haye, Martinus Nyhoff.

Ottema, J. G., Gelegenheidsrede by de oprigting van het monument voor Simon Styl, te Harlingen; uitgesproken den 29. December 1860. Leeuwarden. V. Meursinge.

van Karnebeek, H. A., Levenschets van den vice-admiral A. W. de Man. 's Hage, Erven Doorman.

Veth, P.J., Het leven van J. van Gilse. Eene inleiding tot de uitgave zyner verspreide en nagelaten schriften. Amsterdam P. N. van Kampen.

Biographiesch Woordenbock der Nederlanden, bevattende levensbeschryvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wyze in ons Vaderland hebben vermaard gemaakt. Byeengebragt door A. J. van der Aa en voortgezet door K. J. R. van Harderwyk en Dr. G. D. J. Schotel. (Fortsetzung.)

Kramm. Ch., De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van den vroegsten tot op onzen tyd. Amsterdam, Gebroeders Diederichs.

van Lennep, J., Neerlands roem. Het tydvak van Frederik Hendrik, voorgesteld in levensbeschryvingen en afbeeldingen van zoodanige Nederlanders, als gedurende zyn stadhouderschap in onderscheiden vakken hebben uitgeblonken. Teekeningen van Herman ten Kate en W. P. Hoevenaar. Utrecht. L. E. Bosch en Zoon. (Fortsetzung.)

Scheltema, P., Aemstel's oudheid of gedenk waardigheden van Amsterdam. Vierde deel. Amsterdam J. A. Scheltema. (Fortsetzung.)

Inhalt: Rapport aan Z. M. den Koning over de veroverde vlaggen des rijks geplaatst in's Konings Paleis te Amsterdam. Pieter van Aphert en zyne beschryving van Amsterdam. Roemer Visscher. Het Reguliers klooster by Amsterdam. Inhoud van het boek der officien of kapelleryen,

waarvan de prior der Regulieren te Amsterdam collator was. Namen der schilders, die in de tweede helft der zeventiende eeuw te Amsterdam poorters zyn geweest. Jan van Bronckhorst. Brieven van Nicolaas Witsen aan burgemesteren van Amsterdam uit London geschreven tydens de verheffing van Willem III. tot koning van Engeland. Vondels leven en familiebetrekkingen, opgehelderd uit de Amsterdamsche Archieven. De overwintering der Amsterdammers op Nova Zembla. Het graf en de grafkelder van den Luitenant-Admiraal Michiel Adriaanszoon de Ruiter. De groote vischmarkt. Verslag van het bezoek door de vorstelyke Familie aan deze stad gegeven in October 1790. De schildery van M. van Bree, voorstellende de plegtige ontvangst van keizer Napoleon te Amsterdam in het jaar 1811. Eenige opmerkelyhe posten uit de oude Thesauriers-rekeningen van Amsterdam 1550—1560.

J. ter Gouw, Gysbrecht van Aemstel en de opkomst van Amsterdam. Amsterdam, C. L. Brinkmann.

Ekama, C., Chronologisch overzigt van de belangrykste gebeurtenissen der stad Haarlem. Uitde voornaamste bronnen byeengebragt. Haarlem. A. C. Kruseman.

Enschedé, A. J., Verslag over de geschiedenis en den eigendom van eenige Godshuizen, uitgebragt aan den gemeenteraad der stad Haarlem. Haarlem, Johannes Enschedé en Zonen.

Mededeelingen van de Vereeniging ter beoefening der geschiedenis van 's Gravenhage. Eerste aflevering. 's Hage, W. P. van Stockum.

De Geer van Jutfaas, B. J. L., De dom van Utrecht. Eene voorlezing met eenige aanteekeningen. Utrecht, Kemink en Zoon.

Buddingh, D., Wandelingen door de Betuwe, ter opsporing van Germaansch-Bataafsche en Romeinsche oudheden (1854—1860). Tiel. Wed. D. R. van Wermeskerken.

van der Brugghen, J. J. L., Troostrede aan het oude Nymegen. Utrecht, Kemink en Zoon.

Herr van der Brugghen, Erjustizminister, hat in der vorliegenden trefslichen kleinen Schrift (85 S. in kleinem Format) die Geschichte Nym-wegens behandelt. Diese Stadt, zu deren Zierden der Verf. selbst gehört, ist, einst sehr mächtig, an bedeutsamen Erinnerungen reich. Allgemein betannt ist, daß sich ganz in der Nähe die Ueberreste vom Valkhof befinden, dem Lieblingsausenthalte Karls des Großen. Im Lause der Jahrhunderte hat die Stadt viel an Bedeutung und Glanz eingebüßt.

Jept, wo Gelbern selbst nur die Stellung einer Provinz hat, ist Nymwes gens Bedeutung noch mehr beeinträchtigt worden. Die Geschichte dieser Stadt führt uns der Berfasser in ihren wichtigsten Momenten vor.

de Geer van Jutfaas, B. J. L., De Saksers voor en onder Karel den Groote. Inleiding tot eene regtsgeschiedenis van het door hen bewoonde gedeelte onzes vaderlands. Uitgegeven by gelegenheid van het 225 jarig bestaan dêr Utrechtsche hoogeschool. Utrecht, Kemink en Zoon.

Bei Gelegenheit der 225jährigen Jubelseier der Universität von Utrecht hat der Baron de Geer van Jutsaas, Pros. der Rechte an dieser Universität, die vorliegende Schrift veröffentlicht. Mit Rechtsgeschichte der Riesderlande sich beschäftigend glaubt der Verf., daß eine ausreichende Behandlung derselben gründliche Kenntniß der Rechtsentwicklung der einzelnen Landestheile ersordere, und hat so seine Ausmerksamkeit vornehmlich auf Overpssel gerichtet, das einst Sachsen bewohnten. Vor Karl dem Großen besanden sich diese in ganz ähnlicher Lage wie die Sachsen, welche anderswo wohnsten. Ihr Zustand vor und unter Karl dem Großen bildet den Gegenstand vorliegender Untersuchungen; hoffentlich wird der Verf. hierbei nicht stehen bleiben und auch die Rechtsgeschichtlichen Studien zu verdanken haben wird.

Charters en bescheiden over de betrekking der Overysselsche steden, byzonder van Kampen, op het Noorden van Europa gedurende de 13. en 14. eeuw. 1251—1393. Uitgegeven door de Verceniging tot beoefening van Overysselsch regt en geschiedenis. Deventer, J. de Lange.

Doorninck, J. J., Tydrekenkundig Register op hed oud-provinciaal Archief van Overyssel. Zwolle, Erven J.J. Tyl.

Register van charters en bescheiden in het oude archief van Kampen: I. van 1251—1394. Kampen, K. van Hulst. (Niet in den handel).

Kleyn, A. G., Geschiedenis van het land en de Heeren van Breda, tot het tydstip der afscheiding van Bergen op Zoom, uit bekende en onuitgegeven bronnen geput. Breda, Broese en Co.

Bibliotheek van Nederlandsche Pamfletten. Eerste afdeeling. Verzameling van Frederik Müller te Amsterdam; naar tydsorde gerangschikt en beschreven door P. A. Tiele. Derde deel. Juny 1672 — Maart 1702. Amsterdam, Frederik Müller. (Fortsetzung.)

Rogge, H. C., Beschryvende Catalogus der pamflet-

ten verzameling van de Boekerij der Remonstrantsche Kerk te Amsterdam. Amsterdam, J. H. Scheltema. (Fortsetzung.)

van Toorenenbergen, J. J., Eene bladzyde uit de geschiedenis der Nederlandsche Geloofsbelydenis ter gedachtenisviering by haar derde eeuwgetyde beschreven en met de oorspronkelyke bescheiden uitgegeven. 1561—1861. Met twee fac-simile's. 's Gravenhage, Martinus Nyhoff.

Im Jahr 1861 waren es 300 Jahre, daß das reformirte Glaubensbekenntniß der Niederlande abgefaßt worden ift. Wie vor 100 Jahren der Paftor te Water so wollte van Toorenenbergen, ein ausgezeichneter Brediger ber reformirten Rirche ju Bliffingen, bas Undenken baran feiern, indem er ein mit diefem Befenntniß zusammenhangendes Bert veröffent: lichte. Diefer Ibee verbanten wir ben Wiederabbrud zweier Schriften jener Beit, welche außerft selten geworden vom bochsten Interesse sind fur die richtige Burdigung ber Ereignisse, welche bem Rrieg ber Niederlande mit Spanien vorausgehen. Die Titel berselben sind: Libellus supplex Christianorum in Germania inferiore propter veram religionem afflictorum, imperatori in Comitiis Augustanis exhibitus anno 1566 und Oratio ecclesiarum Christi, per varias Germaniae Belgicae provincias, sub Antichristi jugo gementium, ad Potentissimum Dominum, D. Maximilianum, Dei gratia Romani Imperii invictissimum Caesarem semper Augustum etc.: qua Christiani Magistratus officium describitur, et ratio tollendi conciliandique omnes religionis controversias ac recte constituendi Ecclesias breviter ex verbo Dei ostenditur. MDLXVI.

Ban Toorenenbergen glaubt, daß der berühmte Marnix Herr von Sainte Aldegonde der Verf. dieser beiden Schriften sei, und seine Beweiße führung hat viel Ueberzeugendes. In einer sehr faßlichen und gelehrten Einleitung weist er die große Bedeutung dieser 2 Schriften nach und zeigt, wie sie keineswegs, was man gewöhnlich annimmt, Werke des Adels seien, sondern der reformirten Kirche, und wenn Aldegonde der Verf. ist, so sindet dies vollkommen seine Bestätigung, indem er in seinem Widerspruche gegen Spanien immer von religiösen Beweggründen geleitet wird. Indem die reformirten Gemeinden diese Schriften dem deutschen Kaiser vorlegten

schnitten sie kurzer Hand die vielsachen Versuche ab, durch welche man sie zum Aufgeben ihres calvinistischen Glaubens bringen wollte; was ihnen ohne Zweisel den mächtigen Schutz der protostantischen Fürsten Deutschlands, meist eifriger Lutheraner, verschafft haben würde.

Der Verf. zeigt uns die Beziehungen, welche zwischen der resormirten Kirche der Niederlande und dem Kursürsten Friedrich von der Psalz bestanden, der sich beim Neichstage zu Augsburg im Jahr 1566 in ebenso schöner als schwieriger Stellung besand. Diese ganze Einleitung ist eine entschiedene Widerlegung der beslagenswerthen Gesichtspunkte von Mathias koch in Absicht auf Beurtheilung der Ursachen der niedersländischen Nevolution, der die Ansicht zur Gestung bringen will, daß die Bewegung bloß dem Chrgeize und der Neuerungssucht des Abels entstamme; eine Meinung, welche koch nicht zum ersten Male in Umlauf bringt, und die bei den untergeordneten Ursachen stehen bleibend die Gessamntanschauung der Ereignisse und der sittlichereligiösen Grundsätze versloren gehen läßt, welche zum großen Theile dieses Stück niederländischer Geschichte beherrscht haben.

Glasius, B., Geschiedenis der Nationale Synode in 1618 en 1619, gehouden te Dordrecht 3. en 4. aflev. (H. deel.) Leiden, P. Engels.

van der Kemp, C. M., Geschiedenis der nationale Synode in 1618 en 1619, gehouden te Dordrecht, volgens de beschryving van B. Glasius, naar de waarheid der historie beoordeeld en veroordeeld. Tweede en derde stuk. Rotterdam, Verbruggen en van Duym.

De Hoop Scheffer, J. G., De doopsgezinde broederschap in Nederland voor vervloeging en ondergang bewaard. Redevoering by de aanvaarding van het Hoogleeraursambt uitgesproken, en naar het Latyn bewerkt. Amsterdam, P. N. van Kampen en Frederik Müller.

Doopsgezinde Bydragen, uitgegeven onder redactie van D. Harting en P. Cool. Eerste jaargang. Amsterdam, Fred. Müller.

Kalender voor de Protestanten in Nederland: Uitgegeven door de Vereeniging tot beoefening van de geschiedenis der Christelyke kerk in Nederland, onder leiding van W. Moll. Zesde jaargang 1861. Amsterdam, H. W. Mooy.

Alberdingk, Thym. P.P.M., St. Willebrordus, apostel der Nederlanden. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen.

Mees, Azn. G., Historische Atlas van Noord-Nederland van de XVI. eeuw. tot op heden. Rotterdam, Verbruggen en van Duym; twaalfde aflevering.

Monuments typographiques des Pays-Bas au 15. siècle. Collection de fascimilés d'après les originaux conservés à la Bibliothèque Royale de la Haye et ailleurs: publiés par G. W. Holtrop. Lith. de E. Spanier. Livrais. 11—13. La Haye, Martinus Nyhoff. (Fortsetzung.)

Hofdyk, W. J., Ons Voorgeslacht. Haarlem, A. C. Kruseman. (Fortsetzung.)

van Lennep, J., en W. J. Hofdyk, Merkwaardige kasteelen in Nederland, 3. Serie. Amsterdam, G. W. Tielkemeyer.

De heerlyke huizen en kasteelen in Nederland, voorgesteld in photographische afbeeldingen, vervaardigd onder toezigt van J. Th. Munnich, met geschied- en oudheidkundige aanteekeningen van R. C. Ermerins. Aflevering 3. Het slot Teylingen. 's Haye, Martinus Nyhoff.

Rictstap, J. B., Armorial général contenant la description des familles nobles et patriciennes de l'Europe: précédé d'un dictionnaire du blason. Gouda van Goor. (Fortsetzung.)

van den Bergh, L. Ph. C., Grondtrekken der Nederlandsche Zegel- en Wapenkunde. Tweede veel vermeerderde druk. Amsterdam, Frederik Müller.

Alberdingk Thym, J. A., De restauratie der groote Zaal op het Binnenhof te 's Gravenhage. Openbare brief over dat onderwerp aan de Koninklyke Akademie van Wetenschappen. Amsterdam, Frederik Müller.

de Waal, E., Nederlandsch-Indie in de Staten-General sedert de grondwet van 1814. Eene bijdrage tot de geschiedenis der koloniale politiek in Nederland. Tweede deel: bevattende de vergaderingen sedert de feitelijke afscheiding van Belgie tot de grondwetsherziening van 1840; derde deel bevattende de vergaderingen onder de grondwet van 1840. 's Gravenhage, Martinus Nyhoff. (Fortsetzung.)

Bydragen tot de geschiedenis van het koloniaal beheer, getrokken uit de nagelaten papieren van wylen den Minister van Staat Elout, uitgegeven door Jhr. Mr. P. J. Elout van Soeterwoude. 's Gravenhage, Martinus Nyhoff.

Bydragen tot de taal-land- en volkenkunde van Nederl. Indie. Uitgegeven door het koninklyk Instituut voor de taalland- en volkenkunde van Nederl. Indie. Nieuwe volgreeks. Vierde deel: eerste en tweede stuk. Amsterdam, Frederik Müller.

Wolbers, J., Geschiedenis van Suriname van de ontdekking van Amerika tot op den tegenwoordigen tyd. Amsterdam, H. de Hoogh. (Fortsetzung.)

Bydragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en oudheidkunde, verzameld en uitgegeven door Mr. Js. An. Nyhoff. Nieuwe Reeks. Tweede deel. Derde en vierde stuk. Arnhem, Js. An. Nyhoff en Zoon.

Inhalt: B. C. Molhuysen, Vervolg van aanteekeningen uit de geschiedenis van het Strafregt. Mr. Js. An. Nyhoff. Wat Karel van Egmond, hertog van Gelre en graaf van Zutphen, in de Vaderlandsche geschiedenis beteekent. Mr. W. Staats Evers. Het landgerigt van Veluwe. De styl der orde van S. Jan van Jeruzalem of der Maltezer Ridders. De nederlaag van Jonker Frans van Brederode vermeld door Jan Graaf van Egmond. P. Nyhoff. Berigt aangaande het oud archief der stad Doetichem: Dr. L. J. F. Janssen. Oudheidkundige reisberigten uit Duitschland, Hongarye, Bohemen en Zwitserland. Mr. J. Soutendam. Bydrage tot de geschiedenis van den ouden lakenhandel te Delft.

Bydragen tot de Oudheidkunde en geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch Vlaanderen: verzameld door H. Q. Janssen en J. H. van Dale. VI. deel. Eerste stuk. Middelburg, J. C. en W. Altorffer.

Inhalt: Bouwstoffen voor de geschiedenis der Doopsgezinde gemeente te Aardenburg, gedurende de eerste halve eeuw van haar bestaan, verzameld door J. H. van Dale. Vernieuwde keuren van Aardenburg van 17. October 1330 gecop. door A. E. Gheldolf. Jets over Oostburgs kerkelyken toestand in de zestiende eeuw. Bydrage door Mr. J. Egberts Risseeuw.

Kerkhistorisch Archief. Verzameld door N. C. Kist en W. Moll. Derde deel. Eerste stuk. Amsterdam, P. N. van Kampen.

Inhalt: Dordrecht onder kerkelyk interdikt, van 1352—1256, volgens oorspronkelyke, meest onuitgegeven bescheiden, met eenige aanmerkingen over interdikten in het algemeen, en over hunne vroegste toepassing, voornamelyk in Nederland door G. H. M. Delprat. Brief van de Roomsche Curie aan den bisschop van Utrecht, berigtende de verkiezing van Alexander VI. Christianus Sinapius Venlo door Dr. R. H. C. Römer. Bydrage tot de kerkgeschiedenis van Noord-Brabant, medegedeeld door Mr. O. van Rees. De Roomschgezinden onder den Heer van Purmerland en Ilpendam in 1645 en 1646. Aanteekeningen van een tydgenoot betreffende de opkomende kerkhervoreming en hare verbreiding, inzon-

derheid in het Fraterhuis te Doesburg, medegedeeld door W. Moll. Paging tot wering van de Luthersche leer uit de gemeente van Voorburg, in 1524. Kerkelyke herinneringen uit het jaar 1566 en volg, medegedeeld door Professor J. van Vloten. Nog een brief betreffende de vestiging der Remonstranten to Frederikstad, medegedeeld door H. C. Rogge. De zegels en zinnebeelden der Nederlandsche hervormde kerken. (Vierde gedeelte) door Dr. P. A. Borger.

De Gids. Vyf en twintigste Jaargang. Nieuwe Serie veertiende jaargang. Amsterdam, P. N. van Kampen. Darin über niederländische Geschichte: Kolonel W. J. Knoop: Coehooven. Dr. W. J. A. Huberts, de Fransche Furie. Ueber allgemeine Geschichte: Prof. R. Dozy, Oostenryk en Spanje tegenover de Fransche omwenteling.

Publicationen gelehrter Gefellichaften.

Koninklyke Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Letterkunde.

Verslagen en Mededeelingen. Zesde deel, tweede stuk. Verslag van de Heeren C. Leemans, L. A. J. W. Sloet en L. Ph. C. van den Bergh, over het voorstel tot uitgaaf van eenige der oudste vaderlandsche Monumenten. Nader berigt van den Heer L. J. F. Janssen, betreffende de uitgave der oudste Vaderlandsche Monumenten.

Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht.

Codex Diplomaticus. Tweede Serie: 1V. deel: 2. afdeeling. (blz. 305-417.)

Inhalt: Onuitgegeven brieven van Gillis van Berlaimont, Heer van Hierges, enz: uit de maanden Mei 1576 tot January 1577. Medegedeeld door Dr. van Vloten. (Slot).

Briefwisseling met en betrekkelyk Don Jan van Oostenryk in de jaren 1576 en 1577, naar de oorspronkelyke bescheiden medegedeeld door Dr. van Vloten.

. Berigten. VII. Decl. (blz. 127-429).

Inhalt: Stukken betrekkelyk het beleg en de verovering van Malakka op de Portugezen in 1640-1641, benevens het rapport van den Commissaris Schouten over den verleden en tegenwoordigen toestand dier stad: uit de papieren der voormalige Oost-Indische Compagnie door P. A. Leupe.

Kronyk. 1860. (blz. 209-433); 1861. (blz. 1-304).

Inhalt: Mededeelingen over het geslacht Bax, over Everard

van Weede van Dykveld, over het geslacht Lobé van Ostende en over Paschier Lammertyn.

Stukken voor de geschiedenis van de jaren 1588 en 1589.

Register van losse brieven enz. van 1500—1543 of het tractaat van Venlo, berustende op het archief van Harderwyk, medegedeeld door Mr. G. A. de Meester. Extracten uit de rekening der stad Ysselstein A°. 1673, medegedeeld door Dr. H. R. de Breuk. Dagelijksche aanteekeningen van een reisje ter bezigtiging van de verdedigingswerken van den Yssel. 1672. Brieven van Willem van Liere heer van Oosterwyk gesehreven tydens zyn verblyf te Parys. Instructie voor Heermale, Thin, van Zuylen, v. Denkenburg en van Druenen. (1584). Brief van den Raad van State aan de Staten van Utrecht 1625. (Medegedeeld door Dr. Vermeulen.) Stukken betreffende de verloving van koningin Elizabeth en den hertog van Anjou.

Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.

Jacob van Maerlants Spiegel Historiael uitgegeven door de Maatschappy der Ned. Letterk. Eerste deel 6. aflevering. Tweede deel 1. en 2. aflev.

Handelingen der jaarlyksche algemeene vergadering 1861.

Der jährliche Sitzungsbericht dieser Gesellschaft ist, abgesehen von der Geschichte der Societät in dem verflossenen Jahre, bemerkenswerth wegen der Biographien der verstorbenen Mitglieder. In dem vorliegenden Jahrsgang findet man die solgenden:

R. Posthumus von Herrn Halbertsma; H. Provò kluit von Herrn Boot; J. C. Martens van Sevenhoven von Herrn Vernède; K. J. R. van Harderwyk von Herrn van Reyn; N. C. Kist von Herrn ter Haar; P. C. G. Guyot von Herrn Campbell; C. van Marle von Herrn Vreede; C. A. Rethaan Macaré von Herrn Nepveu.

Friesch Genootschap van geschied-oudheid en taalkunde. Driendertigste verslag der handelingen van het Friesch Genootschap over het jaar 1860-61.

De vrye Fries. Mengelingen uitgegeven door het Friesch genootschap van geschied-oudheid en taalkunde. Negende deel. Nieuwe Reeks derde deel, tweede en derde stuk. Leeuwarden. G. T. N. Suringar.

Inhalt: Redevoering over het kruisbroeders klooster te Fransker door Mr. A. Telting. Friesche Briefwisseling van October 1576 tot Augustus 1577, medegedeeld door Dr. J. van Vloten. Des Bisschops eerste geregt, of Aleph van Alewa en Anna van Deeckema, door Mr. W. W. Buma.

Rinse Posthumus, in leven kerkleraar onder de hervormde gemeenten van Waaxens en Brantgum, door Dr. J. H. Halbertsma. Hulde aan de nagedachtenis van Rinse Posthumus, door J. van der Zwaag. Berigt wegens den storm in de nagt tusschen den 20. en 21. November 1776. Medegedeeld door Mr. W. W. Buma.

Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen. Verslag van het verhandelde in de Algemeene vergadering.

Provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant. Handelingen over het jaar 1861.

Provinciaal Utrechts genootschap van kunsten en wetenschappen. Verslag van het verhandelde in de Algemeene vergadering van 1861.

Schlosser, F. C., Algemeene geschiedenis, onder medewerking van G. L. Kriegk uitgegeven. Uit het Hoogd. vertaald door D. van Hinloopen Labberton en J. L. Terwen. 2. druk. Eerste deel. Rotterdam, Otto Petri.

— Geschiedenis der achttiende eeuw en der negentiende tot den ondergang van het Fransche keizerryk. Tweede druk. Gedeeltelyk op nieuw naar de vierde of laatste zeer veel verbeterde en vermeerderde Hoogd., uitgave vertaald en geheel herzien door P, van Os. Met portret van den Schryver. 54—66. aflev. Sneek van Druten en Bleeker.

Weber, G., Handboek der algemeene Geschiedenis ook met betrekking tot de beschaving, letterkunde en godsdienst. Voor Nederlanders bewerkt door A. W. de Klerk. Eerste en tweede stuk. J. H. Gebhard en Co.

Assmann, W., Beknopte algemeene geschiedenis op aardrykskundigen grondslag en met gedurige aanwyzing van den gang der beschaving onder het menschdom. Eerste en tweede stuk. Naar den 4. druk uit het Hoogd. door P. van Os. — Sneek, van Druten en Bleeker.

Hensden, A. A. van, Handleiding tot de kennis der nieuwe geschiedenis. Derde deel: loopende van 1789—1860. Breda Kon. Mil. Akad. 12. Het leven van Thomas Cochrane, graaf van Dundonald, Admiral van de roode vlag enz. door hem zelven beschreven. Vry bewerkt naar het Engelsch door J. J. Backer Dirks. Eerste deel. Haarlem, Erven F. Bohn. C. v. B.

# 9. Schweden und Morwegen.

(Die folgenden Angaben über die periodisch erscheinenden wissenschaftlichen Blätter Schwedens verdankt die Zeitschrift ihrem Berichterstatter über die gesschichtliche Literatur dieses Landes; die Redaktion hielt es für angemessen, dieselben wegen ihres allgemeinen Interesses zum Abdruck zu bringen.)

Da in Schweben Schriften und Abhandlungen von rein wissenschafts licher Art, besonders wenn sie auf mehr specielle Gegenstände sich beziehen, nur ein sehr geringes Publikum sinden und deswegen nur mit pekuniären Opsern herausgegeben werden können, hat man diesem für die gelehrten Schriftsteller sehr sühlbaren Mangel durch Zeitschriften und Jahrbücher abzuhelsen gesucht, welche theils nur durch einzelne gelehrte Gesellschaften (wie z. B. die unter der Leitung Sr. K. H. Dscar Friedrich's, Herzgogs von Ostgothland, stehende Königk. Wissenschaft au Uppsala, die auch durch Preisausschreibungen zu schriftstellerischer Wirksamkeit zu ermuntern sucht), theils mit öffentlicher Unterstützung herzausgegeben werden.

Bu ben letteren gehört die im verstoffenen Jahre ins Leben gerusfene Jahre sichrift der Universität zu Uppsala (Uppsala Universitets Ärsskrift), welcher die seit einigen Jahren in schwedischer Sprache herausgegebene Jahresschrift der Wissenschafts-Societät zu Uppsala (nicht aber ihre in lateinischer oder französischer Sprache redigirten Acta) nunmehr einverleibt worden ist. Jene Universitäts-Jahresschrift, worin auch academische Specimina einen Platz sinden, ist in fünf Sectionen getheilt, eine theologische, eine juristische, eine medicinische, eine für Philologie, Geschichte und Philosophie, endlich eine für Mathematit und Naturwissenschaft. Sie wird in zwanglosen Heften herausgegeben, und jede Section bildet für sich ein Ganzes, das auch besonders zu haben ist.

Ferner wird feit mehreren Jahren eine Beitfcriff ber Rordie

schen Universitäten (Nordisk Universitets-Tidskrift) wechselsweise zu Uppsala, Lund, Christiania und Kopenhagen herausgegeben. Sie hat einen mehr populären Zweck und ist auf die große Masse der Gebildeten berechnet. Wahrscheinlich wird jedoch ihre zu Uppsala erscheinende Abtheilung durch die oben genannte Universitäts-Jahresschrift einen bedeutenden Abbruch erleiden.

Von den schon seit längerer Zeit herausgegebenen Abhandluns gen der (zu Stockholm seßhaften) Königl. Akademie der schönen Literatur, Geschichte und Antiquitäten (Kongl. Witterhets-Historie- och Antiquitets-Akademiens Handlingar) begann unlängst eine "Neue Folge," deren zweiter Theil voriges Jahr erschien und mehrere werthvolle (im nachstehenden Literaturberichte angegebene) geschichtliche Abhandlungen enthält.

Von den Abhandlungen der Königl. Schwedischen Atademie (Kongl. Svenska Akademiens Handlingar)
wird gleichfalls jedes Jahr ein Band herausgegeben. Die Aufgabe dieser
in Stockholm seßhaften, von König Gustav III. nach dem Muster der
Académie Française gestisteten und aus 18 Mitgliedern bestehenden Asdemie ist, die Reinheit der schwedischen Sprache und den guten Geschmack
in der poetischen und prosaischen Behandlung derselben zu pslegen und
durch Preisaustheilungen zu besördern. Unter den Abhandlungen dieser
Asademie sindet man nicht nur interessante Lebensbeschreibungen ausgezeichneter schwedischer Schriftsteller, sondern auch zuweilen rein geschichtliche Aussatz, wie z. B. Theil XVIII Geizers meisterhafte Schilderung vom
Zustande Schweden's in dem Zeitraume vom Tode Karls XII. bis zum
Regierungsantritte Gustavs III., und Theil XXXII und XXXIV die zwei
ersten Abtheilungen der Abhandlung des Freiherrn Bernhard von Bestow:
"Bon Gustav III. als König und Mensch." (Bal. die beisolgende Uebersicht).

Endlich verdient die Zeitschrift der Königl. Kriegs = Wifsenschafts = Atademiens (Kongl. Krigs - Vetenskaps - Akademiens Tidskrift) hier genannt zu werden, insofern sie bisweilen Beiträge zur schwedischen Kriegsgeschichte enthält.

Om konung Gustaf I. och hans tidehwarf, särdeles de tvenne första så kallade Dalkarlsupproren; af W. E. Svedelius. Inträdestal uppläst i Kongl Witterhets-Historie- och Antiquitets-Akademien d. 18. Augusti 1859. Akademiens Handlingar, Ny Följd; D. II (s. 241—416).

lleber ben Gesichtspunkt, aus bem diese Abhandlung auszusassen sei, hat sich der Verk. selbst mit großer Bescheidenheit ausgesprochen. Sie ist laut seiner eigenen Angabe aus öffentlichen Vorlesungen entstanden, welche der Verk. als Prosessor der Geschichte an der Universität zu Lund gehalten hat, und er beklagt, daß "unbesiegbare Hindernisse" ihm nicht gestattet haben, umfassende archivalische Forschungen anzustellen. "Ich sühle," sagt er, "wie wohl ich es nöthig gehabt, von einer größeren Gelehrsamkeit, als die ich besitze, geleitet zu werden. Der Ehre, neue Thatsachen innerhalb der Wissenschaft entdeckt zu haben, muß ich entsagen. Ich habe lieber dieses Lobes entbehren wollen, als in die Schachten einer Forschung hinzabsteigen, in deren Tiese ich nicht eingedrungen sein würde."

Nach einem zusammenfassenden Ueberblicke über das Ganze des langen wechselvollen und thatenreichen Lebens Gustavs I. betrachtet ber Berf. "bie Umgebung Gustav Basa's in den ersten Jahren seiner Regierung, einige charakteristische Züge in bessen eigenem Geiste und den Geist ber Zeit, die zu beherrschen er sich vornahm." Er bemerkt in Bezug auf ben ersten Bunkt, daß Guftav I. nie, am wenigsten in ben bier erörterten ersten Sahren seiner Regierung, von einem so glanzenden Kreise, wie Guftav II. Albolf, umgeben war; und um dieses Urtheil zu bestätigen, mustert er die Männer, die in engeren ober weiteren Rreisen, als Anhänger ober Wibersacher, ben neuerrichteten Thron Gustav Wasa's umgaben. Gine Ursache bes eben bemerkten Verhältnisses sucht er in dem von Christian angerich: teten großen Blutbade, das die hervorragenosten Männer weggerafft hatte; boch möchte wohl eben dies in der That die schwere Aufgabe Gustavs I. wesentlich erleichtert haben. Bon diesem Könige gibt ber Berf. sodann ein erhabenes Bild, das im Allgemeinen mahr aber ein wenig idealisirt ist. Sehr richtig sagt ber Berf. schon in den einleitenden Bemerkungen, daß bei ber Auffaffung bes Bildes biefes Königs bie verschiedenen Zeiten zu berudsichtigen seien, und daß dies Bild, um mit Geijer zu sprechen, mit ben Jahren ernster und strenger, aber auch ehrwürdiger werde. Sehr treffend schildert der Berf. die in sich gespaltene Zeit Gustav Wasa's und beffen schwierige, aber bebeutungsvolle Stellung an ber noch schwankenben und unbestimmten Grenzscheibe zwischen einer hinscheibenden alten und einer bammernden neuen Zeit, deren Sauptführer bei den Schweden er felbst,

ber Emporkömmling, war, und bies in bem Grabe, daß er beinahe allein als Bertreter berselben bazustehen scheint, weil seine Umgebung von ihm ganz und gar verdunkelt wurde.

Endlich kommt ber Verf. zu bem speciellen Theile seiner Aufgabe in einer aussührlichen und, insofern ber Ref. es beurtheilen kann, getreuen Darstellung ber beiben ersten Aufstände ber Dalkerlen. Wenn auch biese Darstellung nichts für ben Forscher wesentlich Neues enthält, so verbreitet sie doch über manche Einzelheiten ein helleres Licht und wird zweiselsohne von jedem Gebildeten mit Interesse gelesen werden.

Ueberhaupt scheint der Berf. als beredter Schilderer größer zu sein benn als kritischer Forscher. Er schaut die Wirklichkeit in dem verschösnernden Lichte seines unbewußt idealisirenden Geistes, und wie er sie aufgesfaßt, so gibt er sie mit großer Anschaulichkeit und in epischer Breite wieder, an der sich unser Auge indeß ganz gerne weidet.

Handlingarrörande Sveriges historia. På Kongl. Majestets nådiga befallning med understöd af statsmedel utgifna af Kongl. Riks-Archivet. Första Serien. Konung Gustaf I. Registratur. I. 1521—1524. Stockholm. 8. (III, 328 u. 30 S.)

Diese Sammlung von archivalischen Aktenstücken, die die Reichs-Registratur für die genannten Jahre bilden, ist eine Hauptquelle zur Geschichte Gustavs I. Die jest von dem Königl. Reichs-Archive zu Stockholm besorgte Ausgabe derselben zeugt von großer Sorgsalt und Genauigkeit.

Sveriges Historia under Gustaf II. Adolphs Regering; af Abraham Cronholm. D. III. 8. (616 S.) Malmö 1861.

Die Regierungszeit Gustav II. Abolfs ist das glanzenbste Blatt in der schwedischen Geschichte, auf dem deshalb das Auge des schweden noch Geschichtssorschers gern weilt. Dessen ungeachtet besitzt Schweden noch tein vollendetes geschichtliches Specialwert, das diesen wichtigen Zeitabsschnitt seiner Geschichte in seinem ganzen Umfange behandelte. Widekins dis in vielen Beziehungen mangelhaste Geschichte Gustav II. Abolf's endigt mit dem russischen Frieden im Jahre 1617, und das sehr verdienstvolle, mit sleißiger Benutzung der damals zugänglichen archivalischen Quellen geschriedene Werk Hallenbergs über denselben Gegenstand ist leider auch unvollendet geblieben. Die innere und äußere Geschichte Schwedens zu

jener Zeit nach einem synchronistischen Plane behandelnd endigt es mit ben Borbereitungen zu ber preußischen Expedition im Jahre 1626.

Diesem Mangel abzuhelsen, ist die großartige und schwere Aufgabe, die der gelehrte Professor A. Cronholm sich gestellt, und der er mehrjäherige Forschungen mit unermudetem Fleiße gewidmet hat.

In den zwei ersten Banden seines Wertes hat er die Geschichte des danischen, russischen und polnischen Krieges behandelt, ist also dort schon dis gegen Ende des Jahres 1629 gekommen und hat auch in Bezug auf den von Hallenberg bereits behandelten Zeitraum aus den Schachten der Archive vielen neuen Stoff hervorgezogen und verarbeitet.

In dem vorliegenden britten Bande hat er die "innere Geschichte" angesangen und bis ins Jahr 1617 verfolgt, um sie in dem wahrscheinslich bald zu erwartenden vierten Bande fortzusepen. Doch wird die Bollsendung dieser wichtigen und umfassenden Abtheilung seines Werkes zweisselsohne noch mehrere Bande erfordern, ehe er seinem Plane gemäß auf das Jahr 1630 kommt, um dann zu dem deutschen Kriege überzugehen.

Dem Einwurfe gegen eine allzu große Ausschhrlichkeit begegnet der Berf. selbst im Borworte mit der Bemerkung, daß mancher "Manuscripstenschen" ihm einen gerade entgegengeseten Borwurf machen möchte; und man muß gestehen, daß er wohl aussührlich, aber nicht weitschweisig ist. Es sind die mit großem Fleiße und seltenem Auswande von Mühe und Arbeit gesammelten Thatsachen, welche sein Werk zu solchen, manchen Leser zurückschedenden Dimensionen anwachsen ließen, es aber zugleich zu einem reichen Schaße für den Geschichtssorscher machen.

Durch den Glanz seiner siegreichen Wassen hat Gustav Adolf sich einen weltgeschichtlichen Ruhm erworden, und dieser Ruhm hat die Nachmelt oft verleitet, neben dem Helden den Staatsmann zu übersehen. Aber man kennt Gustav Adolf nur von einer Seite, wenn man sich dessen nicht bewußt ist, welche Bedeutung seine Regierung für die innere Entwickelung Schwedens gehabt, und man kann seine kriegerischen Unternehmungen und selbst seine weltgeschichtliche Stellung nur sehr oberstächlich beurtheilen, wenn man dem inneren Zustande, den inneren Verhältnissen des schwedischen Staates zu seiner Zeit nicht eine nähere Ausmerksamkeit widmet. Diese zu erläutern ist deßhalb ein großes Verdienst, und wenn auch der Verf. besonders auf diesem Gebiete einen ausgezeichneten Borganger in Hallenderg gehabt hat, so ist es ihm doch durch sleißige Forsanger in Hallenderg gehabt hat, so ist es ihm doch durch fleißige Forsander

schung gelungen, viel Neues ans Licht zu ziehen und das schon Bekannte besser zu erhellen.

Arkiv till upplysning om Svenska Krigens och Krigsinrättningarnes Historia. Tidskriftet från och med år 1630 till och med år 1632. Tredje Bandet. Handlingarne under ledning af H. K. H. Hertigen af Östergötland (Oscar Fredrik) ordnade och utgifne af G. Mankell, Löjtnant vid Kongl. Wermlands Regementet. 8. (LXXVI u. 397 S.) Stockholm 1861.

Dieses in hohem Grade zu empsehlende Werk ist eine vollständige Sammlung der im schwedischen Reichs-Archive befindlichen Aktenstücke, die sich auf die schwedische Kriegsgeschichte in den bedeutungsvollen Jahren 1630—1632 beziehen. Die beiden ersten Bände enthalten Schriften und Briefe, die den Krieg und die Kriegsbewegungen, der unlängst erschienene dritte Band solche, welche die Kriegseinrichtungen erläutern.

Die Einleitungen entsprechen dieser Eintheilung. Die Einleitung zum ersten und zweiten Bande gibt eine gedrängte Uebersicht der Kriegsgeschichte, die zum dritten Bande einen ähnlichen Ueberblick über die Kriegseinrichtungen.

Die Aktenstude selbst sind nach Abtheilungen geordnet, von denen die V., VI. und VII. dem britten Band angehören.

Die V. (S. 1—133, No. 876—949) enthält Akten, die die Anzahl und Vertheilung der schwedischen Soldaten erläutern.

Die VI. (S. 137—231. No. 950—974) bezieht sich auf das Geldwesen und die Kriegskosten.

Die VII. (S. 235—397. No. 975—1081) enthält Akten in Bezug auf Ausstellung und Organisation, Löhnung und Unterhalt der Truppen, wie auch auf das Kriegsmaterial und die Flotte.

Diese kurze Uebersicht ist hinreichend, um den schäpenswerthen Inhalt anzudeuten. Uebrigens empfiehlt das Werk sich selbst hinreichend.

Konung Gustaf II. Adolfs Skrifter, utgifna af C. G. Styffe. 8. (XVI, 635 u. 12 S.) Stockholm 1861.

Wenn man sich von der Persönlichkeit Gustav II. Adolfs ein richtiges Bild machen will, so muß man ihn nicht nur in seinen Thaten, wie groß er auch in ihnen dasteht, sondern auch in seinen Schriften, Reden und Briefen kennen lernen. Denn in diesen spiegelt sich vorzüglich sein vielseitig gebildeter, umsassender und liebenswürdiger Geist mit großer Lebens

bigkeit wieder, und was aus seiner eigenen Feber floß, ist beshalb eine ber wichtigsten und nicht die am wenigsten interessante Quelle zu seiner Geschichte.

Diese eine Hauptquelle zur Geschichte und Charakteristik Gustav II. Abolfs hat der Herausgeber obengenannter Sammlung zu eröffnen gesucht und die Beiträge dazu mit großer Umsicht und Sorgsalt zusammengelesen. Er hat dadurch der Geschichte einen wesentlichen Dienst erwiesen, für welschen die Geschichtsforscher ihm großen Dank schuldig sind.

Bon seiner Aufgabe und seinem Verfahren legt er im Vorworte selbst Rechenschaft ab. "Was endlich die Grundfate des Herausgebers betrifft, so hat er es als feine Aufgabe angeschen, alle noch übrigen Briefe und Schriften zusammenzustellen, ohne irgend eine Aussonderung sich zu erlauben. größeren Sammlungen eigenhändiger Briefe, die es dem Berausgeber gelungen ift, sich zugänglich zu machen, sind also unverkurzt mitgetheilt wor-Sogar einige langere, eigenhandige Bufațe in Briefen, die sonst in bas Reine geschrieben und zweifelsohne von den Rangleibeamten des Ronigs auch abgefaßt find, find in die Mittheilung ber wichtigen Korrespondenzen aufgenommen worden, weil sie unter Anderem zeigen, mit welcher Aufmerksamkeit der König die Ausfertigungen prufte, die ihm gur Unterschrift vorgelegt wurden. Gleichergestalt find verschiedene nur fragmentarische Entwürfe und Concepte zu Reben, dazu bestimmt, in ben Versammlungen bes Rathes oder der Stände gehalten zu werden, nicht ausgeschlossen worben, wenn sie auch zum Theil dasselbe enthalten wie die vollständig auß= gearbeiteten Reben."

Die Sammlung ist nach folgenden Abtheilungen geordnet:

- I. Abhandlungen (S. 1—102), worunter die Einleitung zu Gustav II. Adolfs eigener Geschichte und die Personalien über Herzog Karl Philipp die bemerkenswerthesten sind.
- II. Reden (S. 103-222) besonders bei den Eröffnungen der Reichstage.
- III. Deffentliche Aktenstücke (S. 223-316) wie Entwürfe verschiedener Art, Instruktionen, Reichstagsvorschläge u. f. w.
- IV. Briefe (S. 316—610). Unter diesen finden sich 40 an den Pfalzgrafen Joh. Kasimir von Kleeburg, des Königs Schwager; 19 an den Herzog Adolf Friedrich von Mecklenburg; 31 an den Reichskanzeter A. Oxenstierna; 25 an die Prinzessin Katharina; 9 an Fraulein Ebba

Brabe; mehrere an König Christian IV. von Danemark, an den Kursfürsten Georg Wilhelm von Brandenburg, an den Kursürsten Joh. Georg von Sachsen (den 23. April 1631), an den Herzog Christian von Braunsschweig u. s. w.

V. Dichtungen (S. 611-619), worunter ber bekannte Rriegs: Pfalm: "Bergage nicht" 2c.

Anhang (S. 620—635), Nachträge zu dem Borigen. Dann folgt ein Register (S. 636—642) und endlich Bemerkungen (S. 643—647).

Riefe, hauptmann Aug., Karl X. Guftavs von Schweben Rriegszug über bas Eis gegen Ropenhagen im Jahr 1658 mit einem Rutblid auf die damalige Rriegsverfassung Schwedens. Eine Epifode aus der früheren Rriegs-Geschichte. (85 S.) Berlin, Bog.

Om den Svenska Statsförwaltningens förändrade skick under konung Carl XI. regering; af Fr. F. Carlson. (Inträdestal i Kongl. Witterhets-Hist.- och Antiqu.-Academien d. 9. Mars 1858. Academiens Handlingar. Ny Följd, D. II, S. 153—196).

Der durch seine, leider noch unvollendete, Geschichte Schwedens unter dem pfälzischen Hause auch dem deutschen Publikum schon bekannte Bersfasser hat in dieser Abhandlung einen wichtigen Beitrag zur Geschichte Karls XI. gegeben. Wie der Titel andeutet, ist die Ausgabe der Schrift, die durchgreisende Beränderung darzustellen, der die Form der schwedischen Berwaltung in jener Zeit, besonders nach dem bedeutsamen Jahre 1680, allmählig unterworsen wurde, und die nicht versehlen konnte, auf die Bersfassung und das ganze Staatswesen eine Rückwirkung auszuüben.

Der Verf. zeigt, wie die durch die Regierungsform von 1634 fcstsgesette collegialische Verwaltung von Karl XI. größtentheils durchbrochen und in eine bureaukratische umgewandelt, der Einfluß des Rathes vermins dert und der König selbst der wahre Angelpunkt der Verwaltung geworsden ist. Aber wenn auch diese durchgreisende Centralisation die Macht und den Einfluß des Königs bedeutend vermehren und durch die völlige Herabsehung des Rathes ein wesenkliches Element des alten schwedischen Staates unterdrücken mußte, so wäre es doch zweiselsohne sehr übereilt, dieselbe nur aus Intentionen der Herrschsucht abzuleiten. Sie geschah vielsmehr, um große Mißbräuche, die besonders während der Minderjährigkeit des Königs eingerissen waren, abzuschaffen und eine bessere und sestere

Ordnung, vorzüglich in der sehr verwirrten Finanzverwaltung, herbeizusscheren. "Durch die streng centralisirte und rein bureaukratische Organissation der Geschäfte der Staatswirthschaft," sagt der Verf., "wollte der König sich vergewissern, daß keine Abweichung von dem einmal sestgeskellsten Budget geschähe; sein Zwed war auch, so bald es ihm gesiel, uns verzögerten Aufschluß über die Finanzlage des Staates zu bekommen und im Ganzen Ordnung und Einsacheit vorwalten zu lassen. Der König gab in der Instruktion ein sörmliches Versprechen, das sestgesseste Budget selbst nicht zu überschreiten, wie auch keine dem Voransschlage widersprechenden königl. Verfügungen zur Aussührung zu bringen, sondern alles dergleichen an den Reichsschakmeister und das Staatsscomptoir zu remittiren. Karl XI., der unumschränkteste Regent, schrieb also auch sich selbst Gesehe vor, als er seinen Beamten strenge Beobachtung gesehlicher Vorschriften anbesahl."

Bwar hatte diese mehr den dringendsten Bedürsnissen der Zeitumsstände jedesmal angepaßte, als nach einem durchdachten, spstematischen Plane entworsene Organisation ihre großen, nicht zu läugnenden Mänzgel; aber diese wurden bei der Handhabung der Geschäfte einigermaßen gut gemacht durch die unerschütterliche Willenskraft und rastlose Thätigkeit des allenthalben unmittelbar eingreisenden Königs, der selbst der lebenz dige Mittelpunkt, das geistige Band des Ganzen war und so durch seine eigne allgegenwärtige Persönlichkeit das mangelnde spstematische Princip ersette. Um den Geist dieser Berwaltung kennen zu lernen, ist es daher vor allem von Röthen, den König selbst zu studiren; und ganz zwedmäßig beendigt deswegen der Vers. seine Abhandlung mit einer lebendigen Schilzberung dieser ernsten, thatkräftigen, unbeugsamen Persönlichkeit, nebst einigen vergleichenden Betrachtungen über die schwedische, französische und englische Berwaltung jener Leit.

Aus dieser meisterhaften Schilberung der Personlichkeit des Königs erlaubt sich der Ref. hier einen Auszug in deutscher Uebersetzung mitzustheilen.

"Der am meisten hervortretende Zug in der Handlungsweise des Königs ist das gebieterische Berlangen rascher Aussührung. Dieses, wie übershaupt die hervorragenden Charatterzüge Karls XI. als Regenten, ging zweiselsohne aus der Art seiner ersten Regierungsersahrungen im Bereine mit seiner seurigen Sinnesart bervor. Er hatte in der Bollziehung ertheil:

ter Besehle eine große Nachlässigkeit gesunden und berechnete nicht, daß neben diesem Hindernisse auch andere in der Natur der Geschäfte vorhans den sein möchten." "Es ist unser gnädiger Besehl, daß Sie dieses bald beginnen!" "Kommen bald an den König!" "Das Geschäft soll prompt erledigt werden!" "Selbigen Tag die Bücher einkommen, sollen sie zur Prüfung vorgenommen werden!" "Die Arbeit soll vollendet sein innerhalb vierzehn Tagen, vor dem Ende dieses Jahres, bis zum Johannissseste," u. s. w. heißt es immer in den Briesen des Königs. Hieraus entsprang nach und nach Schnelligkeit im Gange der Geschäfte, aber auch manchmal eine zu sehr summarische Behandlung derselben."

"Demnächst bemerkt man die gar nicht zu milbernde Strenge, die nie schlummert, nie übersieht, eigentlich auch — was noch hinzugesügt werden muß — nie verzeiht. Gerichtliche Untersuchungen und sonstige Geschäfte begleiteten den König, wohin er auch ging. Daß er dabei sich selbst nicht schonte, weder wenn es die Demüthigung, einen Fehler einzugestehen, noch wenn es Entsagung und Mühe betraf, ist schon angedeutet worden. Auch stand keiner so hoch, daß ihn die Strafe nicht getroffen, wie auch kaum irgend einer so niedrig, daß des Königs Arm nicht bis zu ihm gereicht hätte."

"Sparsamkeit ist ein zu bekannter Hauptzug im Charakter Karls XI., als daß ich hier nöthig hätte, irgend welche Belege dafür anzusühren. Sie war zunächst eine Frucht der Leiden und Gesahren, denen der König sich und das Reich vermöge der vorhergegangenen Mißregierung ausgessetzt gesehen hatte, und wovon der Eindruck nie aus seinem Gedächtnisse schwand."

"Endlich ist die immer wiederkehrende Sorgfalt für das Recht des Schwachen und Armen eine der Triebsedern der unablässigen Thätigkeit Karls XI. Er trug Vorsorge sur das Recht der Kirchengemeinde in kirchelichen Sachen, wie auch — was man weniger erwarten würde — sur das der bürgerlichen Gemeinde in Verwaltungsgeschäften. Daß "den vielen nothleidenden Rechtsuchenden" geholsen, daß "unseren armen Unterthanen zu ihrem Rechte verholsen werden möge," sind oft wiederkehrende Ausedrücke in den Schreiben des Königs an die Gerichtshöse."

"Die scheinbaren Widersprüche dieses in allen seinen Zügen scharf bervortretenden Charakters aufzudecken oder zu erläutern, ist hier nicht der geeignete Ort."

"Bei jedem Schritte beseelte ben Konig bas Bild bes Baterlandes,

wie es sein sollte, und er ging mit einer ihm eigenthumlichen Vereinigung jugendlicher Lebhaftigkeit und männlicher Thatkraft auf dieses Ziel los. Ein volles Bild dieser unablässigen Thätigkeit vermag auch die geübteste Hand kaum zu entwersen."

"Eine Regierung dieser Art, so voll rücksichtslosen Eisers für das gemeine Wesen und dagegen so ganz ohne Milde bei persönlicher Begegnung, konnte schwerlich umbin, an vielen Orten Misvergnügen zu erregen. Auch sindet man in den Aktenstücken jener Zeit zahlreiche Belege, wie dieses Misvergnügen Karl XI. allenthalben umgab. "Empörerisches Gerede" wurde unter dem Bolke vernommen, Feuerbälle wurden gegen das Schloß geworsen. "Die unruhigen Bauern in Nerike," "die Adeligen in Ingermanland, die einmal dem königl. Statthalter einen Hinterhalt gelegt," nahmen Karls Thätigkeit in Anspruch. Diese Abneigung steigerte sich zu entschiedenem Widerspruche gegen die Besehle des Königs bei denen, deren Bermögen seinen gerichtlichen Untersuchungen zum Opser siel. Sie wurden verurtheilt, ihre bewegliche Habe einzubüßen, und sollten als Landsriedenssbrecher angesehen werden."

Gegen diesen stetigen Strom von Misvergnügen und Unruhe scheint Karl XI. seine Bahn versolgt zu haben, ohne daß das Widrige davon auf sein Gemüth den geringsten Gindruck machte, — eben so wenig als die Mißgeschicke und Verluste den Muth Karls XII. zu beugen vermochten. Aber die freudige Stimmung, welche Karl XI. in seiner Jugend nicht fremd gewesen, kehrte nach den gräulichen Gindrücken des Krieges nie zu ihm zurück. Für diesen Fürsten gab es keine Vergnügungen, und wenn er einmal Abspannung von seinen Geschäften suchte, so mußte diesselbe wenigstens mit starker körperlicher Anstrengung verbunden sein, wie beim Jagen, schnellen Reiten 2c. 2c.

Während sein Zeitgenosse Ludwig XIV. ein glänzendes und lebenssfrohes Hossehen liebte, suchte Karl XI. die Einsamkeit, und so schwer es ihm auch wurde, sich der Menge der Ansuchenden, Bittenden und Auswarztenden zu entziehen, so vermied er doch die Hauptstadt so viel als möglich, um sich auf dem abgeschiedensten seiner Lustschlösser aufzuhalten. Dorthin berief er die Bertrauten, die ihm in den Hauptzweigen der Verwaltung am nächsten standen. Ihre Zahl war niemals groß und ihr Personal wenig wechselnd. Flemming, Wrede, Ascherg, Lindstöld gehörten diesem nächsten Kreise an; ungerusen erschien Riemand.

Um dieses Verhältniß durch Beispiele zu erläutern, erzählt der Verf. einige Anekdoten und erwähnt unter Anderem die eigenthümliche Art des Königs, mit fremden Gesandten "Versteck zu spielen."

"Der französische Ambassadeur Feuquieres hatte davon schon eine Brobe erfahren in den sonderbaren Maßregeln, welche der König getroffen, um ihn von dem Beilager zu Skottorp fern zu halten. Derselbe Gesandte ließ sich jedoch baburch nicht von dem Versuche zurudschrecken, turz nachher den König zu Kungsör ungerufen zu besuchen. Der Versuch hatte den Erfolg, daß in eben demfelben Augenblide, als ein Abeliger aus dem Befolge Feuguières zu Kungsor sich einstellte, um die baldige Ankunft bes Ministers zu melben, ber König bas Schloß verließ, nach dem Walde ritt und sich den ganzen Tag nicht sehen ließ, während sein Hosmarschall den fremden Gesandten in bester Art bewirthete. Erst da dieser Kungsor verlaffen, tam der König gurud und sandte Feuguieres den Bescheid, bak. wenn er nach Westeras jurudkehrte, ber Ronig ihn bort besuchen murbe, was er auch in der herablassendsten und freundlichsten Art that. Seit= bem scheint ber frangosische Gesandte alle ferneren Bersuche, ben Konig in dessen Zurückgezogenheit zu belästigen, aufgegeben zu haben."

Bei der Betrachtung dieses wohlgezeichneten Bildes kann man kaum anders als bei allem Gegensate auch eine augenfällige, vom Berf. leise angebeutete Aehnlichkeit zwischen bem Charakter Karls XI. und bem seines burch sein tragisches Schickfal namhaften Sohnes Karls XII. zu gewahren. Zwar mar jener mehr ein Held bes Friedens, biefer bes Krieges; jener mehr staatsklug, dieser mehr ritterlich; jener wußte seine Thatigkeit, feine Bwede immer zu begrenzen, diesem schien kein Ziel zu entfernt, um nicht erreicht zu werden; jener mar fühn, dieser tollfühn; aber mit eben berselben unbeugsamen Willenstraft verfolgte jeder bas 3beal, bas feinem Geiste vorschwebte; und daß jener das seinige beffer erreichte, lag zum Theil an der mehr begrenzten Natur des Ideales selbst. Strenge, rudfictslose Gerechtigkeit, in ihren Mitteln auch gewaltsam, kann übrigens als der Babl= spruch beiber gelten. Zwar lag hierin ein Widerspruch, aber er blieb ihnen verborgen; und auch dann, wenn sie am gewaltsamsten verfuhren, glaubten fie boch immer mit Zuversicht, nur in ihrem guten Rechte zu sein. bieser Zupersicht lag ihre Stärke, wie ihre Schwäche; sie entflammte ihre Thattraft, aber aus ihr entsprangen auch ihre Fehler; und von ihr geleitet ging Karl XII. festen Schrittes seinen heroischen "Beg jum Untergange."

Es war wie eine ἄτη, die, sich mehrend, vom Bater auf ben Sohn fortserbte, ein tragisches Berhängniß, das an diesem in Erfüllung ging.

Om 1680 års riksdag, af F. F. Carlson. Inbjudningsskrift till Philosophie Magister-Promotionen d. 31. Maj 1860. 4. (66 S.) Stockholm, 1860.

"Die Geschichte ber schwedischen Reichstage," sagt ber Verf., "ist im Vergleiche mit anderen Gebieten ber vaterländischen Geschichte spät ein Gegenstand der Bearbeitung geworden. Sie enthält eine reiche Quelle von Erläuterungen zu dem inneren gesellschaftlichen Zustande in verschiedenen Zeizten und hat auch zur Beantwortung der Frage, welchen Plat unser Vazterland in Bezug auf politische Entwickelung unter den neueren Staaten einnimmt, wesentliche Beiträge zu geben."

Ferner weist ber Verf. darauf hin, wie die Ständeversassung in den meisten einer germanischen Wurzel entsprungenen Staaten Europas am Ansange der neueren Zeit eine große Stärke erlangte, aber nicht lange nachher, in einem Lande nach dem anderen, in ihrer Entwickelung gehemmt wurde und allmählig verschwand. Einen völligen Gegensatz hierzu bildet jedoch die Versassung Englands, indem das englische Parlament gerade im siebenzehnten Jahrhundert eine bisher unbekannte Stuse von Macht und Einfluß erreichte.

Der schwedische Staat ist in neueren wie in alteren Zeiten seinen eigenen Weg gegangen. "Die Wichtigkeit bes schwedischen Reichstages," sagt der Berf., "wenn gleich zu verschiedenen Zeiten verdunkelt, bat sich boch seit dem Anfange der neueren Zeit zu erhalten vermocht, und er hat sich in einer Art entwickelt, die der Verfassung unseres Vaterlandes ein eigenthumliches Geprage aufgebrudt hat. Die Umwalzungen, vermöge beren zur Zeit Gustavs I. die königliche Gewalt eine vermehrte Stärke erlangte, belebten auch merklich die Wirksamkeit des Reichstages. Unter dem Schutze ber Gewalt des Rathes und mit ihr im Einklange fing er an, an Wich= tigkeit zuzunehmen. Bei bem neuen Fortschritte, welchen die königliche Gewalt unter Karl IX. that, und bei dem zu seiner Zeit eintretenden Bruche zwischen der königlichen Gewalt und dem Rathe vermehrten sich die Rechte bes Reichstages, und er erlangte nachher, im Laufe des siebenzehnten Jahrhunderts, eine solche Stärke, daß er im Anfange der eigenen Regies rung Karls XI. in der That der Entwickelungsstufe sich näherte, von der, einige Jahrzehende später, die Freiheitszeit ihren Ausgangspunkt nahm. Es war die in der Hand-Karls XI. verstärkte königliche Gewalt, welche eine Zeit lang jenen Zuwachs hemmte, und deren gewaltiger Einfluß auf die Elemente der Gesellschaft überhaupt auch dem Reichstage, der kurz nach: her völlig ausgebildet hervortrat, eine veränderte Beschaffenheit verlieh."

In dieser ganzen Entwicklung bildet der Reichstag des Jahres 1680 eine durchgreisende Spoche. "Die alte Macht des Nathes, die in den letten Jahrzehenden stets kräftiger entwickelte Gewalt der Stände und die neu erworbene Herrschaft des Königs stießen mit einander zusammen, und dem Zusammenstoße entsprang eine neue Ordnung der Dinge."

Um dies zu erläutern, erörtert der Verf. die Verhältnisse während der Minderjährigkeit und dem Anfange der eigenen Regierung Karls XI. "Die Gewalt des Nathes entwicklte sich damals auf dem Grunde der Regierungs-macht, die von dem wenig zahlreichen Collegium der Reichs-Vormünder bald auf jenen überging, zu überwiegender Stärke. Dies erweckte den Reichstag zu größerer Anstrengung als vorher und seuerte ihn bei dem Mangel der königlichen Gewalt zu einem Widerstande an, der seinen Verhandlungen Regsamkeit und Leben verlieh. Innerhalb des Reichstages trat auf Unabhängigkeit vom Nathe bestehend die Macht des Heren- und Ritterstandes immer stärker hervor, während ihnen gegenüber die drei steuerbaren Stände bei der Behandlung der großen Streitsrage der Zeit: der Neduktion, allsmählig erstarkten. Die Verwaltung — besonders die Finanz- und Kriegs- verwaltung — versank indeß in Erschlassung, die schnell zunahm und das durch auch der Versask indes immer anwachsende Gesahr bereitete."

"Es war der im Ansange der eigenen Regierung Karls XI. ausbrochende Krieg," fährt der Verf. fort, "der alle diese schwankenden Verhältnisse auf die Probe stellte und einem Bruche entgegenführte. In der Höltnisse des Kampses ward die neue gesellschaftliche Versassung geboren. Die Macht im Staate, in deren Abwesenheit die übrigen Elemente desselben so große Selbstständigkeit und Stärke entwickelt hatten, — die königliche Gewalt erwachte zum Leben, zog alle Kräste des Reiches an sich und erstarkte mit dem Siege über die äußeren Feinde des Landes. Eine drückende Noth veranlaßte sie, zuvörderst die Unordnungen, die innerhalb der Verwaltung überhand genommen, anzugreisen, und dies führte bald zu einer völligen Störung des Systems, welches der Verwaltung der vorhergehenden Regierung zu Grunde gelegen hatte. Hierin war der Bruch des Königs mit dem Rathe schon gegeben; er trat in dem Augenblick an das Licht, in welchem die königliche Gewalt nach ihren auswärtigen Siegen fich fest auf eigenen Sußen fühlte; er ward im Fortgange ber Jahre immer burchgreifender, je mehr die Uebermacht dem Sieger zufiel, und am Ende bes Rrieges mar bem Rathe nur noch ber Schein seiner ehemaligen Große übrig geblieben. Bu den Ständen bagegen trat ber Ronig in ein freundliches Berhaltniß. Sie kamen ihm zu Uppfala im Jahre 1675 mit freubenreichen hoffnungen entgegen und zu halmstad im Jahre 1678 mit tief gefühlter Dankbarkeit. Im Zusammenhange damit gab sich während ber genannten zwei Reichstage ein größeres Zerwürfniß als jemals zwischen bem Rathe und ben Ständen fund. Auf dem Reichstage von 1675 wurde die vormundschaftliche Regierung zur Verantwortung vor den Reichstag geladen und auf dem Reichstage zu Halmstad 1678 setzten es die drei steuerbaren Stände in der beharrlich verfolgten Frage der Wiedereinziehung der Krongüter durch, daß nicht nur eine gründlichere Vollziehung bes Gefetes von 1655 verlangt, sondern geradezu das Bedürfniß einer neuen Reduktion ausgesprochen murde."

"Ohne den Krieg wurde also — menschlicherweise zu urtheilen — ber Bruch im Staate sich nicht ereignet haben, welcher für künstige Zeiten so entscheidend ward, oder er wurde wenigstens nicht so plötzlich und gewaltsam eingetreten sein. Im Kriege wurden auch die Männer gebildet und in ihren Meinungen besestigt, die, mit einander und mit dem Könige einverstanden, zur Lösung der Ausgaben des nächsten Reichstages hauptsfächlich beitrugen."

Der Berf. bespricht sodann die hervorragendsten dieser "Männer der neuen Ordnung," an deren Spiße Johann Gyllenstierna stand. Seinem Kopfe scheinen mehrere der umfassenden Plane entsprungen zu sein, die der König nachher aussührte. Innere Stärke und äußere Selbstständigkeit waren die Grundgedanken dieser Politik, welche die Geschichte der Regierung Karls XI. hauptsächlich erfüllt. Zwar erlebte Joh. Gyllenstierna den Reichstag von 1680 nicht — er starb kurz vorher — aber er hatte doch die Ergebnisse desselben wesentlich vordereitet. Die nächste Stelle nahm Claes Flemming ein, der Landmarschall (Sprecher des Herren- und Ritterstandes) an diesem denkwürdigen Reichstage. Dann solgten der Generalzeieutenant Christoser Gyllenstierna, der Admiral Hand Machtmeister und sein Bruder Axel, der Obrist Per Dernklau, alle zu den adeligen Günstlingen des Königs gehörend. In den Reihen der Priesterschaft stand nicht

mehr ber kräftige Vorkämpser der Reduktion, Terserus, der schon gestorben war. Aber die eben bezeichnete Richtung vertraten der neu ernannte Erzebischof Johann Bazius, der doch eine vermittelnde Stellung einnahm, der Licentiat Carlson, Pastor Primarius zu Stockholm, der während des Reichstages zum Bischof von Westeräs ernannt ward; und der Bürgerstand bessaß in seinem Sprecher Olof Thegner, ehedem Sekretär des Reduktionstollegiums, einen thätigen und kräftigen Besörderer des einzusührenden Neuen.

Andererseits mustert der Verf. auch die vornehmsten Männer der Gegenpartei, die Bertheidiger "ber republikanischen Regierungsweise," wie sie ber frangofische Gesandte nannte. Un ber Spite berfelben sah man nicht mehr den ehemals so mächtigen Reichskanzler Magnus Gabriel be la Gardie. "Alles Einflusses beraubt, von Schulden belastet und fast des Nothwendigen entbehrend verweilte er auf seinen Gütern und hatte sich von allen öffentlichen Geschäften zurückgezogen. Er war nicht eine jener Naturen, bie mit bem Sturme zu ringen lieben; er beugte sich vor dem Schicksal und suchte Troft in literarischer Beschäftigung." Der Reichsmarschall und ber Reichsbroft (Truchseß) Per Brahe waren bahin geschieden, und jenes Amt war unbesett geblieben, woraus man dem Könige einen Vorwurf machte. Der Reichsabmiral Gustav Otto Stenbod und ber Reichsschapmeister Sten Bielle behielten noch ihre Plate im Rathe, hatten aber ihren ebemaligen Ginfluß auf die fie angebenden Zweige der Verwaltung verloren. Der Rath war gleichfalls bunn geworden und gablte statt 40 nur 24 Mitglieder. Zwar war innerhalb biefes so sehr verminderten Kreises die Einig= feit bergestellt; aber Anut Kurk und Claes Ralamb, die bedeutenosten unter ben alten Gegnern ber Reichskanzlers, hegten noch immer Beforgniß wegen der Plane desselben wie wegen der des Joh. Gyllenstierna; und die völlige Dhumacht, in die dieser noch vor Kurzem so stolze und einflußreiche Rath jest gerathen war, schien kein kräftiges Auftreten am Reichstage anzufündigen. Muthige und beredte Wortführer dieser Seite waren ber Reichszeugmeister Ber Sparre, ber Schwager bes Reichskanzlers, die Grafen Karl und Gustav Drenstierna, der Amtmann (Landshöfding) Anders Lill= jehöök, der Affessor Karl Gustav Gyllencreut.

Der Verf. geht dann zur Schilderung des Reichstages selbst über. Der Raum verstattet uns nicht, weitere Einzelheiten anzusühren; die Haupt= ereignisse des Reichstages sind hinreichend bekannt; der Leser der vorlie= genden Abhandlung wird sich bald überzeugen, daß dieselbe über die

Organisation, die Ausschüsse, die Geschäftsbehandlung jener wichtigen Berssammlung die bedeutenosten neuen Aufklärungen enthält.

Försök att besvara frågan huruvida Samuel von Pufendorf må anses vara författare till den omtvistade skriften "Les Anecdotes de Suède" af Bernhard von Beskow. (Witterhets-, Historie- och Antiquitets-Academiens Handlingar. Ny Följd, D. II. s. 131—150).

In dieser Abhandlung sucht der Berf. Die streitige Frage zu beantworten, inwiefern ber als Schriftsteller bekannte schwedische Reichshiftoriograph Samuel von Bufendorf als Berfasser ber viel ermähnten, aber wenig glaubwürdigen Schrift "Les Anecdotes de Suede" anzuschen sei, und glaubt sich aus innern und äußern Gründen befugt, jene Frage verneinend zu entscheiden. Er thut an mehreren Beispielen dar, daß der Inhalt der genannten Schrift einen mit den schwedischen Berhaltniffen sehr wenig betannten Verfasser verräth, und halt es ohnedem an sich für wenig mahr: scheinlich, daß eine Schmähschrift biefer Urt aus ber berühmten Seber Samuels von Pufendorf geflossen sei. Ferner unterwirft er das Zeugniß, worauf man diese Annahme vorzüglich gegründet hat, einer scharffinnigen Brufung, woraus sich mit großer Evidenz ergiebt, daß eben dieses Beugniß mehr als verdächtig ist \*). Dasselbe soll nach einer übrigens ziemlich unzuverlässigen Angabe von bem berühmten Leibnig herrühren, mas sich jedoch mit anderen, urtundlichen und daher über allen Zweisel erhabenen Umständen feineswegs vereinigen läßt. Schon die Angabe des Ortes und ber Zeit ist offenbar falsch. Zwar hat Leibnit in einem Schreiben seine wenigstens zum Theil auf Borensagen gegrundete Bermuthung ausgefprochen, daß biese Schrift von S. von Bufendorf verfaßt mare; aber schwerlich wurde er fich fo unbestimmt ausgesprochen haben, wenn er schon im vorhergehenden Jahre von der Sache jo überzeugt gewesen ware, um ohne Bogern ein schriftliches Zeugniß barüber abzugeben. Endlich ift es bekannt, daß Pufendorf der französischen Sprache nicht mächtig war, weswegen Leibnit (in dem genannten Schreiben) auch die Vermuthung äußert, daß die Schrift ursprünglich in lateinischer Sprache abgefaßt und nachher von einem

<sup>\*)</sup> Diese Prüfung ift auf interessante Mittheilungen gegründet, die ber Berf. von dem Bibliothetar zu Wolffenbüttel Herrn Dr. Bethmann empfangen hat, mit dessen dem Berf. mitgetheilten Ansichten dieser völlig übereinstimmt.

Anderen ins Französische übertragen worden sei. Aber dann muß es unseres Erachtens höcklich bestremden, daß Pusendorf mit eigener Hand die französische Uebersetung abgeschrieben, was man doch annehmen muß, wenn eben die Handschrift des französischen Manuscripts das Hauptzeugniß von der Autorschaft Pusendorfs sein soll. Denn da der Verfasser der Schmähschrift offendar ängstlich besorgt war, die Anonymität zu bewahren, und da wenigstens Pusendorf, wenn er der Verf. wäre, zweiselsohne guten Grund gehabt hätte, seinen geachteten Namen bei der Nachwelt nicht durch eine solche Schrift bloßzustellen, so würde man wohl erwarten, daß er eher sogar sein lateinisches Concept zerstört, denn eine mit eigener Hand versfertigte Abschrift als ein unwidersprechliches Zeugniß seiner Autorschaft ausbewahrt haben würde.

Es ist daher höchst wahrscheinlich, daß man sich eines berühmten Namens fälschlich bedient hat, um ber schleichenden und verläumderischen Schrift eine unverbiente Autorität zu verschaffen. Dagegen ift von Bestow geneigt, ben Zeugniffen berer beizustimmen, welche einen bei ber frangosi= schen Gesandtschaft in Schweden angestellten Frangosen, La Biquetière (ober "La Begnière," wie sein Name in den "Mémoires de Trévoux" und von bem englischen Uebersetzer ber "Anecdotes" irrthumlich geschrieben ist) als den Verfasser ansehen. Dieser Schrift hat sich dann, so glaubt Herr von Beskow, eine migvergnügte politische Partei in Schweden bedient, um ihrem tiefgewurzelten Haffe gegen das herrschende Königshaus Luft zu machen, und beswegen beinahe gleichzeitig die Berausgabe berfelben an verschiedenen Orten besorgt. Diese Vermuthung hat unleugbar große Wahrscheinlichkeit, wenn man bedenkt, daß die genannte Bublikation in den letzten Jahren der Regierung Karls XII. geschah, also in eben der Zeit, da bie harten Miggeschicke bes Vaterlandes die Noth und das Migvergnügen immer steigerten und sogar eine oppositionelle Bartei sich erkühnt hatte, während ber langen Abwesenheit bes Königs ihre wenn gleich noch schwache Stimme zu erheben. In Schweben verstummte zwar diese Stimme wieber bei ber Rudkehr bes Königs, aber vielleicht war sie es, die in ben "Anecdotes de Suède" jenseits ber Grenzen Schwebens wiederhallte und auf fremdem Boben ungedämpft ihren tiefen Ingrimm aushauchte. Insofern ist jene Schrift immerhin von großer geschichtlicher Bedeutung, wenn gleich von geringer Autorität. Sie ist nämlich als treuer Ausdruck ber Ansichten und der Gesinnung der gedemüthigten schwedischen Aristofratie zn betrachten,

in beren Kreise wahrscheinlich die Quelle zu suchen ist, aus welcher der anonyme Versasser sowohl seine politischen Grundsätze als seine Verlaums dungen geschöpft hat.

Om Sveriges inflytande på konungavalet i Polen 1704. Programm. 4. (34 S.) Upsala 1861.

In dieser Abhandlung erörtert der schon weiter oben besprochene Herr Carlson die durch Karl XII. bewirkte polnische Königswahl im Jahre 1704.

Anstatt die bedrängte, wehrlose Lage Bolens zu benupen, um, wie nachher Friedrich II. von Preußen gethan hat, seine Grenzen zu erweitern oder sogar die polnische Krone auf sein eigenes Haupt zu setzen, wozu vielleicht die Möglichkeit vorhanden und wenigstens die Bersuchung für einen jungen Sieger groß sein mußte, gab fich Rarl XII. bem größeren, ihm würdigeren und — wir durfen wohl sagen — an sich richtigeren Bebanken hin, durch die Erhebung eines eingeborenen Polen auf den polni: schen Thron sich einen aufrichtigen und treuen Bundesgenossen zu verschaffen. Leider waren aber die inneren Berhaltnisse dieses von adeligen Faktionen zerriffenen Staates der Urt, daß eine nationale Wiedergeburt deffelben fich als eine bald schwindende Illusion erweisen mußte, nachdem bas Glud von den schwedischen Waffen gewichen war. Darauf deutete ichon die Beise bin, wie die genannte Königsmahl gegen den Willen einer mächtigen ein= beimischen Gegenpartei hauptsächlich durch den gebieterischen Ginfluß des fiegreichen Schwedenkönigs zu Wege gebracht mard. Sie giebt ben Schluffel au ben folgenden Greigniffen; fie erlautert, wie eng bas Schichfal Stanis: laus Leczinsty's mit bem feines Beschützers verknüpft sein mußte, und warum die ungludliche Schlacht bei Bultava auch für jenen so verhängniß: poll ward.

Durch seine in mehreren Beziehungen belehrende Darstellung dieser benkwürdigen Königswahl, die den geraden Gegensatz dessen, was des zweckt war, zur Folge hatte, hat der Verf. der Geschichte einen wesentslichen Dienst geleistet und zugleich die von ihm hossentlich zu erwartende Behandlung der Geschichte Karls XII. schon in einem Hauptpunkte vorsbereitet\*).

<sup>\*)</sup> Einen anderen nicht minder wichtigen Beitrag zur Geschichte besselben Königs hat derselbe Berf. schon früher gegeben in seiner Darstellung der Frieden Sverhandlungen in den späteren Regierungsjahren Karls XII., einer Abhandlung, die manches Neue enthält, das beachtet zu werden verdient,

Några Bidrag till Sveriges Krigshistorie åren 1711, 1712 och 1713. Försök till historiske afhandling af Oscar Fredrik. (Witterhets-, Historie- och Antiquitets-Academiens Handlingar. Ny Följd. D. II, S. 1—127. 8. Stockholm 1861).

Die Geschichte Karls XII., wenn gleich von mehreren talentvollen Schriftstellern behandelt, kann doch noch immer als ungeschrieben betrachtet werden, insofern sie in einer den jetigen Ansorderungen der Wissenschaft genügenden Art noch nicht dargestellt worden ist. Indessen besitzen wir schon mehrere wichtige Vorarbeiten dazu in schätzenswerthen Einzelabhandzlungen, unter denen der vorliegenden sowohl wegen anmuthiger Darstelzlung als wissenschaftlicher Gründlichkeit ein hervorragender Platz einzuräumen ist.

Der Verfasser, ber auch als Dichter sich einen geschätzten Namen erworben\*), scheint doch der vaterländischen Geschichte ein überwiegendes Interesse gewidmet zu haben, und seinen gründlichen Forschungen auf diesem Gebiete ist die eben erwähnte Abhandlung als eine vielversprechende Erstlingsfrucht entsprungen.

Sie ist größtentheils aus bisher unbenutzten archivalischen Quellen mit großem Fleiße geschöpft und bietet mehrsach sehr interessante Aufschlüsse über Fragen, die für eine richtige Aussalfung der Geschichte Karls XII. von nicht unwesentlicher Bedeutung sind. Der Verf. hat für die Bezgebenheiten und den inneren Zusammenhang derselben einen offenen und unparteiischen Blick, — den Blick eines wahren Geschichtssorschers. Er ist nicht, wie manche vor ihm, von dem ritterlichen, romantischen Zuge im Geiste des jungen Heldenkönigs verleitet worden, dessen Fehler zu überzsehen oder in all zu mildem Lichte zu betrachten, während er ihm andererzseits völlige Gerechtigkeit geschehen läßt und nicht unbedingt dem ziemlich harten und schonungslosen Urtheil beistimmt, das über diesen noch immer vergötterten Liebling des schwedischen Bolks, in welchem dieses sich selbst, seine eigenen Tugenden und Fehler anschaut, in unseren Tagen von einer engherzigen Kritik gesällt worden ist.

Noch ist es schwer, den Umfang des vom Verf. entworfenen Planes

<sup>\*)</sup> Sowohl burch seine eigenen Original-Gebichte: "Svenska Flottans Minnen" (die unlängst auch in beutscher Uebersetzung erschienen sind), als auch durch metrische Uebertragungen von Herbers "Cid" und Göthe's "Tasso" in das Schwedische.

genau anzugeben, da der Titel ziemlich allgemein und die vorliegende Abhandlung nur eine erste Abtheilung ist, die auf eine leider noch nicht erschienene Fortsetzung hindeutet; doch scheint die eigenthümliche Ausgabe des Verfassers zu sein, die unter Mitwirkung oder Leitung des Generals Magnus Stendod in den Jahren 1711—1713 unternommenen Kriegszüge zu schildern. In der vorliegenden ersten Abtheilung beschränkt er sich auf die im Jahre 1711 aus Schweden nach Pommern abgegangene Expedition, welche freilich den kühnen Erwartungen des abwesenden Königs wenig entsprach, die aber, wie der Verf. demerkt, keineswegs ganz fruchtlos ablief, da sie die pommerschen Besitzungen Schwedens für dieses Mal rettete, wodurch zugleich des Königs Rückfehr in sein Land gesichert ward.

Aber neben dieser Hauptaufgabe behandelt der Verf. damit eng verstnüpfte innere und äußere Verhältnisse Schwedens zu jener Zeit und versbreitet auch hier mit fleißiger Benutung der archivalischen Quellen Licht über manchen bisher in Dunkel gehüllten Gegenstand. Besonders gilt dies von der S. 16 ff. mitgetheilten, sehr interessanten Darstellung des Zustandes und der Einrichtung der schwedischen Seemacht, — ein Gegenstand, welchen der Verf., der sich früh dem Kriegssewesen gewidmet hat und in der schwedischen Marine ein hohes Amt bekleidet, mit einer gewissen Vorzliebe zu behandeln scheint.

In den zahlreichen Beilagen hat der Verf. einen werthvollen Anhang gegeben. Sie enthalten Uebersichtstabellen der schwedischen Seemacht, bios graphische Nachrichten über die Marinebesehlshaber (S. 78—92), Ueberssichtstabellen des Staatsfinanzwesens und theils vollständig, theils auszugsweise wiedergegebene Briefe.

Fry rell, Prof. A., Leben 8geschichte Karl's des Zwölften, Königs von Schweben. Nach dem schwedischen Original frei übertragen von G. F. v. Jenssen, Tusch und L. Rohrdaut. In 5 Theilen. 8. (XLVI und 1656 S.) Braunschweig, Bieweg und Sohn.

Om Gustaf III. såsom konung och menniska; af Bernh. v. Beskow. Andra-Afdelningen. Svenska Akademiens Handlingar, D. XXXIV. 8. (437 S.) Stockholm 1861.

Durch die Reduktion und die Errichtung der königlichen Alleinherrsschaft war zur Zeit Karls XI. die Macht des Abels gebrochen und die alte Reichsverfassung umgestoßen worden. Aber bei dem, wenn gleich tief gedemüthigten, Abel regten sich noch immer, wie es scheint, die alten Ers

innerungen und ber Wunsch, seinen verlorenen Ginfluß wiederzuerlangen. Und in der That schien auch eine gunftige Aussicht dazu über bem blutigen Grabe Karls XII. sich zu eröffnen. Nach bem Tode Karls XII. folgte in Schweden eine 60jahrige Abelsherrschaft, unter beren innerer Barteiung die Wohlfahrt des Volkes jurudging und die auswärtige Stellung bes Staates unter russischem Schute in solchem Grade zerrüttet wurde, baß, wie jest erwiesen ist, zwischen Friedrich dem Großen und Katharina II. Unterhandlungen über eine Theilung schwedischer Grenzprovinzen angeknüpft Unter diesen Umständen brachte der Staatsstreich Gustav III. 1772 bem schwer gefährbeten Reiche die Rettung. Die königliche Macht wurde, wenn auch nicht in ber alten Unumschränktheit, hergestellt, ber herrs ichende Ginfluß des Adels gebrochen, unter französischer Hilfe die russische und preußische Einwirkung beseitigt. Je kräftiger und rudsichtsloser ber geistreiche Konig durchgriff, besto heftiger rührte sich ber haß bes unterworfenen Abels, vor Allem nach dem Reichstage von 1789, wo der König sich mit ben übrigen Ständen verbundete und sein Spstem durch die sogenannte Bereinigungsatte sicherstellte. Aus diesem fattiösen Grolle entsprang eine Fluth der bittersten und zum Theil verläumderischen Nachreden über den Charakter, das Privat- und Familienleben, sowie über die angeblich tyrannische Regierungsweise bes Königs. Gustav III. hatte nach dem Reichs: tage von 1786 die Preffreiheit eingeschränkt, und jene Pasquille, welche seitdem nicht mehr zur öffentlichen Diskussion und Widerlegung gelangten, wurden um so eifriger im mundlichen und handschriftlichen Berkehre verbreitet; ein großer Theil ihres Inhaltes ift bann auch in die historischen Darstellungen der Regierung Gustap's übergegangen und bis in die neueste Beit wiederholt worden. Hierdurch fand sich ber Verf. ber vorliegenden Schrift veranlaßt, Gustav's Charafter und Thatigkeit einer neuen umfaf= senden und großen Theils auf archivalisches Material gestütten Prüfung zu unterziehen. Das Ergebniß ist burchgängig eine glanzende Rechtferti= gung bes Königs, welche auch uns an ben meiften Stellen völlig jutreffend, in einzelnen Bunkten jedoch nicht hinlanglich erwiefen scheint. hert v. Bestow fühlte sich wohl um so mehr veranlaßt, sich diese Aufgabe zu stellen, als ein ehemaliges Mitglied ber Atabemie und Zeitgenoffe Gustav's III., G. G. Ablerbeth, in seinen unlängst herausgegebenen Memoiren ben König ziemlich schonungslos beurtheilt hat.

Rach diesen allgemeinen Bemerkungen über ben Standpunkt bes

Berfassers bleibt es noch übrig, einiges über die Schrift selbst bin: juzufügen.

Die erste Abtheilung umfaßt ohngefähr die 7 ersten Jahre Gustavs III. und endigt mit dem Reichstage im Jahre 1778 und der Geburt des Thronfolgers. In Bezug auf diesen letteren Punkt, auf den der Berf. auch in der solgenden Abtheilung oft beiläusig zurücksommt, sucht er dem verläumderischen Verdachte, der gegen die ächte Geburt des abgesetzen Königs Gustavs IV. ausgesprochen worden ist, zu begegnen und dessen völlige Unwahrscheinlichkeit darzuthun. Jeder unbesangene Leser muß einzgestehen, daß die vom Verf. hierfür angesührten Gründe große Berückschtigung verdienen, besonders da es darauf ankommt, nicht nur gegen einen vielsach verkannten König Gerechtigkeit zu üben, sondern auch den guten Ruf einer edlen Fürstin gegen falsche Verläumdungen zu schüßen und das Andenken eines unglücklichen, bedauernswürdigen Regenten von der Schmach einer ungesesslichen Geburt zu reinigen.

In der zweiten Abtheilung, die den ganzen Band XXXIV der genannten Acta ausfüllt, erörtert ber Berf. erstens bas fich allmählig verbreis tende Migvergnügen gegen die Regierung Gustavs III. und sucht bessen Ursachen barzulegen. Er glaubt sie zum Theil barin zu entdecken, daß der Konig seiner Zeit voran geeilt und badurch mit den tief gewurzelten Borurtheilen derselben in schwere Collision gerathen sei. Go 3. B. durch die von ihm angeordnete Religionsfreiheit, welche man nur aus ber vermeinten Prreligiosität bes Königs berleiten zu können glaubte, burch humanere Eriminalgesete, die man einer ichlaffen Sittlichkeit des Gesetgebers zuschrieb, u. f. w. Dieses Difvergnugen, das der Konig durch ein übel gewähltes Mittel, durch eine Beschränkung der im Jahre 1776 gegebenen Preffreis heit, vergebens zu hemmen suchte, kam am Reichstage 1786 zum Ausbruch, da die Borschläge des Königs von den Ständen verworfen oder nur mit großen Modificationen genehmigt wurden. hier untersucht ber Verf. mehrere ber am meisten angeklagten Berwaltungsmaßregeln Gustab's III., Die Berwandlung der Branntweinbrennerei in ein königliches Monopol, den Berkauf von geistlichen Pfründen u. f. w. Er erinnert baran, daß bas lettere ein Migbrauch, der aus einer älteren Zeit herstammte, und daß bie verderbliche Neigung zum Trunke ein bei ben Schweden schon früher ein: gerissenes Laster war, das nicht erst der Gustav III. aufgebürdeten Aufmunterung bes Branntweinverbrauches im Interesse bes königlichen Fiscus ent:

sprungen ist. Wenn gleich der Ref. dem Verf. in allen diesen Punkten nicht unbedingt beistimmen kann, so gesteht er doch ein, daß die von letterem angeführten milbernden Umstände in hohem Grade zu beachten sind.

Nachdem der Berf. den schon genannten Reichstag des Jahres 1786 aussührlicher erörtert hat, wirst er einen Blick auf die Umgebung des Königs und widmet besonders zwei hervorragenden Männern, Wallqvist und Nordin, seine Ausmerksamkeit. Sie gehörten den unadligen Emportömmlingen an, welche der König, besonders nach dem eingetretenen Bruche mit dem Adel, immer mehr auch zu den höhern Aemtern zu besörbern ansing.

Dann beschäftigt sich der Verf. mit der Neise des Königs nach Italien und Frankreich in den Jahren 1783—1784 und mit dessen damit
zusammenhängenden Plänen der äußeren Politik. Diese bedürften zweiselsohne einer genaueren Auseinandersetzung, als der Verf. ihnen hat zu Theil
werden lassen, aber vielleicht wird er in der noch zu erwartenden Abtheilung auf diesen Gegenstand zurücksommen.

Endlich beschließt der Verf. diese zweite Abtheilung seines Werkes mit einer aussührlichen, sehr interessanten Darstellung des gespannten Vershältnisses zwischen dem Könige und seiner herrschsüchtigen, hestigen Mutter, der verwittweten Königin Louise Ulrike, der Schwester Friedrichs II. von Preußen. Er thut dar, daß die Schuld dieses unglückseligen Verhältnisses, das dem Könige tief zu Gemüthe ging und seine Seelenruhe oft gewaltig erschütterte, größtentheils auf der Seite der Königin-Mutter zu suchen ist, und daß der Sohn als König und in Rücksicht auf seine Gemahlin kaum anders gegen sie handeln konnte, als er es that. Der Verf. endigt mit dem Tode der Königin-Mutter und berichtigt durch seine Schilderung ihrer letzten Stunden und ihrer damals endlich erfolgenden Versöhnung mit dem Könige die Darstellung Geizers in dessen Schrift: "De Gustavianska Papperen."

Der Ref. hat der eben genannten Schrift eine etwas ausschrlichere Betrachtung gewidmet, weil er ohne Bedenken geneigt ist, dieselbe sowohl wegen des reichen und sesselnden Inhaltes als wegen der klassischen Meisterschaft der Darstellung unter die interessantesten Erscheinungen auf dem Gebiete der geschichtlichen Literatur Schwedens zu zählen; und er glaubt, daß jeder Leser der erwähnten Abhandlung seinem Bunsche beistimmen wird, daß Fortsetzung und Vollendung derselben bald solgen möchten.

Léouzon-Leduc, L., Gustave III., roi de Suède. (V u. 386 S.) Paris, Amyot.

Lefnadsteckningar öfver de utmärktare personerna under kriget emot Ryssland åren 1808 och 1809 af J. G. Collin. Förra Delen. 8. (160 S.) Stockholm.

Historiska Personligheter. Enligt authentiska och förtroliga källor framställda af M. J. Crusenstolpe. I. CarlXIII. och Hedvig Elisabeth Charlotta. 8. (612 S.) Stockholm.

Lagrèze, de, Oscar I., roi de Suède et de Norvège. 8 à 2 col. (7 p.) Paris, imp. Plon.

(Der Biographie universelle (Michaud) 31. Bb.)

Bidrag till Svenska Stadsförfattningens Historia af C. Th. Odhner. Häftet I. 8. (84 S.) Upsala 1861. Aftryck ur Upsala Kongl. Vetenskaps-Societets Årsskrift.

Diese Abhandlung ist gewissernaßen eine Ergänzung der schon im Jahre 1860 erschienenen Schrift desselben Bersassers: Bidrag till Svenska Städernas och Borgareståndets Historia före 1633, worin er eine gedrängte, aber inhaltsreiche Geschichte des schwedischen Städtewesens bis auf das Jahr 1633 mit fleißiger Besuntzung der alten Gesetze und archivalischen Quellen gegeben und seinen Gegenstand mit Gründlichkeit und unverkennbarem Talente behandelt hat.

In der vorliegenden Abhandlung hat er sich auf einen specielleren Punkt beschränkt, nämlich die Geschichte der Verfassung der schwedisschen Städte, um diese wichtige Seite des schwedischen Städtewesens in erschöpfenderer Art behandeln zu können. Auch hat er hinlänglich bewiesen, daß er seiner Aufgabe gewachsen ist, und daß man guten Grund hat, von ihm, der noch ein junger Anfänger ist, für die Zukunft große Erwartungen zu hegen.

Das vorliegende erste Heft seiner Abhandlung (die Fortsetzung ist noch nicht erschienen) erstreckt sich bis auf das in der Geschichte der schwesdischen Städte und ihrer Verfassung bemerkenswerthe Gesetz vom Jahre 1619 und zerfällt in zwei Abschnitte, deren Grenzscheide das um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts erlassene allgemeine Städtegesetz bildet.

In der ersten Abtheilung (S. 1—14) gibt der Berf. eine kurze geschichtliche Uebersicht der Berfassung der schwedischen Städte vor dem genannten allgemeinen Städtegesetze. Er hebt das Einsache und Naturges

maße in dem Ursprung und der ersten Entwidelung des schwedischen Städtewesens im Gegensate zu dem deutschen hervor. Allein gleichwohl überholten die deutschen Städte die schwedischen in ihrer Entwidelung, was eine wesentliche Beeinflussung der letteren durch jene zur Folge hatte.

Doch ebe ber Berf. zu biesem fremben Ginflusse auf die schwedische Städteverfassung übergeht, wirft er einen Blid auf die vorhergehende selbst: thatige Entwidelung ber schwedischen Stadte. Er bemerkt, bag fur fie bas 12. Jahrhundert ein Zeitraum ift, ber ihre Gelbstständigkeit als für sich bestehende, von dem Lande unterschiedene Gemeinden vorbereitet hat, und sucht die Art nachzuweisen, wie dieser Absonderungsproces allmählig und gleichsam von selbst vor sich gegangen ist, ohne daß die Städte sich von dem allgemeinen demokratischen Boden der alten schwedischen Gemeindes verfassung lodriffen, vielmehr fortwährend in ihm wurzelnd nur in eigen: thumlich modificirter Art fich entwickelten. Aber mit der für die fcwedische Berfassung überhaupt bedeutungsvollen Regierungszeit der Folkungen (1250-1364) trat auch für die Städte ein neuer Zeitraum ein. waren befonders zwei Verhaltniffe, Die hierbei für fie erfolgreich murden: der machsende Ginfluß der königlichen Gewalt und der emporkommende lebhaftere Verkehr mit den deutschen Städten, besonders mit Lübeck. fing die alte bemokratische Verfassung der schwedischen Städte an, durch zwei neue Momente modificirt zu werden. Das eine berfelben, der Bogt, vertrat die königliche Gewalt, bas andere, der nach deutschem Muster gebildete, halb arijtetratische Rath, mar eine Wirkung des deutschen Ginflusses. Die alte, bemokratische Gerichtsbarkeit ber Städtegemeinden scheint erft allmählig in die Hände des Rathes übergegangen und lange Zeit hin ein schwankendes Verhältniß vorhanden gewesen zu sein. Als das erste schwe= bifche Städtegeset, ber f. g. Bjartvaratten, - eigentlich ein Gefet fur bie Hauptstadt — gegen bas Ende bes 13. Jahrhunderts ausgefertigt marb, hatten diese neuen Verhältnisse im schwedischen Boden schon Wurzel geschlagen und erhielten nun ihre gesetliche Bestätigung.

Aus diesem Gesetze und anderen Aften aus jener Zeit sucht der Berf. die damalige Städteversassung zu stizziren, gesteht aber, daß die Angaben zu dürftig und unbestimmt, die Verhältnisse selbst zu schwankend und bunt seien, um ein klares Gesammtbild zu verstatten. Erst durch das um die Mitte des 14. Jahrhunderts erlassene allgemeine Städtegesetz wurden alle diese Verhältnisse nach einem umfassenden Plane geordnet und

ber allgemeine Grund gelegt für die kunftige Entwickelung der schwedischen Städteverfassung.

Wie diese sich in dem folgenden Zeitraume bis auf das Gesetz vom Jahre 1619 gestaltet hat, sucht der Berf. in der zweiten Abtheilung seisner Schrift (S. 14—84) darzustellen.

Norbenflycht, F. D. Frhr. v., Die schwedische Staatsverfassung in ihrer geschichtlichen Entwickelung. 8. (VIII u. 385 S.) Berlin, Decker.

Historiska Handlingar, till trycket befordrade af Kongl. Samfundet för utgifvande af Handskrifter rörande Skandinaviens Historia. Första Delen. 8. (400 S.) Stockholm 1861.

Diese Sammlung, die von einer gelehrten Gesellschaft herausgegeben wird, kann als eine Fortsetzung der in einer langen Folge von Jahren erschienenen "Handlingar rörande Skandinaviens Historia" betrachtet werden und ist nach demselben Plane redigirt. Jeder Band enthält nach der Zeitsolge geordnete Aktenstücke aus verschiedenen Beiträumen der Geschichte Schwedens. Die Handschriften sind mit buchsstäblicher Genauigkeit wiedergegeben und bieten dem Geschichtssorscher einen reichen und interessanten Stoff dar.

Der im vorigen Jahre erschienene erste Theil dieser in etwas vergrößertem Format herausgegebenen neuen Folge enthält: I. Aufzeichnungen von dem Geschlechte und den Erbverhältnissen Sten Sture des Jüngeren (S. 1—15). II. Berzeichniß der Habe Conrad von Phhys (S. 15—28). III. Attenstücke in Bezug auf die Gustavianischen Erbgüter (S. 29—66). IV. Beiträge zur Geschichte Karls XI. (S. 66—67). V. Brieswechsel zwischen Karl XII. und dem Rathe (S. 68—258). VI. Attenstücke zur Erläuterung der gegenseitigen Stellung König Adolf Friedrichs und des Rathes nach dem Reichstage des Jahres 1756 (S. 258—306). VII. Beiträge zur Geschichte Gustavs III. (S. 307—381). Berzeichniß betressend das Bielke'sche Archiv zu Thureholm von A. G. Oxenstierna (S. 385—400).

Svenska Adelns Ättartaflor, utgifna af Gabriel Anrep. Andra Afdelningen, Häftet 6, sid. 801-964. Lode från Liffland — Mörner af Tuna. — Tredje Afdelningen, Häftet 1-3. sid. 1-480. 4. Nackreij — Rosenhane. Stockholm. Diese, wie es scheint, mit großem Fleiße gearbeiteten Genealogien ber schwedischen Abelsgeschlechter werden zweiselsohne für den Geschichtst forscher eine gute Hilfsquelle werden; doch hat der Ref. bisher keine Geslegenheit gehabt, dieselben einer näheren Prüfung zu unterwerfen.

S. F. Hammarstrand.

## 10. Danemark.

Magazin, danske. 4. Raecke. Udgivet af det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog. 1. 25. 1. 5eft. 8. (90 ©.) Kjöbenhavn 1861, Gyldendal.

Aarsberetninger fra det kongelige Geheimearchiv, indeholdende Bidrag til Dansk Historie af utrykte Kilder. Tredie Binds 1ste Hefte. 4. (82 ©.) Kjöbenhavn 1861, Reizel.

Nielsen, A., Fra Landet. Billeder af Folkelivet i Sjælland. 8. (124 S.) Kjöbenhavn 1861, Wöldike.

Samlinger til Fyens Historie og Topographie, udgivne af Fyens Stifts litterære Selskab. 8. 3die Hefte. (100 S.) 4de Hefte. (52 S.) Odense 1861, Hempel.

Roerdam, H. F., Kjöbenhavns Kirker og Klostere i Middelalderen. Andet Hefte. Udgivet af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie. 8. (192 S.) Kjöbenhavn 1861, Gad.

Brasch, C. H., Vemmetoftes Historie som Herregaard. Slot og Kloster. Anden Deel: Vemmetoftes Historie som Slot. (238 ©.) met et Lithogr. Kjöbenhavn 1861, Reizel.

Karup, G. J., Histoire de l'Église catholique en Danemarck, depuis le neuvième siècle jusqu'au milieu du seizième, suivie d'un appendice sur l'expulsion des Franciscains; traduit du danois par D. van Becelære, avec l'autorisation de l'auteur. 8. (344 p.) Bruxelles 1861.

Helveg, L. N., Den danske Kirkes Historie til Reformationen. Tredie Hefte. 8. (96 S.) Kjöbenhavn 1861.

Petersen, N. M., Bidrag til den danske Literaturs Historie. V. Oplysningens Tidsalder (1750—1800.) Förste Afdeling. Udgivet af den danske historiske Forening. 8. (448 S.) Kjöbenhavn 1860. Anden Afdeling. 8. (592 S.) 1861. Handelskrisernes Historie. Efter M. Births Geschichte ber Sandelscrisen. Handelskrisen i Kjöbenhavn, fremstillet ved W. Rasmussen. 5te Hefte. 8. (22 S.) Kjöbenhavn 1861, Wöldike.

Garde, H. G., Den dansk-norske Sömagts Historie 1535—1700. Udgivet af den danske historiske Forening. 8. (360 S.) Kjöbenhavn 1861, Schubothe.

Tang, J. T. A., Börnelaerdom af Danmarks Riges Historie for Större og Mindre. IV. Nyaldershistorie. Andet Oplag. 8. (228 ©.) Kjöbenhavn 1861, Jversen.

Fabricius, A., Illustreret Danmarkshistorie for Folket. Andet Oplag. 1—14. Hefte. Hvert 48 S. 8. Kjöbenhavn 1861, Stinck.

Usinger, Dr. Rub., Die banischen Annalen und Chroniten bes Mittelalters. Kritisch untersucht. 8. (IV u. 99 S.) Hannover 1861, Hahn.

Hammerich, F., Danmark i Valdemarernes Tid (1157—1375). En historisk Skildring. 1ste Bind. (Danmarks Magt og Glands i Korstogenes Tid. 1157—1227). 2. Oplag. 8. (168 ©.) Kjöbenhavn 1861, Eibe.

Hammerich, F., Danmark under Adelsvaelden (1523 — 1660.) (Adelsvældens sidste Menneskealder 1629—1660). Udgivet af Folkeskriftselskabet. 4de Binds 3die Hefte. 8. (136 ©.) Kjöbenhavn 1861, Iversen.

Sick, J. F., Nogle Bidrag til Christian den Andens Historie under Landflygtigheden. Med Christian II. Portrait etc. 4. (102 S.) Kjöbenhavn 1861, Reizel.

Smyth, Mrs. Gillespie, The Romance of Diplomacy; Historical Memoir of Queen Carolina Matilda of Denmark, Sister to King George the Third; with Memoir and a Selection from the Correspondence (official and familiar) of Sir Robert Murray Keith. 2 vols. (960 ©.) (Hogg.)

Oettinger, Eduard Maria, Danska Hofwet. Attonde Bandet. Christian VIII., Fredrik VII. och Greferinnan Danner. 12. (283 S.) Stockholm 1861, Ljunggrens.

Schack, S., Bidrag til den danske Nations Karakteristik i Billeder fra Krigen 1848—50. Med 18 Illustr. etc. 8. (92 ©.) Kjöbenhavn 1861, Gad.

Berfahren, bas, ber banifden Regierung bezüglich ber beutichen

Sprache im Herzogthum Schleswig. Nach einer officiellen Denkschrift. 8. (38 S.) Hamburg 1861, Rudolphi.

Wienbarg, Dr. Lubolf, Geschichte Schleswigs. 1. Bb. Das heroische Zeitalter. 8. (VIII u. 96 S.) Hamburg 1861, D. Meißner.

Carftens, C. E., Die Stadt Tonbern. Gine hiftorifch - ftatiftische Monographie. 6-8. Geft. 8. (96 S.) Tonbern 1861, Dröhse.

## 11. Ungarn und Siebenburgen.

Monumenta Hungariae historica. Diplomataria. VII. a. u. b. E.: Codex diplom. Arpadianus continuatus. Arpádkori új okmánytár. A. m. Tud. Akademia tört. bizottmánya megbizásából közzé teszi Wenzel Gusztáv. Második kötet 1234—1260. 8. (XIX u. 402 S.) Pest 1861.

Monumenta Hungariae historica. Scriptores IX. A. u. b. E.: Verancsics Antal összes munkái. Közli Szalay László Hatodik kötet. Vegyes Levelek 1538—1549. 8. (VIu. 368 S.) Pest 1860.

Genealogie ber Könige Ungarn's nach authentischen Quellen zusammengestellt. (In deutscher und ungarischer Sprache). 2 Bog. in Imp.-Fol. Wien 1861, Dirnbock.

Montalembert, Comte de, Histoire de sainte Elisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe. 9. édit. suivie d'une notice sur saint Anselme. 2 vol. 8. (927 p.) Paris 1861, Lecoffre et Cie.

Horn, J. E., Franz Ratoczy II., Fürst von Ungarn und Siebenbürgen. Ein historisches Charatterbild. 2. (Titel-) Aust. Mit Portr. in Holzschn. und Tondruck. 8. (VI u. 306 S.) Leipzig 1861, D. Wigand.

Rüftow, Geschichte bes ungarischen Insurrections trieges in den Jahren 1848 und 1849, mit Karten und Plänen. 3. u. 4. (Schluße) Abtheilung. 2. Bd. (409 S.) gr. 8. Mit 1 lith. und color. Karte in gr. Fol. Zürich 1861, Schultheß.

Kertbeny, R. M., Silhouetten und Reliquien. Erinnerungen an Albach, Bettina, Grafen Louis und Kasimir Batthyányi, Bem 2c. I. 8. (XVI und 272 S.) Prag 1861, Kober.

- Crinnerungen an Graf Ladislaus Teleti. Mit photogr. Bortrait Teleti's. (144 S.) Brag 1862, Rober.

Ungarn's Männer ber Beit. Biografien und Rarafteriftiten bervorragenber Persönlichfeiten. Erzählenbe Stizzen nach sichersten, vielfach intimen Mittheilungen und vielfährigem persönlichem Umgange. Aus ber Feber

eines Unabhängigen. In 8—10 heften. 1. heft. 8. (80 G.) Leipzig 1862, R. Schäfer.

Horn, J. E., La Hongrie en face de l'Autriche. 8. (30 p.) Paris 1861, Dentu.

Soufelta, Franz, Defterreich und Ungarn. 8. (64 S.) Wien 1861, Förster's artistische Anstalt.

Ludvigh, J., François Joseph, empereur d'Autriche, peut-il être couronné roi de Hongrie? 12. (104 p.) Bruxelles, Lacroix, van Meenen.

Rann Franz Joseph in Ungarn gefrönt werben? Eine Antwort auf ungarisch-französische Theorien. 8. (40 S.) Leipzig, D. Wiganb.

Lanbtag, ber ungarische, 1861. 1. Bb. 1. Beft. 8. (80 S.) Beft 1861, Ofterlamm.

Deat's Abreß. Entwurf und bas Staatsrecht Defterreichs. Mai 1861. 2. Aufl. Ler. - 8. (III u. 80 S.) Bien, Gerold's Sohn.

Ludwigh, J., ancien représentant et secrétaire de la Diète hongroise, L'Autriche et la Diète de Hongrie, contenant l'adresse de M. Deák. 12. (192 p.) Bruxelles 1861, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie.

Berhältniß, das historisch-dipsomatische, des Königreichs Aroatien zu der ungarischen St. Stephans. Krone. Bon Gug. Avaternik. 8. (198 S.) Agram 1860, Suppan.

Hongrie, la, et les Slaves. 12. (119 p.) Bruxelles 1861, Lacroix, van Meenen.

Slaves, les, d'Autriche et les Magyars, études ethnographiques, politiques et littéraires sur les Polono-Galliciens, Ruthènes, Tchèques ou Bohèmes, Moraves, Slovaques, Croates, Dalmates etc. etc. les Hongrois proprement dits ou Magyars. 8. (175 p.) Sceaux, Passard, 1861.

Paton, A. A., Researches on the Danube and the Adriatic; or contributions to the modern history of Hungary and Transylvania, Dalmatia and Croatia, Servia and Bulgaria. 8. vol. I. (VIII u. 446 ©.) vol. II (the end.) (VII u. 366 ©.) Leipzig 1861, Brodhaus.

Borbis, J., Die evangelisch-lutherische Kirche Ungarns in ihrer geschichtlichen Entwidelung nebst einem Anhang über die Geschichte der protestantischen Kirchen in den deutsch-slavischen Ländern und in Siebenbürgen. Mit einer Borrede von Ch. E. Luthardt. (XXXIV u. 522 S.) Nördlingen 1861, Bec.

Monumenta evangelicorum Aug. Conf. in Hungaria

historica. I. A. u. b. E.: Brevis de vita superintendentum evangelicorum in Hungaria commentatio. Venturae posteritatis gratia anno post reparatam salutem MDCCLI. Optima fide recensuit Andr. Schmal. 8. (VIII u. 204 S.) Pestini 1861.

Annales evangelicorum in Hungaria ad fidem codicum bibliothecae evangelic. Posonien. nunc primum typis exscripti. Vol. I. 8. (XXII u. 168 ©.) Presburg 1861, Wigand in Comm.

Inhalt: Joh. Pogner's Berzeichniß über den Bau der evangelischen Kirche in Presdurg 1636—1638. Joh. Liebergott's Tagebuch von den Berfolgungen der Evangelischen in den J. 1672—1683 nach den Sandschriften der evangelischen Bibliothet mit Urfunden herausgegeben durch Prosessor. Paul Lichner.

Philippi, F., Die beutschen Ritter im Burzenlande. Ein Beitrag zur Geschichte Siebenbürgens. (Abdruc aus bem Kronstädter evangelischen Gymnasial-Schulprogramm vom Jahre 1860/61). 8. (140 S.) Kronstadt 1861, Haberl und Sindel.

Winterfeldzug, ber, bes Revolutionsfrieges in Siebenbürgen in ben Jahren 1848 und 1849. Bon einem österreichischen Beteranen. (Berf. ber "Stizzen und fritischen Bemerkungen ber Ereignisse in Siebenbürgen" 2c.) gr. 8. (VI u. 320 S.) Leipzig 1861, Schrag.

Salzer, Gymn.-Lehrer Joh. Mich., Zur Geschichte ber sächsifchen Bolksschule in Siebenbürgen. 1. heft. gr. 8. (55 S.) hermannstadt 1861, Steinhausen.

Berhandlungen, die, der sächsischen Nations-Universität 1861. Nach dem Sitzungs - Protofolle. 1. heft. enthält die Sitzungen vom 27. Juni bis 30. Juli. 16. (151 S.) hermannstadt 1861, Steinhausen.

## 12. Die Türkei. Griechenland.

Heuschling, Xavier, L'empire de Turquie. — Territoire. Population. Gouvernement. Finances. Industrie agricole, manufacturière et commerciale. Voies de communication. Armée. Culte etc. etc. Suivi d'un appendice contenant le texte des traités et conventions cités dans l'ouvrage. 8. (XVI u. 476 p.) Bruxelles 1861, Parlier.

Turchia, la, Quadro storico-geografico. I. Descrizione della Turchia. II. Storia della Turchia. III. Questione d'Oriente. 18. (80 p.) Trieste 1861, Schubart.

Czar, le, à Constantinople. 8. (32 p.) Paris 1861, Dentu. Mort, la, d'Abdul-Medjid. Dernier jour de l'empire ottoman. 8. (31 p.) Paris 1861, Dentu. Azam, Victor, L'avénement d'Abdul-Azis. Avenir de l'empire ottoman. 8. (32 p.) Paris 1861, Dentu.

Senior, William N., La Turquie contemporaine. 18. (359 p.) Paris 1861, Lévy.

Collas, B. C., La Turquie en 1861. 8. (VII u. 403 p.) Paris 1861, Franck.

Stüder, Lieut. a. D. C., Sitten. und Charafterbilber aus ber Türfei und Tichertessien. 8. (VII u. 288 S.) Berlin 1862, Schlingmann.

Thornbury, Walter, Turkish life and character. Smith and E. 2 vols. 8.

Rogalski, Leon., Dzieje Ksiestw nad-dunajskich, to jest: Multan, Woloszczyzny, podlug dziel Cogalniceana, Vaillanta, Ubiciniego\_i Palauzowa ulozone z wyjatkami z dziejopisów polskich i tureckich. Tom. I. 8. (2, 812, III p.) Warszawa 1861. (Geschichte der Mosbau und Basachei nach Cogasnicean, Baisant, Ubicini und Pasausow mit Auszügen aus posnischen und türkischen Historischen.)

Sahn, Conful 3. G. v., Reise von Belgrab nach Salonit, (Abbrud aus den Dentschriften der t. Atademie der Wissenschaften.) Mit 4 lith. Rarten. 4. (245 S.) Wien 1861, Gerold's Sohn in Comm.

Bulgarie, la chrétienne. Etude historique. 18. (96 p.) Paris 1861, Duprat.

Lescoeur, L., Du Retour des Bulgares au catholicisme. Paris 1861, Douniol.

Danitri, Steph., Slaves et Grecs devant la Turquie. 8. (45 p.) Paris 1861, Dentu.

Brandes, Ghmn. Prof. Reft. Dr. S. R., Ausflug nach Griedenland im Sommer 1860. 8. (172 S.) Lemgo und Detmold 1861, Meyer.

Breton, E., Athènes décrite et dessinée; suivie d'un voyage dans le Péloponèse. S. (383 p.) Paris 1861.

Fallmerayer, Jak. Ph., Das albanesische Element in Griedenland, III. Abth. (Aus den Abhandlungen der k. baier. Akad. der Wiss.) 4. (110 S.) München 1860, Franz.

Marcellus, de, Les Grecs anciens et modernes. 8. (VI u. 446 p.) Paris 1861.

Ζαμπέλιος, Σπυρίδων, Ίστορικὰ σκηνογραφήματα. Έκδιδόντος Ν. Δραγούμη. 8. (151 ©.) Άθήνησι, 1860.

Σοφοκλης, Κ. ὁ έξ Οἰκονόμων, Βίος Γρηγορίου Μητροπολίτου Εἰρηνουπόλεως καὶ Βατοπαιδίου. 8. (ΙV u. 72 ©.) Αθήνησι 1860.

Σύντομος βιογραφία τοῦ ἀοιδίμου 'Ρήγα Φεραίου τοῦ Θετταλοῦ. 8. (59  $\otimes$ .) Έν Αθήναις. 1860.

Φιλήμων, Ἰωάννης, Δοχίμιον ἱστορικὸν περὶτῆς Ε΄λληνιχῆς ἐπαναστάσεως. Τόμος ΙΙΙ. 8. (LVI u. 483 ...) Άθῆναι 1860.

Ciampolini, L., Storia del risorgimento della Grecia. 2 vol. 8. Milano 1860.

Finlay, George, History of the Greek revolution. (Blackwood). 8. 2 vol. (780 p.)

Cassard, G., Les Grecs et le roi Othon. 8. (30 p.) Paris 1861, Dentu.

Chéron de Villiers, H., L'Orient grec en 1860. 8. (32 p.) Paris 1861, Dentu.

Lunzi, Storia delle isole Jonie sotto il reggimento dei republicani Francesi. 8. Venezia 1860.

Lenormant, François, Le Gouvernement des îles Joniennes, lettre à Lord John Russell. 8. (160 p.) Paris 1861, Amyot.

Dandolo, A., Le Protectorat anglais aux îles Joniennes. Lettre respectueuse à Msgr. le Marquis de Normanby. 8. (31 p.) Paris 1861, Dentu.

## 13. Rufland, die Offfeeprovinzen (einschließlich Preußen und Polen.

(Aus ber sehr umfangreichen politischen Brochürenliteratur namentlich in Absicht auf die Leibeigenen - und die polnische Frage ist nur das Wichtigere und vorzugsweise dasjenige herausgehoben worden, was in irgend einer Bezie-hung geschichtlichen Inhaltes ist.)

Ardiv für wissenschaftliche Kunde von Rufland. Herausgegeben von A. Erman. 20. Bb. Heft 2. 3. 4. 21. Bb. Heft 1 und 2. 8. Berlin 1861 und 1862, G. Reimer.

Geschichtlicher Inhalt von XX, 2—4: Die Religion ber heibnischen Lappen S. 167—180. Der Handel Auflands mit Central-Affien im Jahre 1859 S. 181—184. Die Tataren des Tschinggis-Chan. Bon einem chinesischen Zeitzgenossen S. 185—191. Eine Reise nach Kuldja S. 269—291. Die Religion

13. Rufland, die Offfeeprov. (einschl. Preug. u. Bomm.) u. Bolen. 265

ber heibnischen Lappen (Fortsetzung und Schluß) S. 349—365. Wafiljew, über ben Bubbhismus S. 366—387. Wilhelm Rabloff, Briefe aus bem Altai S. 556—597.

Sd. XXI. Left 1 und 2: Der Bubbhismus nach Wasiljew. Zweiter Artikel S. 2—17. Ueber die Tungusen der Küstenprovinz von Oftsibirien S. 18—27. Reise nach Chiwa im Jahr 1858 S. 28—42. Finnische Literatur aus dem letzten Lustrum S. 43—51. Radloss, Briese aus dem Attai (Fortsetzung) S. 179—223. Briese vom Lande (zur russischen Kulturgeschichte) S. 224—271. Der Buddhismus nach Wasiljew. Dritter Artikel S. 272—287.

Rene Materialien zur ältesten Geschichte ber Slaven überhaupt und ber flavischen Ruffen bis auf Rurit insbesonbere, nebst einem kleinen Abrig ber Geschichte ber Ruffen vor Chr. Derausgegeben von Rlaffen, 3. Lief. Moskau 1861. (Ruff. geschr.)

Borlesungen über ruffische Geschichte von Brof. R. 3. Roftom arow. Nach Aufzeichnungen ber Zuhörer. 1. Theil: Quellen ber ruffischen Geschichte 1. und 2. Lief. Betersburg 1861, 28. Besobrasow. (Russ. geschr.)

Geschichte Ruflands für bas Bolt. 1. Buch: bas heibnische Rufland 862—988. — Herausg. von A. Stanjukowitsch. Petersb. 1861, R. Gretsch. (Russ. geschrieben.)

Kurze Umrisse ber russischen Geschichte für den Schulgebrauch. Bon D. Howaisty. 1. Liefer. 2. Ausg. Mostan 1861, Grabschow. (Russ. geschrieben.)

Geschichte Ruglands von Sergei Ssolowjow. Bb. XI: Die Regierung von Alexei Michailowitsch. II. Theil. (476 S.) Petersburg 1861, 3. 3. Glasunow. (Russ. geschrieben.)

Der Berf. dieser umfangreichen Geschichte Rußlands, von welcher in den Jahren 1855—60 die vorangehenden 10 Bande in Moskau erschiesnen, hat sich die Aufgabe gestellt, zu zeigen, wie sich im russischen Reiche aus dessen anfänglichen Formen allmählich monarchische Gestaltungen entwicken, bis es zum einheitlichen monarchischen Prinzipe kommt, als es den Fürsten von Moskau gelingt, die übrigen zerfallenen Fürstenthümer in ihrer Hand zu vereinigen und so das moskowitische Reich ins Leben zu rusen, dessen Geschichte er sodann verfolgt. Bei dieser umsassenden Aussabe, deren Lösung dem Berf. vollständig gelungen ist, bleibt indes die Entwickelung des russischen Bolkslebens leider so gut wie ganz unbeachtet.

Erzählungen aus der ruffischen Geschichte. Lon 28. 2Bodowosow. 1. Theil. (184 C.) Petersb. 1861, J. Ogristo. (Ruff. geschrieben.) Lingay, J., Histoire de Russie. (Aus der bibliothèque Philippart.) 16. Paris 1861.

Marles, de, Histoire de Russie, depuis l'origine de la monarchie jusqu'à nos jours. Nouv. édit. 12. (192 p.) Tours 1861, Mame et Cie.

Histoire de Russie, par l'auteur de l'hist. d'Angleterre. 3. édit. 12. (240 p.) Lille 1861, Lefort.

Historie, hemmelige, det Petersborgske Hofs. Af en afdöd Statsmands papirer. 2 dele. 16. (466 p.) (Jordan.)

Nestoris chronica. Textum russico-slovenicum, versionem latinam, glossarium edid. Fr. Miklosich. Vol. I. textum continens. 8. (XIX u. 223 ©.) Wien 1860, Braumüller.

Ueber bas 1000 jährige Jubilaum bes ruffifchen Reichs und bie Bersuche zur Berichtigung ber Zeitrechnung aus ben ruffischen Urkunben. Bon B. Chawsty. Mostau 1861, S. Orlow. (Ruff. geschrieben.)

Die Großfürftin Olga, Die erfte driftliche ruffifche Regentin. Bon Dt. G. Betersburg 1861, Lermantow. (Ruff. gefchrieben.)

Runit, A., Ueber ruffisch byzantinische Münzen bes Jaroslaw I. Wlabimirowitsch mit bem Bilbe bes heiligen Georg. Geschichtlich - numismatische Untersuchung. 8. Mit 4 Taf. Petersburg 1860. (Russ. geschrieben.)

Estat de l'Empire de Russie et grande duché de Moscovie, avec ce qui s'y est passé de mémorable et tragique pendant le règne de quatre empereurs: à sçavoir depuis l'an 1590 ju sques an 1606, en septembre; par le capitaine Margeret. Nouv. édition, précédée de deux lettres inédites de l'auteur et d'une notice biographique et bibliographique, par H. Chevreul. 8. (XXXII u. 181 ©.) Paris 1860.

Die Zarin Brastowja 1664—1723. Gin Beitrag gur ruffifden Gefchichte von Did. Sfemewsty. Betersburg 1861, E. Brat. (Ruff. gefchr.)

Golovine, J., Histoire de Pierre I., appelé le Grand. (XV u. 207 .) Leipzig 1861, Sübner.

Histoire d'Eudoxie Féodorowna, première épouse de Pierre le Grand. Relation curieuse de la Moscovie en 1687. 18. (89 S.) Leipzig 1861, A. Franc.

Sabler, Dr. C. Die geistige hinterlassenschaft Peters L. als Grundlage für bessen Beurtheilung als herrscher und Mensch. 8. (152 S.) Leipzig 1862, C. F. Winter.

Briefe ruffifcher Raifer und anberer Berfonen ber taiferlichen Familie. - (Aus bem Sauptarchiv bes Ministeriums bes Innern.) Mostau 1861, S. Orlow. (Ruff. gefchrieben.)

Inhalt: 1) Briefwechsel Beters I. mit Ratharina Merejemna. 2) Brief. wechsel ber Barin Prastowja Reodorowna mit ihren Tochtern Ratharina und Brastowja.

Behne, C. A. J., Maison impériale de Russie. Tableau généalogique depuis 1762 jusqu'en 1861. 1 Bogen in Folio. Leipzig 1861, A. Franct.

Frédéric II., Catherine et le partage de la Pologne. D'après des documents authentiques par Frédéric Smitt. (VII. VI. u. Dann joigt Collection de documents servant à l'histoire du Partage de la Pologne. (XXVI u. 237 S.); endich Supplément (Année 1860) (69 S.) Paris et Berlin 1861.

Sabathier de Cabres, Catherine II., sa cour et la Russie en 1772. 8. (X u. 113 G.) Berlin 1861, Asher & Co.

Materialien gur Gefdichte bee vaterlanbifden Rrieges von 1812. Bon 3. B. Liprandi. Betereb. 1861, G. Bray. (Ruff. gefchr.)

Notizen aus den Reldzügen von 1853, 1854, 1855 und 1856. Son B. Alabin. I. Theil. Wjatta 1861, R. Blinow. (Ruff. gefchr.)

Erinnerungen an den Rrimfrieg. Bon Alexandra Arup 6. toi (einer barmbergigen Schwester.) Betereb. 1861, 3. Darfow. (Ruff. gefchr.)

Aritschkof, La Campagne de Crimée. 3. partie (supplément.) De G. Baumgarten. 8. (p. 277-377.) Paris 1861, Corréard.

Beigelt, Sauptm. G., Die Belagerung von Sebaftopol 1854-1856. Mit besonderer Berudsichtigung der Thätigfeit der Artillerie bei berselben nach ben officiellen frangosischen und englischen Quellen bearbeitet. Mit einem (lith.) Plane ber Umgegend und einem (dromolith.) Plane ber Angriffs. arbeiten vor Cebastopol. 8. (XVII u. 269 G.) Berlin 1861, Springer.

Borte ber Erinnerung bem Andenten ihrer Dajeftat ber hochseligen Raiserin von Rugland Alexandra Reodorowna gewibmet. 8. (23 G.) Stettin 1861, Ragel.

Rotigen über Schamyl. Bon 2. Runowety. 1861. (Ruff.gefchr.)

Rurze historische Uebersicht ber Constituirung und Thätigfeit ber ruffifd-ameritanijden Gefellichaft von ihrer Entftehung bis zur Gegenwart, Betereburg 1861. (Ruff. gefdprieben.)

Materialien zur Geschichte ber ruffifchen Rolonien an ben Ufern bes großen Oceans. 3. u. 4. Lief. (Gebruct vom Minis fterium ber Marine.) Betereburg 1861.

Mélanges russes tirés du "Bulletin" de l'académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. Tome IV. 2. Livr. 8. (III u. S. 116-248.) St. Pétersbourg, Leipzig 1861, Voss.

Berichte ber taiferlichen archäologischen Gefellschaft. Bb. III, 2. Lief. (Gebruckt von der Atademie der Wissenschaften.) Petersburg 1861. (Russ. geschrieben.)

Notizen und Beiträge ber ruffischen und flawischen Abtheilung ber faiserlicheruffischen archäologischen Gesellschaft. Bb. II. Mit einer Sammtung von Karten ber Stadt Moskau und ihrer Umgebungen und ber Stadt Pstow im 17. Jahrh. (900 S.) Petersburg 1861. (Russ. geschrieben.)

Sie enthalten merkwürdige historische Denkmäler aus der Zeit des Zaren Alexei Michailowitsch und des Patriarchen Nikon und geben übers haupt einen anschaulichen Begriff von den inneren Zustanden der russischen Gesellschaft am Ende des 17. Jahrhunderts.

Ruffifche Alterthumer. Bon Chanitow. Mostan 1860, La-farewsty. (Ruff. gefchrieben.)

Inhalt: Kurze Umrisse bes alten russischen Bolkslebens. Stände-, Rechts- und Beamtenwesen, Medicinal-, Münz-, Maaß-, Gewicht- und Bauwesen, Fuhrwerk, Tracht, Gebräuche, Essen und Trinken, Unterhaltungen und Bergnügungen.

Raramafin, Ueber bas alte und neue Rufland in politifcher und bürgerlicher Beziehung. 8. (160 S.) Berlin 1862, F. Schneiber. (Ruff. geschrieben.)

Abrif bes häuslichen Lebens und ber Sitten bes großruffisch en Bolks im 16. und 17. Jahrhundert. Bon R. J. Kostomarow. Petersburg 1860, R. Wulff. (Ruff. geschrieben.)

Inhalt: Die Wohnstätten, Städte — Moskau; die Dörfer, Höfe und Hänser, hausgeräth, Kleidung, Essen und Trinken, Art und Weise des häuslichen Lebens, Krankheiten; Familiensitten, hausverwaltung, Aussahrten und Reisen, Empfang von Gästen, Umgang und Benehmen, Festlichkeiten, Trunkenheit, Spiele und Unterhaltungen, Feiertage, häusliche Sitten, Taufen, heirathen, Begrähnisse, Aberglauben.

Das innere Leben Rleinrußlands von 1600 bis auf nufere Beit. Bon R. Martewitid. Rijem 1860.

28. N. Tatischtschem und feine Zeit. Gine Spisobe aus ber Geschichte bes öffentlichen und privaten Lebens in Rugland in ber erften Salfte bes vorigen Jahrh. Bon N. Popow. Mostau 1861, Gratschow. (Ruff. gefchr.)

Chronologischer Anzeiger ber Materialien gur Geschichte ber Auslander im europäischen Rufland. Zusammengestellt unter ber Leitung von B. Reppen. Betereburg 1861. (Russ. geschrieben.)

Archiv bes fühwestlichen Ruglands. Gerausgegeben von ber zeitigen Commission für die Untersuchung alter Attenstüde. II. Theil. Bb. 1. (Gebruckt von ber Universität Rijew.) 1861. (Russ. geschrieben.)

Materialien jur Statistik Rugland 8. 3. Lief. Die Gouvernements Samara und Nischnig. Nowgorob. (Gebruckt vom Ministerium bes Innern). Petersburg 1861. (Ruff. geschrieben.)

Memorandum über das Sfaratow'sche Gouvernement für bas Jahr 1860. (Gebruckt im Auftrag der Regierung.) Ssaratow 1860. (Ruff. geschrieben.)

Inhalt: 1) Petrowet von N. Roftomarow. 2) Das Sfaratow'iche Gouvernement im vorigen Jahrhundert von D. Mordowzew.

Memorandum über bas Gouvernement Raluga im 3. 1861. Derausgegeben vom statistischen Comité für bas Gouvernement Raluga, unter ber Redaktion von Schtichepetow-Sfomgin. Raluga 1861. (Ruff. gefchr.)

Inhalt: 1) Das Gouvernement Kaluga in historischer Beziehung.
2) Industrie. 3) Boltsbildung. 4) Historische Nachrichten über die Klöster des Gouvernements. 5) Klima. 6) Das Gouvernement Kaluga in seinem gegenwärtigen Zustand. 7) Landwirthschaft im Gouvernement Kaluga.

Memorandum über das Wilna'sche Gouvernement vom Jahr 1861. 2. Theil. Eine Sammlung von Ausschen historischen und statistischen Inhalts. Herausgegeben vom statistischen Comité für das Wilna'sche Gouvernement. Wilna 1861, A. Sirfin. (Russ. geschrieben.)

Inhalt u. A.: Rurze historische Uebersicht der Schickfale der Bauern in Lithauen von J. Schreier. Die Ruinen bes Krewsky'schen Schlosses.

Memorandum über das Gouvernement Wologda vom Jahr 1861. Wologda 1861. (Russ., geschrieben.)

Inhalt: Historische und statistische Nachrichten aus dem Gouvernement Wologda im Anfang des XVIII. Jahrh. von N. Ssuworow. Kolonisation des Gouvernements mit Russen von W. A. Popow.

Memorandum über bas Moghilew'iche Gouvernement vom Jahr 1861. Moghilew 1861. (Ruff, geschrieben.)

Memoranbum über bas Gouvernement Grobno vom Jahr 1861. Grobno 1861. (Ruff. geschrieben.)

Historische Erinnerungen und Materialien.

Memorandum über das Gouvernement Smolenst vom Jahr 1861. Smolenst 1861. (Ruff. geschrieben.)

Siftorische Erinnerungen.

Memorandum über bas Gouvernement Rafan vom 3.1861. Bon A. Michailow und S. Nifolajew. Rafan 1861. (Ruff. gefchrieben.)

Dieses Memorandum enthält einige Aktenstücke aus der Geschichte des Aufstandes der Baschkiren unter der Regierung der Kaiserin Anna.

Memorandum über das Tambow'iche Gouvernement für 1861. Herausgegeben vom Tambow'ichen statistischen Comité. Tambow 1861. (Russ. geschrieben.)

Memorandum über das Jrkugfi'sche Gouvernement von 1861. Frkugf 1861. (Russ. geschrieben.)

Sjögrens, Joh. Andr., gesammelte Schriften. 1. Bb. 4. (VU und 679 S.) St. Petersburg und Leipzig, Bog. Mit 1 (lith.) Tafel.

In halt: Siftorisch-ethnographische Abhandlungen über den finnisch-ruffiichen Norden.

Bidrag till Kännedom af Finlands Natur och Folk, utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten. 3. och 4. Häftet. 8. (VII, 178 und 92 ©.) Mit 4 Karten. Helsingfors 1860-61.

Inhait: Gabr. Rein, Kriget i Finland åren 1788, 1789 och 1790 framstäldt. 1. delen, med bihang och 4 kartor. F. W. Pipping, Bidrag till en historia om gymnasii boktryckeriet i Wiborg. F. W. Pipping, Historika Bidrag til Finlands Calendariografi.

Geschichte von den heiligen Boris und Gleba. Copie eines Manuscriptes aus dem 14. Jahrhundert. Herausgegeben im Auftrag der kaiferlichen archäologischen Gesellschaft von J. J. Gresneffski. 4. (XXIV, 90 und 147 S.) Mit 41 Abbild. Petersburg 1860. (Russ. geschrieben.)

Das Leben bes heil. Sergius, Schutpatrons Ruglands. Rach ber Handschrift aus bem 16. Jahrhundert lithographirt und mit 664 Abbilbungen in Folio. Petersburg 1860. (Russ. geschrieben.)

Hiftorische Beschreibung bes Gorobez ti Abrahamitischen Alosters im Gouvernement Kostroma. Mit einer Ausicht bes Klosters. Bon Priluzty. Petersburg 1861, Koroljow. (Russ. geschrieben.)

Siftorische ftatiftische Beichreibung bes Dwensty'ichen Riofters nebft bem beiligen Leben seines Borfiebers, bes hochwürdigen Antonius. Bom Mönch Johannes. 2. Ausg. Petersburg 1861. (Russ. gefchr.)

Geschichte ber Rastolniten im XVIII. Jahrh. Entnommen aus ber Kanzlei ber geheimen Untersuchungscommission. Bon G. Sessipow. Petersburg 1861. (Russ. geschrieben.)

Hiftorische Umrisse ber russischen Rationalliteratur und Runft. Bon Th. Busslajew. Petersburg 1861, D. E. Roschantschie fow. (Russ. geschrieben.)

Bb. I. Die ruffische Boltspoefie. Bb. II. Die altruffische Rationalliteratur und Runft.

Schemprem, S., Geschichte ber ruffischen Literatur. Bb. 1-4. 8. Mostau 1860. (Ruff. geschrieben.)

Ueber die Bebeutung ber fritischen Forschungen R. Affatow's auf bem Gebiete ber ruffischen Geschichte. Bon R. Roftomarow. Petersburg 1861, R. Tiblen. (Ruff. geschr.)

Molinari, G. de, Lettres sur la Russie. 18. (418 p.) Bruxelles 1861, Lacroix.

Rugland unter bem Mifrostop. Bon einem befannten Unbe- tannten. (XVIII u. 459 G.) Samburg 1861, Berendson.

Golovine, I., Lettres russes. 8. (112 S.) Leipzig 1861, Hübner.
Dolgoroukow, prince Pierre, La vérité sur la Russie.
2 vol. 2. édit. revue et considérablement augmentée. (Bb. 4 und 5 der bibliothèque russe; nouvelle série.) 16. (XII u. 617 S.) Leipzig 1861, A. France.

Dolgorudow, Bahrheit über Rugland. Deutsch von Dr. E. Bachler. 1. 28b. 8. (XXXI u. 253 S.) Sondershausen 1861, Reuse.

Question, la, du jour en Russie, éclaircie par des faits historiques par L. P. N. Y. 8. (14 S.) Berlin 1861, F. Schneider.

Golovine, I., Réformes russes et polonaises. 8. (VI u. 112 S.) Leipzig 1861, Gübner.

Dolgoroukow, le prince Pierre, La question russopolonaise et le budget russe. 16. (III n. 112 S.) Paris 1861, A. France.

Jourdier, Aug., des forces productives, destructives et improductives de la Russie. 2. édit. revue, corrigée, et enrichie de 9 cartes spéciales dont 8 en chromolith. (in 8. und 4.) 8. (XXIII n. 364 ©.) Leipzig 1861, Franc.

Geschichte ber Aufhebung ber Leibeigenschaft und Borigteit in Europa bis um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Bon Samuel Sugenheim. Gine von der Raiserlichen Atademie der Wissenschaften im Jahr 1860 gefronte Preisschrift. (VIII u. 543 S.) St. Petersburg 1861.

Angesichts der brennenden Frage des russischen Staatslebens erscheint die vorliegende Untersuchung als eine in besonderem Sinne dankenswerthe;

Dies gilt um so mehr, als dieses Werk mit vieler Sachkenntniß und Umficht geschrieben ift und in einer durchgehend wohl gelungenen Ausführung einen sehr reichen Inhalt bietet. Der Verf. geht im ersten Buche von ber Lage ber landlichen Bevölkerung in Spanien und Bortugal aus, bebt von der Eroberung der pyrenaischen Salbinsel durch die Saracenen an und schildert die wesentlichen Momente in der Entwickelung des Bauern: standes Spaniens bis zu deffen Neubildung zu einem freien und theilweise auch grundhesitzenden durch die Revolution des 19. Jahrhunderts. tugals bäuerliche Verhältnisse werden gesondert betrachtet vom Ausgang bes Mittelalters bis zur Gegenwart. Im 2. Buche wendet fich ber Berf. ber ländlichen Bevölkerung Frankreichs zu; hier heben wir als besonders gelungen die Schilderung bes früheren Buftandes ber frangofischen Bauern, sowie des Berhältniffes, in welchem die Bewegung von 1789 gur Bauern: frage stand, bervor. Das 3. Buch vergegenwärtigt uns die Berschiedenheit ber Lage bestitalienischen Landvolks in den verschiedenen Staaten und unter ben mannigfach wechselnden zum großen Theile fremden Berrschaften. Während unter dem Ginflusse der spanischen Sabsburger eine wesentliche Berschlimmerung in der Lage der Agriculturbevolkerung Staliens bewirkt mard, hob sich dieselbe in der Lombardei und Tostana bedeutend unter dem Scepter des Hauses Sabsburg : Lothringen. Das 4. Buch verbreitet sich über Großbritannien und Irland; auch hier glauben wir die Behandlung des Gegenstandes als eine fehr befriedigende bezeichnen zu durfen, namentlich in Absicht auf die Schilderung bes Buftandes, in welchem sich die englischen Bauern bis zu dem thatsachlichen völligen Erloschen ber Borigkeit befanden, welche bis heute in England gefet: lich nicht aufgehoben worden ift. In dem 5. Buche treten uns die bauerlichen Berhältniffe Deutschlands in sehr eingehender, die wichtigeren deutschen Staaten gesondert behandelnder Darstellung entgegen, welche auch Die außerdeutschen Besitzungen Desterreichs und Breugens ins Auge faßt. Das 6. Buch endlich schließt das Werk ab und erstreckt fich auf Standinavien einschließlich ber beutschen Berzogthümer ber banischen Monarchie, auf die Schweig, die Niederlande und Belgien. Th. B.

Lestrelin, Achille, Les paysans russes, leurs usages, moeurs, caractère, religion, superstitions, et les droits des nobles sur leurs serfs. 12. (VIII u. 291 ©.) Paris 1861, Dentu.

De l'Emancipation des serfs en Russie; par un publiciste russe. 8. (63 ©.) Paris 1861, Guillaumin et Cie.

Remarques, quelques, sur la question de l'affranchissement des paysans en Russie. 8. (32 ©.) Pripzig 1861, Brodhaus.

Dolgoroukow, le prince Pierre, De la question du servage en Russie. 8. (11 ☉.) Paris 1861, Guillaumin et Cie.

Schédo-Ferroti, D. K., Etudes sur l'avenir de la Russie, 6. étude: Les serfs non encore libérés. 8. (100 S.) Berlin 1861, Behr.

Berordnung, allerhöchst von Sr. fais. Majestät am 19. Febr. 1861 bestätigte, über bie aus ber Leibeigenschaft getretenen Bauern. In bas Deutsche übertragen von B. Baron v. ber Rede. 2 hefte. 1. heft. gr. 16. (XX u. 135 S.) Mitau 1861, Lucas.

Jourdier, Aug., De l'émancipation des serfs en Russie. Etat de la question au 16. mars 1861, exposé et critique des projets dits du comité de rédaction, avec une carte et des tableaux statistiques. 8. (80 ©.) Paris 1861, France.

Mittheilung en aus bem Gebiete ber Geschichte Liv-, Chsteund Rurlands, herausgegeben von ber Gesellschaft für Geschichte und Alter-thumstunde ber Oftsee-Provinzen Ruflands. 10. Bb. 1. Deft. gr. 8. (211 S.) Riga 1861, Kymmel (Leipzig, R. F. Fleischer.)

Archiv für die Geschichte Liv., Esth. und Kurlands. Mit Unterstützung der esthländischen literarischen allerhöchst bestätigten Gesellschaft herausgegeben von C. Schirren. Neue Folge 1. Bb. 8. (XII u. 328 S.) Reval 1861, Kluge.

Inland, das, Gine Wochenschrift für Liv-, Esth- und Kurlands Gesschichte, Geographie, Statistik und Literatur. 26. Jahrg. 1861 in 52 Nrn. 4. Dorpat, Leipzig, Köhler.

Schirren, C., Quellen zur Geschichte bes Untergangs livländischer Selbständigkeit. Aus dem schwedischen Reichsarchive zu Stocholm herausgegeben. 1. Bb. 8. (XII u. 328 S.) Reval 1861, Kluge.

Esthe und Livländische Brieflade. Eine Sammlung von Urkunden zur Adelse und Gütergeschichte Esthe und Livlands in Uebersetzungen und Auszügen. 2. Abtheilung: Schwedische und polnische Zeit. Hrsg. von C. Pabst und R. v. Toll. 1. Bd. Die Jahre 1561—1650. 4. (642 S.) Reval 1861, Kluge.

Scriptores rerum prussicarum. Die Geschichtsquellen der Historische Zeitschrift. VIII. Bb.

preuß. Vorzeit bis zum Untergange ber Ordensherrschaft. Herausgegeben von Dr. Th. hirsch, Dr. M. Töppen und Dr. E. Strehlle. 1. Bb. 8. (XIV u. 618 S.) Leipzig 1861, hirzel.

Jeroschin, Nicol. von, Kronite von Pruzinsant. Herausgegeben von Ernst Strehste (Abbruck aus den scriptores rerum prussicarum). 8. (IV u. 336 S.) Leipzig 1861, Hirzel.

Preuß, Dr., Dirschau's historische Denkwürdigkeiten. Für bas 600jährige Jubelfest der Stadt (20. Aug. 1861) bearbeitet. 8. (VII u. 72 S.) Danzig, Rafemann.

Foct, Otto, Rügensch-Pommersche Geschichten aus 7 Jahrhunderten. I. Rügen 1168. Mit 1 (lith.) Karte des alten Rügen (in gr. 4.) und 1 (chromolith.) Grundriß von Artona. 8. (X n. 156 S.) Leipzig 1861, Beit & Co.

llrkunden zur Geschichte des Fürstenthums Rügen unter den eingeborenen Fürsten, herausgegeben und mit erläuternden Abhandlungen über die Entwicklung der Rügenschen Zustände in den einzelnen Zeitabschnitten begleitet von Bürgermeister Dr. C. G. Fabricius. 4. Bb. (3. Heft derllrkunden von 1303—1325) 2. Abtheilung: 1310—1314. gr. 4. (Vu. 105 S.) Berlin 1861, F. Schneider.

Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands. Im Namen des historischen Vereins für Ermland herausgegeben vom Domfapitular Dr. Eichhorn. 4. Heft. (2. Bb. S. 1—270). Beigefügt sind Monumenta historiae Warmiensis. 2. Bb. 1. Abth. Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands. Gesammelt und im Namen des historischen Vereins herausgegeben vom Domvikar C. P. Wölft und Secretär Archivar Joh. Mart. Saage. 4. Lief. gr. 8. (S. 1—96.) Main; 1861, Kirchheim.

Das 4. Seft enthält: D. Eich horn, Geschichte ber ermländischen Bischofswahlen (Forts.). D. Bender, Begrenzung, Eintheilung und Kirchen ber etemaligen Diöcese Pomesanien. — Ueber Zantir. — D. Bedmann, Zur Geschichte bes kovernikanischen Sustems.

Wir bedauern vorläufig außer Stande zu sein, von demjenigen Bericht zu geben, was von den "Neuen preußischen Provinzialblättern" im verstossenen Jahre erichienen ist, ebenso von dem Inhalte des "Jahresberichtes der Geschschaft für Pommer'sche Geschichte und Alterthumskunde" und der in Stettin erscheinenden "Baltischen Studien." In Absicht auf die "Baltische Monatsschrift" können wir nur von dem November- und December- Hefte von 1861, welche den Schluß des 4. Bandes bilden, die folgende Inhaltsübersicht mittheilen:

M. von Korff, bas Leben bes Grafen Speransty. — In Finnsand. — Ein Blid auf unsere lettische Bolksliteratur ber letten Zeit, besonders die Journalistik. — Die russischen Sternwarten II. — Noch Etwas über die Bedeutung der Bolkssage für Schule und Leben. — Ein Bodencredit-Project für Außland.

Biblioteka polska. Wydanie K. J. Turowskiego. Serya na rok 1860. Zeszyt 18-60. Serya na rok 1861. Zeszyt 1-30. 8. Administracya bibl. polskiej. Kraków 1860. 1861.

(Die Bibliothet enthält Folgendes von geschichtlichem Interesse. In Beft 18-22: Al. Swagnin: Aus ber Chronif bes europäischen Sarmatien; Beschreibung Bolens, des Großberzogthums Lithauen, des preußischen, russischen, livländischen und samogetischen Landes (IV u. 375 S.). Heft 23-26: 3. U. Niemcewicz, Geschichte der Regierung Siegmunds III., Ronigs von Bolen, Großherzogs von Lithauen 2c. 1. Bb. (LVII u. 262 G.). Beft 30: Thab. Czadi, Abhandlung über die Juden und Raraiten; in einem Anhange Nachrichten über Leben und Schriften des Berfassers (96 G.). Beft 31-35: B. A. Raruszewicz, Gefchichte der polnifchen Nation Bb. 3 u. 4 (S. 1-202) (Bb. 1 u. 2 erschienen 1859). Beft 36-43: 3. U. Riemcewicz, Geschichte ber Regierung Siegmunds III. 2. Bb. (S. 1—272). Heft 44: Th. Czaci, Abhand. lung über die Juden und Raraiten (178 G.). Beft 45: 3. U. Niemcewicz, Geschichte der Regierung Siegmunds III. (Ende des 2. Bd. S. 273-348). Beft 46-56: S. A. Naruszewicz, Gefcichte ber polnischen Ration Bb. 4 Ende von S. 203-396). Bb. 5 (XXX u. 298 S.). Bb. 6 (XX u. 239 S.). Ferner ift noch aus dem Jahrg. 1860 zu erwähnen: Reisen und Gefandtschaften von Polen in die Türkei, besonders die Reise des Erasm. Otwirowski 1557, des Andr. Tarnowski, bes königl. Rämmerers, 1569 und die Gefandtschaft bes Bet. Zbarameli 1568. Aus Sandidriften abgebruckt burch 3. 3. Rraszemefi (82 S.). Der Jahrgang 1861 ber polnijden Bibliothet enthält Deft 1-5: Frang Bohomolec, Leben des Großtanglers Difolinsti. Bd. 1 u. 2 (351 S.). Beft 13-15: Stan. Staszic, Bemerkungen zu bem Leben bes Joh. Bamojeti (V u. 228 G.). Beft 16: Bresiowsti (Briefter), Rurge Rachricht von ben Landtagen und ben vorlandtägigen kleinen Landtagen (66 S.). Heft 17 u. 18: Bemertungen zu Bemertungen oder Beobachtungen in Betreff bes Buches: Bemerkungen zu dem Leben des Joh. Zamojsti (168 S.). Seft 24-27: Lom-Swiedi, Bejchreibung des alten Polen. Heft 29 u. 30: Th. Czadi, Die lithauischen und polnischen Gesetze, ihr Geift, ihre Quellen, Zusammenhang und Inhalt des ersten Statuts für Lithauen vom Jahre 1529, Theil 1 u. 2 (50 S.).

Duchinski, F. H., Zasady dziejów polskich i innych Krajów słowianskich. 2 zeszyty. 8. (XXXVI, 98 i 106 pp.) Paryz, 1860. W drukarni Renou i Maulde. Naklad autora.

(Grundzüge ber Geschichte Polens und ber anderen flavischen Länder.)

Les origines slaves. Pologne et Ruthénie. 12. (143 ©.) Paris 1861, F. Didot.

Gruner, Dr., Geschichte Polens nach Chodzto's Borgange frei bearbeitet. gr. 8. (389 S.) Berlin 1862, Nicolai.

Zyciorysy pannujacych w Polsce od Mieczislawa I. do Stanislawa Augusta. 4. (128 pp.) Warszawa 1861, A. Dzwonkowski i Spólka.

(Lebensabrisse der polnischen Könige von Mieczislam I. bis Stanis- laus August I.)

S(tecki), H., Rodowody Ksiazat i Królów Polskich oraz i Wielkich Ksiazat Litewskich. 4. 27 tablic. Petersburg 1861.

(Genealogische Taseln der Herzöge und Könige von Polen, sowie der Großherzöge von Lithauen.)

Chevé, C. F., La Pologne, sa constitution, son histoire et ses démembrements. gr. 32. (192 S.) Paris 1861, libr. Pagnerre, Martinon, Havard, Dutertre.

Lelewel, J., Histoire de la Lithuanie et de Ruthénie jusqu'à leur union définitive avec la Pologne, conclue à Lublin en 1569, traduit par Rykaczewski. 8. avec 2 cartes. Paris 1861, Franck.

Romanowski, J. N., Otia cornicensia. Studya nad dzielem: "Zródłopisma do dziejów unii Korony Polskiej i Wielkiego Ksieztwa Litewskiego. Czesc II, oddział 1." — Tom. I. Obrona potoczna. Incompatibilia. Sprawa z duchownymi. Statuta z 1532 roku. 8. (16, 361 pp.) Poznan 1861, W ksiegarni J. K. Zupanskiego.

(Studie über das Werk: "Quellenschriften zur Geschichte der Bereinisgung der Krone Polens und des Großherzogthums Lithauen. Thl. II. Abth. I." — Band 1: Schlichte Vertheidigung. Incompatibilia. Proces mit den Geistlichen. Statute vom Jahre 1532.)

Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia maximam partem nondum edita ex tabulariis Vaticanis deprompta collecta ac serie chronologica disposita ab Augustino Theiner. Tom. II. Fol. (XXIV u. 782 S.) Romae typ. Vat., Leipzig 1861, Gerharb.

Der 2. Band dieses für die Geschichte Polens sehr werthvollen Wertes umsaßt die Urkunden von Johann XXIII. bis Pius V. (1410—1572) und schließt sich in Sorgsältigkeit des Druckes und Pracht der Ausstattung dem 1. würdig an; wie jenem ist ihm ein index virorum et locorum beigegeben.

Barbara Radziwillowna, Królowa polska, zona Zygmunta Augusta, przez R. S. 8. (32 pp.) Warszawa 1861, Naklad prywatny.

(Barbara Radziwill, Königin von Polen, Gemahlin Siegmund August's.)

Thabbaus von Pilinski, Das polnische Interregnum von 1572—1573 und die Königswahl Heinrichs von Balois. Inauguralbissert. 8. (130 S.) Beidelberg 1861.

Die vorliegende von Gründlichkeit und Fleiß ebenso wie von Gewandtsheit in geschichtlicher Darstellung Zeugniß gebende Arbeit, deren Werth durch fortlausende Beziehung auf die Quellen wesentlich erhöht wird, führt uns in den sehr bedeutsamen Zeitpunkt polnischer Geschichte ein, wo Polen nach dem Aussterben des alten Königstammes mit dem mächtigen weste europäischen katholischen Staate in eine nähere Verbindung trat. Es war eine sehr dankenswerthe Ausgabe, welche sich der Versasser stellte, indem er dieses für ganz Europa sehr bedeutungsvolle Interregnum zum Gegenstande einer eingehenderen Untersuchung machte.

Caro, Dr. J., Das Interregnum Polens im Jahre 1587 und bie Parteitämpfe ber Sauser Zborowsti und Zamojsti. Nach ben Quellen bearbeitet. gr. 8. (148 S.) Gotha 1861, F. A. Perthes.

Histoire de Stanislaus I., roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar; extraite de l'ouvrage de l'abbé Proyart par \*\*\* et suivie de quelques opuscules. 4. édit. 12. (240 ©.) Lille 1861, Lefort.

Rzewuski, L., Kronika Podhorecka. 1706-1779. 8. (VIII, 258 pp.) Kraków 1860, Aut. Czcionkami K. Budweisera.

(Bodhoredische Chronik. (1706-1779.)

Recueil des traités, conventions et actes diplomatiques concernant la Pologne (1762-1862) par le Comte d'Angeberg. 8. Paris 1861, Amyot.

Wspomnienie z roku 1788 po 1792. 8. (142 pp.) Poznan 1862, (1861) J. K. Zupanski.

(Erinnerungen aus den Jahren 1788-1792.)

Gasianowski, Józ. Dom., Pamietniki, z roku 1793—1794. 8. Lwów 1860, W kommisyi K. Wilda.

(Erinnerungen aus den Jahren 1793 und 1794.)

O polskim naczelniku Kosciuszce i o Raclawickiej bitwie, dnia 4 kwietnia 1794 roku. 12. (64 pp.) Lipsk 1861, Drukiem Paetza w Naumburgu.

(Ueber Rosciusto und die Schlacht bei Raclawick.)

Pamietniki z osmnastego wieku. (Tom II.) 8. (XXV, 204, XVI, 78 61 pp.) Poznan 1861, J. K. Zupanski.

(Denkwürdigkeiten aus dem achtzehnten Jahrhundert.)

(Beigegeben sind Plane ber Schlachten von Maciejowit, Szczetocin, Raclawick. Den Inhalt bitben eine Denkschrift bes Jos. Zajaczet, ober die Geschichte ber Revolution ober ber Aufstand 1794, übersetzt aus Hugo Kollataj "histoire de Pologne en 1794 par un témoin oculair" und eine Denkschrift bes Ph. Lajodi, Präsident in Krafau im Jahre 1794, zum ersten Mal herausgegeben und mit Urkunden und Mittheilungen wenig bekannter Einzelheiten versehen, endlich Zugaben.)

Materialien zur Geschichte polnischer Landestheile unter preußischer Berwaltung. Nach authentischen Quellen und Darstellungen preußischer Beamten und beutscher Geschichtsforscher. 1. Heft. Aeltere Zeit bis zum Frieden von Tilsit 1807. 8. (V u. 236 S.) Leipzig 1861, Librairie étrangère.

Kosinski, J. Am., Zbiór korespondencyi z lat 1815—1820, tyczacej sie formacyi sily zbrojnej narodowej w W. Ks. Poznanskiem, oraz stosunku W. Ksieztwa do monarchii pruskiej. 8. (XII, 178 pp.) Poznan 1861, J. K. Zupanski.

(Correspondenzen aus den Jahren 1815—1820 in Betreff ber Bilbung einer bewaffneten Volksmacht in Bosen.)

Posen, Das Großherzogthum, und die Polen gegenüber dem Nationalitäts-Princip und dessen neuesten Regungen. Bon einem früheren Abgeordneten der Provinz Posen. Nebst einem Anhang enthält die Dentschrift des Herrn Ober-Präsidenten Flottwell: "Ueber die Berwaltung des Großherzogthums Posen vom Jahre 1830 bis zum Beginn des Jahres 1841." gr. 8. (IV u. 159 S.) Berlin 1861, Mittler & Sohn.

Wojna w Polsce w roku 1831. Przez oficera polskiego opisana roku 1832. 8. (IV, 244 pp.) Lwów 1861, K. Wild.

(Der polnische Krieg vom Jahre 1831. Bon einem polnischen Offizier 1832 geschrieben.)

Lelewel, Joa., Trzy Konstytucye polskie 1791, 1807, 1815. Porównane i roznice ich rozwazone w 1831 roku. 12. (168 pp.) Poznan 1861, J. K. Zupanski.

(Die polnischen Constitutionen von 1791, 1807, 1815 verglichen im Jahre 1831.)

Calonne, de, La Pologne devant les conséquences des traités de Vienne. 8. (28 S.) Paris 1861, Au bureau de la Revue contemporaine.

Lubliner, L., Les confiscations des biens des Polonais sous le règne de l'empereur Nicolaus I.; examen historique, politique et juridique des ukases et décrets, suivi de tableaux nominatifs et alphabétiques. 8. (IV u. 148 ©.) Bruxelles 1861.

Przeglad rzeczy polskich. Rok 1861. 8. Paryz 1861, Druk Martineta. Kazdy zeszyt pojedynczy.

(Ueberficht ber polnischen Greignisse; Jahr 1861.)

Ravelet, Armand, La Pologne en 1861. 8. (16 S.) Paris 1861, Dentu.

Polonia. Ultimi casi di Varsovia. 8. (32 S.)

Pologne et la Russie par C. N. 8. (15 S.) Paris 1861, Dentu.

La Pologne, le germanisme et le czarat de Moscou, depuis l'an 1000 jusqu'à 1860. Question historique à propos de la question du jour, par L. de K. 8. (48 ©.) Paris 1861, Dentu.

Vilbort, J., La Pologne et son droit. 8. (31 €.) Paris 1861, A. Franck.

Trois mémoires sur la Pologne. 8. (77 @.) Berlin 1861, Behr.

Rolbiecki, Teod., Słówko o panszczyznie w przeszlosci.

8. (71 pp.) Warszawa 1861, W komissyi u Gebethnera i Wolffa. (Ein Wort von der Leibeigenschaft in der früheren Reit.)

Hubert, Leop., Pamietniki historyczne. Tom. I. II. 8. (IV, 332, 3 i 352, 3 pp.) Warszawa 1861, J. Jaworski.

(Siftorifche Dentwürdigkeiten.)

Helleniusz, Eug., Wspomnienia narodowe. Wydal Józef Bohdan Zaleski. 8. (XIV, 560 pp.) Paryz 1861, W drukarni Martineta. (Nationale Crinnerungen.)

Kraszewski, J. J., Odczyty o cywilizacyi w Polsce. 8. (146 pp.) Warszawa 1861, W Drukarni Gazety Polsciej.

(Borlefungen über bie Civilisation in Polen.)

Wohde, Aug., Sitten= und Charakterbilder aus Polen und Lithauen. Mit biographischen Notizen. 2 Bde. 8. (X u. 360 S.) Berlin 1862, Nicolai's Sort.

Baracz, Sadok, Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego w Polsce. 2 tomy. 8. (402 u. 528 ©.) Lwów 1861.

(Abrif der Geschichte vom Prediger-Convente in Polen.)

Przyjalgowski, Win., (Ksiadz.) Zywoty Biskupów Wilenskich. 3 tomy. 8. (200 i 164 i 251 pp.) Petersburg 1861, Ohryzko.

(Biographien ber wilnaer Bischöfe.)

Moraczewski, J., Jezuici w Polsce. Rys historyczny. Wydal i przypisami pomnozyl J. N. J(anowski.) 8. (37 pp.) Paryz 1861. (Die Jesuicn in Polen. Ein historischer Abris.)

Lescoeur, L., L'Eglise catholique en Pologne sous le gouvernement russe. 8. (XIV n. 496 S.) Paris 1860.

Przezdziecki, Al., O włóczni zwanej sw. Maurycego, przechowanej w skarbcu Katedry Krakowskiej. Studyum historyczne. 8. (48 pp.) Warszawa 1861, Druk Gazety Codziennej.

(Ueber die sogenannte Lanze des h. Morig im Schatz der Kathedrale zu Krakau ausbewahrt. Eine historische Studie.)

# 14. Afien. Oftafien. China und Japan.

Journal asiatique ou Recueil des mémoires d'extraits et de notices relatifs à l'histoire, à la philosophie, aux langues et à la littérature des peuples orientaux... publié par la société asiatique. 5. Série. Tome XVII u. XVIII. 8. (564 u. 536 ©.) Paris 1361, imprimerie impériale.

Geschichtlich interessant ift Folgendes aus dem Inhalte des Journal asiatique. Bb. 17: Mémoire sur les institutions de police chez les Arabes, les Persans et les Turcs. Par W. Behrnauer (Fin.) (S. 5-76). Description des monuments de Delhi en 1852, d'après le texte hindoustani de Saïyid Ahmad Khan. Par Garcin de Tassy. (Fin.) (3. 77-97). Notes de Et. Quatremère sur divers sujets orientaux (S. 105-175). Notes sur les historiens arabes-espagnols Ibn Haiyan et Ibn Bessam. Par G. d. S. (S. 258-268). Anecdote druze. Par J. Catafago. (S. 269-275). Notices sur les îles de l'Asie orientale, extraites d'ouvrages chinois et japonais et traduites pour la première fois sur les textes originaux. Par Léon de Rosny. (S. 357-376). Etude sur l'organisation politique, religieuse et administrative du royaume de la Petite-Arménie. Par E. Dulaurier. (S. 377-437). Extraits de la chronique persane d'Herat, traduits et annotés, par Barbier de Meynard. (S. 438-457 und 473-522). Vd. 18: Mémoire sur le commencement et la fin du royaume de la Mésène et de la Kharacène, d'après les témoignages grecs, latins, arabes, persans, indiens et chinois. Par M. Reinaud. (S. 161-262). Deux mots sur les inscriptions du Sinaï par M. François Lenormant. (S. 263-270). Etude sur l'organisation politique, religieuse et administrative du royaume de la Petite-Arménie. Par M. Ed. Dulaurier. (Suite et fin.) (S. 289-357). (Dieser Abhandlung sind sehr schätzenswerthe genealogische Tafeln der Herrscher von KleinArmenien beigegeben.) Etude sur la propriété foncière en pays musulmans, et spécialement en Turquie. Par M. Belin (S. 390-431).

Journal of the Royal Asiatic society of Great Britain and Ireland. Volume 18. London 1861, B. Quaritch.

Inhalt: On the Birs Nimrud, or the great Temple of Borsippa. By Sir II. C. Rawlinson. (S. 1-34). Translation of some Assyrian Inscriptions. By II. Fox Talbot (1. The Birs Nimrud Inscription. 2. The Inscription of Michaux. 3. The Inscription of Bellino). (S. 35-105). Ptolemy's Chronology of Babylonian Reigns conclusively vindicated; and the date of the fall of Niniveh ascertained; with elucidations of connected points in Assyrian, Scythian, Median, Lydian and Israelite IIistory. By the R. E. Tyrwhitt. (S. 106-149). Comparative Translations, by W. H. Fox Talbot, E. Hincks, Dr. Oppert and H. Rawlinson, of the inscription of Tiglath Pileser. (S. 150-220). Memoir of the honourable Mountstuart Elphinstone. By E. Colebrooke. (S. 221-344). On the second Indian Embassy to Rome (Pliny, Nat. Hist. 6, 24). By Osm. de Beauvoir-Priaulx (3. 345-361). Additional notes to Art. II. on Assyrian Inscriptions. By H. F. Talbot. (S. 362) bis 369). Some observations on the Manners, Customs and religions Opinions of the Lurka Coles. By the late Dr. W. Dunbar (S. 370-377). On Manetho's Chronology of the new Kingdom. By E. Hincks (3.378) bis 392). Notice on Buddhist Symbols. By B. H. Hodgson. (S. 393 bis 399). Turkish Circle Ode, by Shahin-Ghiray, Khan of the Crimea. With Translation, Memoir of the Author, and a brief Account of the Khanate of the Crimea, its connexion with Turkey, and its annexation by Catherine the Seconde of Russia. By J. W. Redhouse. (3. 400-415). On the agricultural, manufacturing, and commercial resources of India. By W. Balston. (416-438).

Mélanges asiatiques tirés du "Bulletin" de l'académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. Tome IV. 2. Livr. Lex.-8. (©. 135—291) St. Pétersbourg, Leipzig 1861, Voss.

Neumann, A. F., Oftasiatische Geschichte vom ersten chinesischen Kriege bis zu ben Verträgen in Peting (1840—1860.) 8. (XX u. 532 S.) Leipzig 1861, Engelmann.

Rosny, Léon de, Notices sur les îles de l'Asie orientale, extraites d'ouvrages chinois et japonais et traduites pour la première fois sur les textes originaux. Paris, impr. Impér. 8. (24 p). (Extrait du no. 2 de l'année 1861 du Journal asiatique).

Milne, Will. C., Life in China; with original maps and illustrations. New edit. (Routledge). 8. (470 ©.)

Prieur de Sombreuil, Voyage en Chine et au Japon, ou détails intéressants sur les productions naturelles et industrielles, les monuments, les curiosites, les moeurs et usages des habitants et des contrées. gr. 12. (238 ©.) Limoges und l'aris 1861, F. F. Ardant frères.

Péking et ses habitants. Moeurs, coutumes, religion et arts des Chinois; d'après des documents authentiques recueillis pendant l'expédition de Chine; mis en ordre par Alex. M. . . . . 8. (142 ©.) Paris 1861, Ledoyen.

Maclay, Rev. R. S. Missionary, Life among the Chinese; with characteristic sketches and incidents of missionary operations and prospects in China. 12. (400 ©.) (Carlton and Porter).

Histoire complète de l'empire de la Chine, depuis son origine jusqu'à nos jours. Son étendue, sa chronologie, l'histoire de ses diverses dynasties et des empereurs, qui ont regné sur ce vaste empire, depuis sa fondation jusques et y compris le règne de l'empereur actuel Hien-Foung, aujourd'hui sur le trône; son gouvernement, son commerce etc.; par M. M. A. S. et D.; et continuée jusqu'à nos jours par M. P. D. Nouvelle édit. revue avec soin etc. Vol. 1. 2. (646 .) Paris 1861, Parent-Desbarres.

Mas, D. Sinibaldo de, ancien envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la reine d'Espagne en Chine, La Chine et les puissances chrétiennes. 18. 2 Vol. (XXXII u. 338 ©.) Paris 1861, Hachette et Co.

Dubosch, A. J., La Chine contemporaine, d'après les travaux les plus récents. Traduit de l'allemand. 18. vol. I. (303 ©.) vol. II. (272 ©.) Bruxelles 1861, van Meenen et Co.

Lucy, Armand, Souvenirs de voyage. Lettres intimes sur la campagne de Chine en 1860. 8. (204 S. unt 8 Plane.) Marseille 1861, Barile.

Kéroulée, Georges de, attaché à l'ambassade extraordinaire de France en Chine. Un voyage à Pé-kin. Souvenirs de l'expédition de Chine 1860—61. 18. (VII u. 319 ©.) Paris 1861, libr. Brunet.

Mutrecy, Charles de, Journal de la campagne de Chine 1859, 1860, 1861. Précédé d'une préface de Jules Noriac. 8. T. I (III u. 391 ©.) T. II (416 ©.) Paris, libr. nouvelle.

Wolseley, Lieut.-Col. G. J., Narrative of the war with China in 1860, to which is added the account of a short residence with the Tai-ping Rebels at Nankin, and a voyage from thence to Hankow. 8. (410 ©.) Longman.

Swinhoe, Rob., Narrative of the North China Campaign of 1860, containing personal experiences of Chinese character and of the moral and social condition of the country, together with a description of the interior of Pekin. With illustrations. 8. (390 ©.) Smith and E.

Expédition des Français et des Anglais en Chine, 1860. Coup d'oeil sur la Chine. Causes de la guerre. Traversée des troupes. Opérations militaires. Conclusion de la paix. 16. (128 S.), carte et vignettes. Paris 1861, Renault.

Maison, Emile, Expédition de Chine. Lettres d'un volontaire au 102e, recueillies et mises en ordre. 18. (XII u. 208 ©.) Paris 1861, Duprat.

Rosny, Léon de, La civilisation japonaise, mémoire lu a la Société de géographie le 5 avril 1861. 8. (47 S.) (Extrait du bulletin de la Société géographique.) Paris 1861, impr. Martinet.

Siebold, Jhr. Ph. F. von, Open brieven uit Japan. Desima, ter Nederlandsche drukkerij. (4 en 66 bl.) Leiden 1861, E. J. Brill.

Japan och dess innebyggare. Andra, tredje, fjerde och femte, sjette och sjunde, (samt) attonde (sista) häftet. 4 med 22 pl. och 1 karta; (sid. 17—182.) Stockholm 1861, Huldberg et Co.

Doren, J. B. J. van, De openstelling van Japan voor de vreemde natiën in 1856. Volgens zoowel uitgegevene, als niet uitgegevene bronnen. Opgedragen aan Zijne Excellentie den Heer Minister van Staat J. J. Rochussen, Oud Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië, (8 en 370 bl., met gelith. plaat.) Amsterdam 1861, J. D. Sybrandi.

Meylan, G. F., Geschichte bes Sanbels ber Europäer in Japan. Ins Deutsche übertragen von Major a. D. F. B. Diebrich. 8. (XI u. 233 S.) Leipzig 1861, Boigt & Günther.

Tilley, H. A., Japan, the Amoor, and the Pacific: with notices of other places comprised in a voyage of circumnavigation in the Imperial Russian Corvette "Rynda" 8. (400 ©.) Smith & E.

Schrent, Leop. v., Reisen und Forschungen im Amur-Lande in ben Jahren 1854—1856. 2. Bb. 2. Lfg. Imp.-4. St. Petersburg, Leipzig 1860, Bog.

Malte-Brun, V. A., Les nouvelles acquisitions des Russes dans l'Asie orientale. Le fleuve Amour, d'après les documents originaux et les notes publiées par la Société impériale géographique de Russie, suivi du journal de l'exploration du fleuve, faite en 1854 par M. Permikine. In 8. avec carte. Arthus Bertrand. 1861.

Atkinson, Thom. Will., Travels in the regions of the upper and lower Amoor, and the Russian acquisitions the confines of India and China, with adventures among the mountain Kirghis, and the Manjours, Manyargs, Toungous, Tonzemts, Goldi and Gelyaks; the hunting and pastoral tribes. With a map and numerous illustrations. 8. (448 ©.) Harper and Brothers.

The Russians on the Amur; its discovery, conquest, and colonisation, with a description of the country, its inhabitants, productions and commercial capabilities; and personal accounts of Russian travellers. By E. G. Ravenstein, F. R. G. S. corresponding fellow of the geographical society of Frankfurt. Illustrated by three maps, four plates and fifty-eight wood-engraivings. gr. 8. (XX u. 467 S.) London 1861, Trübner and Co.

### 15. Indien. Dorderindien.

Laffen, Ch., Indische Alterthumstunde. 4. Bb. 1. und 2. Sälfte: Geschichte des Dekhans, Sinterindiens und des Indischen Archipels von 319 nach Chr. Geburt bis auf die Muhammedaner und die Portugiesen. Nebst Umriß der Kulturgeschichte und der Handelsgeschichte dieses Zeitraums. 8. (VI u. S. 1—528.) (VII—X u. S. 529—988.) Leipzig 1861, Kittler.

Orlich, Leop. v., Indien und seine Regierung. Nach den vorzüglichsten Quellen und nach Handschriften. 2. Bo. 2. Abth. A. u. d. T.: Kulturgeschichte Indiens, enthaltend Schilderungen des Kastenwesens, religiösen Lebens, des Volkscharakters, der Erziehung und Mission 2c. 2c. Mit Benutzung des Nachlasses von Leop. v. Orlich und nach den vorzüglichsten Quellen vom Gymn.-Prof. Dr. Karl Böttger. Lex. - 8. (IX u. 394 S.) Leipzig 1861, G Mayer.

Lang, John, Wanderings in India, and other sketches of life in Hindostan. New edit. 12. (412 p.) (Routledge.)

Briggs, H. George, The Nizam; his history and relations with the British government. 2 vols. 8. (Quaritch.)

Mangin, La révolte au Bengale en 1857 et 1858. Souvenirs d'un officier irlandais, précédés d'une introduction géographique, descriptive et historique. 8. (341 p. et grav.) Tours 1861, Mame.

Hageby, Premierlieut. Axel Lind v., Reisebilder und Stizzen aus Indien und dem letten indischen Kriege 1857—59. Aus dem Schwedischen. Mit dem Porträt des Berf. in Stahlst., 10 color. Tafeln in Stahlstich nach Originalen von hindu-Malern, 16 lith. Tafeln in Tondruck, 3 lith. Plänen und 1 lith. Karte von Border-Indien in 8. und 4. 8. (X u. 424 S.) Leipzig 1861, Mendelssohn.

Cave-Browne, J., The Punjab and Delhi in 1857; being a narrative of the measures by which the Punjab was saved and Delhi recovered during the Indian mutiny. 2 vols. 8. (780 p.) (Blackwood.)

History of the Siege of Delhi. By an officer who served there. With a sketch of the leadings events in the Punjab connected with the great rebellion of 1857. 8. (340 p.) Edinburgh 1861.

### 16. hinterindien und der indische Archipel.

Buddingh, Dr. S. A., Neêrlands Oost-Indië. Reizen gedaan gedurende het tijdvak van 1852—1857. Met platen. 19—27. afl. 8. 3. deel. (bl. 1—445 en 8 bl. met gelith. platen en portr.) Rotterdam, M. Wijt en Zonen.

Hoëvell, Dr. W. R. van, Uit het Indische leven. 8. (VI en 270 bl.) Zalt-Bommel, Joh. Noman et Zoon.

Hollander, Dr. J. J. de, Handleiding bij de beoefening der land- en volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indië, voor de kadetten van alle wapenen bestemd voor de dienst in die gewesten. 1. deel. 8. (XVIII en 703 bl.) Breda, Koninklijke Militaire Akademie.

Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde, uitgegeven door het Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen, onder redactie van E. Netscher en Mr. J. A. van der Chijs. XI. deel. 4. serie, 2. deel. Afl. 1 en 2. 8. Batavia, Lange & Cie.

Verslag, Algemeenen, van den staat van het school wezen in Nederlandsch-Indië. A. Voor Europeanen en inlandsche Christenen, opgemaakt door de Hoofdcommissie van onderwijs. B. Voor inlanders, opgemaakt ter algemeene secretarie. C. Gymnasium Willem III., opgemaakt door het collegie van curatoren. Afgesloten onder ultimo 1859. 8. (X en 217 bl.) Batavia 1860, Lands-Drukkerij.

Woordenboek, aardrijskundig en statistisch, van Nederlandsch Indië, bewerkt naar de jongste en beste berigten. 7-9. afl. (bl. 481-730); 2. deel, 1. afl. (bl. 1-80.) 8. Amsterdam, P. N. van Kampen.

Vriese, W. H. de, Wetenschap en beschaving, de grondslagen van welvaart der landen en volken van den Indischen archipel. 4. (83 bl.) Leyden, Jac. Hazenberg, Cornz.

Money, J. W. B., Java; or, How to manage a colony: showing a practical solution of the questions now affecting British India. 2 vol. 8. (640 p.) (Hurst.)

Sted, Hauptm. F. G., Reise nach Java. Ersebnisse auf berfelben und Winke über ben Misitärdienst in ber hollandisch oftindischen Armee. 8. (XVI u. 144 S.) Darmstadt 1861, Jonghaus.

## 17. Vorderasien.

Barbier de Meynard, C., Dictionnaire géographique, historique et littéraire de la Perse et des contrées adjacentes; extrait du Mödjem el-Bouldau de Yaquot, et complété à l'aide des documents arabes et persans, pour la plupart inédits. 8. (XXI n. 646 ©.) Paris 1861, Duprat.

— Extraits de la chronique persane d'Hérat, traduits et annotés. 8. (131 S.) Paris 1861. Impr. impér. (Extrait du no. 11 de l'année 1861 du journal asiatique.)

Prieur de Sombreuil, Les jeunes voyageurs en Perse et en Arabie, ou détails intéressants sur les productions naturelles et industrielles, les monuments, les curiosités, les moeurs et usages des habitants de ces contrées. 18. (228 ©.) Limoges et Isle 1861, impr. Martial Ardant frères.

Chroniten, die, der Stadt Metta gesammelt und auf Rosten der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft herausgegeben von Ferd. Büstenfeld.

4. Bd. A. u. d. T.: Geschichte der Stadt Metta nach den arabischen Chronisen bearbeitet von Ferd. Büstenfeld. (Deutsche Bearbeitung.) Mit 1 lith. Plan der Stadt und 1 Stammtasel der Sherîse von Metsa in gr. 4. gr. 8. XIV u. 344 S.) Leipzig 1861, Brockhaus Sortim. u. Komm.

Brosset, Les ruines d'Ani, capitale de l'Arménie sous les rois Bagratides aux X. et XI. s. histoire et description. 2. Partie. Histoire avec un atlas de 21 planches lith. in qu. Fol. Imp. 4. (XVI u. ©. 92—176). St. Pétersbourg, Leipzig 1861, Voss.

Langlois, Vict., Essai historique et critique sur la constitution sociale et politique de l'Arménie sous les rois de la dynastie Roupénienne, d'après les documents orientaux et occidentaux conservés dans les dépôts d'archives de l'Europe. (83 ©.) (Die Abhandlung bitdet in den Mémoires de l'acad. impériale des sciences de St. Pétersbourg 7. série die 3. Nummer des 3. Bd. 1860).

Langlois, Victor, Voyage dans la Cilicie et dans les montagnes du Taurus, exécuté pendant les années 1852— 1853 par ordre de l'empereur et sous les auspices du ministre de l'instruction publique et de l'académie des inscriptions et belles-lettres. S. (X u. 484 ©.), mit 28 Bi. unb Rart. Paris 1861, Duprat. Moreau de Jonnès, A. C., Ethnogénie caucasienne, recherches sur la formation et le lieu d'origine des peuples éthiopiens, chaldéens, syriens, hindous, perses, hebreux, grecs, celtes, arabes etc. 8. (XXIII u. 468 p.) Paris 1861, Cherbuliez.

Baumgarten, Obersieut. G., Sechzig Jahre des tautasischen Krieges, mit besonderer Berücksichtigung des Feldzuges im nördlichen Daghesftan im Jahr 1839. Mit 2 lith. Uebersichtstarten in 4. und gr. Folio und 5 lith. Plänen in 8. und 4. Nach russischem Original deutsch bearbeitet. 8. (IX u. 207 S.) Leipzig 1861, Schlicke.

Romanowsti, ber Rautasus und ber tautasische Rrieg. (Deffentliche Borlesungen). 8. Betersburg 1860. (Ruff. geschrieben.)

Berg, Alb., Die Insel Rhobus, aus eigener Anschauung und nach ben vorhandenen Quellen historisch, geographisch, archäologisch, malerisch besichrieben und durch Original-Radirungen und Colzschnitte nach eigenen Naturstudien und Zeichnungen illustrirt. 4. 2 Theile (210 und 167 S.) Mit eingedruckten Colzschn. und 45 Kupfert. Braunschweig 1861, Westermann.

de Mas Latrie, M. L., Histoire de l'île de Chypre sous le règne des princes de la maison de Lusignan, d'après un mémoire couronné par l'académie des inscriptions et belles-lettres. Tome I. 8. (XVI n. 532 S.) Paris 1861, Didot.

# 18. Syrien und Palästina.

de Salverte, Georges, La Syrie avant 1860. 18. (209 S.) Paris 1861, Brunet.

Damas et le Liban. Extraits du journal d'un voyage en Syrie au printemps de 1860. 8. (18 u. 136 S.) Londres 1861, libr. W. Jeffs.

Syrie, la, devant l'Europe. 8. (32 S.) Paris 1861, Dentu.

Farley, J. Lewis, The Massacres in Syria. 8. (190 ©.) (Bradbury).

Blutbab, das, unter ben Christen in Sprien und die Zustände ber christlichen Sekten unter der muhammedanischen Herrschaft im Orient. Ein Aufruf zur Unterstützung der bedrängten sprischen Christen. 8. (32 S.) Zwickau 1861, Buchhandlung des Bolksschriften-Bereins.

Lenormant, François, Histoire des massacres de Syrie en 1860. 8. (XXIV u. 136 ©.) Paris 1861, Hachette.

Poujoulat, Baptistin, La Vérité sur la Syrie et l'expédition française. 8. (XXIV u. 540 S.) Paris 1861, Gaume frères.

Rathgeber, A., Balaftina, Land und Bolf. 4. Aufl. 8. (72 S.) Langenfalza 1861, Schulbuchhandlung b. Thür. L. & B. Mit 1 lith. Rarte in Imp.-Fol. und 1 Steintafel in Tonbruck.

Bufch, Mor., Gine Ballfahrt nach Jerufalem. Bilber ohne Beiligenscheine. 2 Bbe. 8. (X u. 515 S.) Leipzig 1861, Grunow.

Lewin, Thomas, Jerusalem: a sketch of the city and temple, from the earliest times to the siege by Titus. 8. (270 p.) (Longman.)

Poujoulat, Histoire de Jérusalem. 4. édit. revue et cor-Depuis Moise jusqu'à Jésus - Christ inclusivement. rigée. 1. partie. 2. partie. Depuis l'établissement du christianisme jusqu'à nos jours. 2 vol. (XII u. 796 p.) Paris 1861, Vermot. (Ouvr. couronné par l'acad. française.)

Biéchy, Amand, Histoire de Jérusalem. 12. (120 p.) Limoges 1861, Barbon frères.

> In Bertretung bes Dr. Maurenbrecher Dr. Theodor Bernhardt.

# Berichtigung einiger Druckfehler.

S. 4. 3. 2. v. u. statt nennt 19000 lies nennt 16000. S. 47. 3. 7. v. o. statt Jonck lies Vonck. S. 60. 3. 12. v. u. statt provisorische Bersammlung lies proviforische Bermaltung.

Bonn, Drud von Carl Georgi.

# Nachrichten

von der

# historischen Commission

bei ber

Königlich Banerischen Akademie der Wiffenschaften.

(Beilage zur hiftorischen Zeitschrift herausgegeben von S. v. Sybel.)

Dritter Jahrgang. Sünstes Stück.

München, 1862.

Literarisch = artistisch e Anstalt ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Bonn, Drud von Carl Georgi.

| _ |  |   |  | Ï   |
|---|--|---|--|-----|
|   |  |   |  |     |
|   |  |   |  |     |
|   |  |   |  |     |
|   |  |   |  | !   |
|   |  |   |  |     |
|   |  |   |  |     |
|   |  |   |  |     |
|   |  |   |  |     |
|   |  |   |  |     |
|   |  |   |  |     |
|   |  |   |  |     |
|   |  |   |  |     |
|   |  |   |  |     |
|   |  |   |  |     |
|   |  |   |  |     |
|   |  |   |  |     |
|   |  |   |  |     |
|   |  |   |  |     |
|   |  | - |  | 1 1 |

# VIII.

# Borlänfiger Bericht über die Correspondenz der Wittelsbacher Fürsten Albrecht V. und Wilhelm V.

nou

Prof. Dr. Frang Löher.

I.

Die fünfzig Jahre der Regierung beider Herzoge bilden die Zeit, in welcher fich ganz allmählig die dunkeln Wolken sammelten, welche im dreißigjährigen Kriege sich über Deutschland entluden. Beide Fürsten waren in diefer Zeit des Friedens und der ftillen Bahrung gang das, was in jenen Kriegsgewittern ihr Sohn und Enkel war, der Kurfürst Maximilian, nämlich immer der gewiffe, meift fogar der einzige mahre hort der fatholischen Kirche in Deutschland. Menschlicher Wahrscheinlichkeit nach mußte ganz Deutschland protestantisch werden: daß es nicht geschah, daß Bayern der Beerd und Hort der katholischen Reaktion ward, ift die historische That jener drei Fürsten, denen ihr unmittelbarer Vorgänger, Herzog Wilhelm IV., anzuschließen. Von der wohlbe= wußten Höhe dieser Stellung griffen auch Albrecht V. und Wilhelm V. in Alles ein, mas an großen politischen und confessionellen Gestaltungen sich in Deutschland vollzog; werkthätig nahmen sie auch an andern europäischen Zeitläuften Antheil.

Es war nun zunächst nöthig, die deutschen und europäischen Ereignisse und Fragen festzustellen, mit welchen sich die Correspondenz

beider Fürsten beschäftigt, sodann sich vorläufig zu vergewissen, wo die Briefe sich befinden und was davon bereits gedruckt ist. Gedruckt fand sich, theils vollständig, oder nur bruchstücksweise, eine nicht unbedeutende Anzahl Briefe, in verschiedenen Büchern zerstreut. Dieß wurde zuwörderst sestgestellt. Zugleich suchte man sich über den Stand der Correspondenz in den hiesigen Archiven zu orientiren; ein ansehnslicher Theil ist bereits copirt, noch mehr verzeichnet. Bei der ungesheuren Masse des Stosses aber läßt sich die Bollendung dieser Arsbeit noch nirgends übersehn. Bis jetzt ergab sich hier ein viel größerer Bestand sür den weniger wichtigen Wilhelm V., als für seinen unsgleich bedeutendern Borsahr Albrecht. Im Ganzen stellte sich heraus, daß Alles, was bis jetzt von Andern verössentlicht oder nur benutzt wurde, so wichtig es auch in vieler Beziehung erscheint, doch nur einen mäßisgen Theil von dem bildet, was noch unbekannt blieb.

## Correspondenz Albrechts V.

Albrecht regierte von 1550 bis 1579. Man nannte ihn den Großmüthigen, was nach heutigem Wortverständniß "der Hochherzige" bedentet. Bei Freund und Feind genoß er Vertrauen. Gern umgab
er sich mit großem treibendem Leben, mit Musik, Künstlern, Gelehrten. Seinen Räthen und Votschaftern, den zahlreichen fürstlichen
Freunden, mit welchen er correspondirte, wußte er etwas von dem
kühnen und rastlosen Geiste einzuhanchen, der ihn selbst beseelte. Seine
Regierung zerfällt in zwei scharf geschiedene Perioden.

#### Erfte Periode.

In dieser tritt Albrecht nach allen Seiten versöhnend auf. Er sucht und sehnt sich nach Verständniß und Ausgleichung zwischen Glauben und Ordnung der alten Kirche und dem Bekenntniß der Protestanten. Vor allen Dingen aber zieht er eine feste klare Friedenslinie zwischen den Parteien, das ganze Reich empfindet die wohlthätige Macht seiner erhobenen Friedenswassen. Immer stand er in sehhaftem Verkehr und Vereine mit andern tüchtigen Reichssürsten von gemäßigter Denkungsweise, besonders vertraut ergab sich

dieses Berhältniß für Albrecht mit einem so rechtlich denkenden Kaiser, wie Ferdinand I. es war.

Gleichwohl fand sich — in den hiesigen Archiven — von der Correspondenz dieser ersten Beriode noch äußerst wenig. Sie ist ohnehin schon zerstreut und verzettelt und ohne festen dauernden Mittelpunkt, wie die Zeit selbst. Hier und dort fürchtet man Unruhen, der Adel ist überall in Bewegung, dieser oder jener Fürst macht Werbungen. Albrecht sucht einzugreisen, wo er kann, um den Frieden zu erhalten.

I. Sein erstes Berdienst ift die fraftvolle Forderung des Reich & und Religionsfriedens, als Raifer Karl V. vor'dem plöglich über ihn hereinbrechenden Morit von Sachsen geflohen mar. Der Kaiser hatte seinem Bruder Ferdinand Vollmacht gegeben, und Niemand ftand diesem Fürsten thätiger und verföhnender zur Seite, als fein Schwiegersohn, ber baperische Herzog. Dieses Verhältniß Albrechts zu Ferdinand machte sich vielfach fruchtbar, um so mehr, als die kaiserliche Tochter in der Münchener Herzogsburg eine ausgezeichnete Frau war. Die beiden vorigen Kaiser, Maximilian I. und Carl V., hatten dem bagerischen Hause in aller Freundschaft doch arg mitgespielt. Albrecht zog die Keime dieser Frrungen aus dem Boden und legte dafür zwischen Habsburgern und Wittelsbachern einen festen Grund von Vertrauen und Freundschaft, der länger als ein Jahr= hundert vorhielt. Nicht minder trat er als Vermittler auf zwischen seinem Schwiegervater und andern Kürsten. Dieß geschah z. B. wiederholt in den Zwistigkeiten mit Herzog Christoph von Würtemberg. In den Friedensverhandlungen zu Linz und Passau war kein Fürst thätiger als Albrecht, bis endlich der Abschluß des Augsburger Religionsfriedens das Werk krönte.

Bis jetzt fanden sich über diese Thätigkeit des Herzogs von 1552 bis 1555 in den hiesigen Archiven keine Correspondenzen, wahrscheinslich sind sie in der hiesigen überaus zahlreichen Sammlung der Reichstagsverhandlungen zerstreut.

Der vertrauliche Verkehr zwischen den Höfen zu Wien und München zeigt sich besonders in dem lebhaften Briefwechsel der Gemahlin Albrechts, Anna, mit ihrem Vater Kaiser Ferdinand. Dieser Briefwechsel beruht im hiesigen Hans-Archive. 156

Viele Briefe ergaben sich über die Unterhandlungen und den Absschluß des Vergleichs mit Herzog Christoph von Würtemberg. Wehr noch wird das Stuttgarter Archiv bieten.

Nicht unwesentliche Beiträge und Andeutungen liefern die Berichte hoher Reichs= und faiserlicher Beamten an den Berzog, und seine Correspondenz mit ihnen. Sie sind auf den hiesigen Archiven sehr zahlreich, und von ihnen ist ein ansehnlicher Theil copirt, ein anderer Theil seinem Inhalte nach verzeichnet. Albrecht stellte, wie es scheint, obenan den Grundsat: wer in der Politik Etwas erreichen wolle, muffe beständig mit genauen Nachrichten versehen sein. Die Beamten am faiferlichen und königlichen Sofe, welche ihm Bericht erstatteten, wußte er sich persönlich zu verbinden. Sie standen zum Theil früher in seinen oder seines Baters Diensten, und waren gewiß, bei ihm Stellung und Zuflucht zu finden, wenn es ihnen anderswo nicht mehr gefiel. Ja hin und wieder scheint es sogar, als hätten sie des Herzogs Interesse mehr im Auge gehabt, als das des Raisers. Albrecht hatte auf sie, wie auf seine sonstigen Agenten, stets ein scharfes Auge. Sein Agent in Rom durfte keine Post ohne Bericht abgehen laffen, wenn auch nichts Wichtiges zu melden mar. So fam es, daß der Herzog in Münden über auswärtige Dinge öfter beffer unterrichtet scheint, als der faiferliche Sof, felbst wenn fie diefen am nächsten angingen.

Unter seinen Berichterstattern sind besonders Folgende zu nennen. Der Reichskanzler Dr. Seld begleitete während Albrechts Resgierung den Kaiser Karl V. überall hin, bis zu dessen Abreise aus den Niederlanden nach Spanien. Seine Berichte zeigen seinen strensgen und festen Charakter und sind häufig sehr genau. Aus Brüssel berichtet er zu Zeiten jeden Schritt des Kaisers und seiner Räthe.

Des spätern Reichskanzlers Dr. Ulrich Zasius Berichte sind vorsichtiger aufzunehmen. Er läßt sich gern gehen, wird lebhaft, schwatzt und übertreibt. Weil er nach allen Seiten hin anerkennen und versmitteln mochte, so war er auch bei protestantischen Fürsten, wie bei Herzog Christoph von Würtemberg und Landgraf Philipp von Hessen, gesucht und geschätzt. Durch seine Vermittlung standen mehrere prostestantische Fürsten mit Albrecht in Verbindung.

Der Kanzler Simon Egch (Ect) stand in bayerischen Diensten, concipirte viele Schreiben Albrechts und ging öfter in wichtigen Aufsträgen an andere Höfe.

Bernhardt Schwarz, Domgeiftlicher in Passau, tritt durch seine guten Berichte über die Kriegsereignisse in Franken 1553 hervor, die ein gesundes politisches Urtheil bekunden.

Nach Abgang Kaiser Karl V. ist es besonders Scheerenberger, der Vorstand der deutschen Staatskanzlei in Brüssel, welcher mit dem Münchener Hose in vertrautem Verkehre steht, ein Mann von großer politischer Geschicklichkeit, der auch wiederholt zu wichtigen diplomatischen Reisen gebraucht wurde.

Die kaiserlichen Hofrathe Erstenberger, Hegenmüller, Jung, Biehäuser und andere treten ebenfalls in dem Brieswechsel hervor. Ihre Mittheilungen an den Herzog gingen zum Theil an dessen Agenten zu Wien, wie Winchlmaier, Haberstock und andere mehr.

Unhalt für die Nachforschung giebt ein zweibändiges Manuscript auf dem hiesigen Reichs-Archiv, worin der Hoftaplan und Ardivar von Albrechts Nachfolger, Michael Arrodenius, im Jahre 1591 auf Befehl seines Fürsten die damals gesammelten Urkunden, Gutachten, Borschläge und andere Aktenstücke theils in weitern, theils in ganz furzen Auszügen zusammentrug. — Unbedeutend für unsern Zweck erscheint dagegen des Jesuiten Rader Historia Bavarica, Manuscript der Hofbibliothek Cod. bav. 218—221, begonnen 1621. Im 3ten Bande ist der Brief Albrechts an die Bäter des Concils und die Rede seines Gesandten Baumgarten in Trient, die jedoch schon gedruckt sind. — Auch giebt es eine größere Anzahl von alten und neuen Werken, in welchen Briefe gedruckt oder angedeutet sind, wie Buchholt Geschichte Ferdinand I., Sattler Geschichte Würtembergs unter den Herzogen, Huschberg und Bühl über die Orten-Besonders zu nennen sind: Adlzreiter Boicae burger Sache. gentis Annales tom. II libr. XI, XII, wo mehrere Briefe von Albrecht und Wilhelm vollständig oder theilweise eingerückt Der Verfasser soll ein lothringischer Jesuit Verveaux gewesen sein, Maximilians Beichtvater, der in verwickelten Geschäften auch als Agent gebraucht murde. Borzügliche Dienste leiften die Werke von Aretin, welche die Geschichte beider Fürsten auch aus den nächsten und achtesten Quellen, den Briefen, aufhellen.

II. Der Heidelberger Verein, welchen Albrecht für die Jahre 1553—1556 mit den Kurfürsten von Mainz, Trier und Pfalz und den Herzogen von Würtemberg und Jülich stiftete, hatte und erreichte einen viersachen Zweck. Man wollte die verhaßte Thätigkeit des Bischofs von Arras, Granvella, und anderer Spanier von Deutschland ausschließen; — es wurde Karls V. Plan, seinen Sohn, den spätern Philipp II. von Spanien, zum römischen König zu erheben, vereitelt; — den wüsten Markgrafen Albrecht von Brandenburg wollte man im Zaume halten, damit er die Verträge, welche er den Bischösen von Vamberg und Würzburg abgedrungen und welche der Kaiser in der Noth bekräftigt hatte, nicht zur That mache; — endlich sollte übershaupt in Deutschland der Landsrieden kräftig gehandhabt werden.

Ueber den Heidelberger Bund hat Stumpf eine diplomatische Geschichte versaßt (Zeitschrift für Bayern 1817 Heft V); das dort versprochene Urkundenbuch ist nicht erschienen.

Es fanden sich im Staats - Archive Bundesakten, welche auker Vollmachten und Rechnungen eine Reihe von Abschieden, Beschlüffe über Mitgliederaufnahme, und die letten Berhandlungen bei Auflösung des Bundes enthalten. Die Correspondenz Albrechts mit dem Saupt= manne des Beidelberger Bundes, Bergog Chriftoph von Bürtemberg, mit dem Aurfürsten von der Pfalz, mit dem Raiser Rarl und König Ferdinand und mit andern Fürsten scheint sehr thätig gewesen zu sein. Nachforschungen namentlich in den pfälzischen Archiven zu München und Karleruhe, sowie in Stuttgart, werden vielleicht noch Manches aus dem Treiben jener Zeit aufhellen. Indessen, wie Bernhardt Schwarz an den Kanzler Eck schrieb: "Die Fürsten unterhandelten in Heidelberg insgeheim und nichts Schriftliches kommt heraus." Bis jett hat sich eine eigentliche Correspondenz Albrechts mit feis nen Bundesgenossen in München noch nicht gefunden. verbreiten über alle die Blane und Berhandlungen der Fürsten und die Zustände im Reich vielfaches Licht die (mehrere Bande füllenden) Berichte der Reichskanzler, sowie der Ugenten und Botschafter Albrechts.

So reiset Zasius in Deutschland umber, beschwert sich über bie

spanischen Praktiken und schreibt an Albrecht z. B., wie er zufällig in eine Fürstenversammlung zu Vaihingen gekommen, und was da der Markgraf Albrecht von Brandenburg und Andere für seltsame Pläne beim Mahle geoffenbart hätten. Buchholt (Anhang zu Band III der Gesschichte Ferdinands) hat Einiges von Zasius Berichten veröffentlicht. Anderes Material sindet sich bei Voigt Markgraf Albrecht Alcibiades.

III. Bei Aufhören des Heidelberger Bundes gründete Albrecht den Landsberger Verein, zuerst mit dem Könige Ferdinand, dem Erzbischof von Salzburg und dem Bischof von Augsburg, später traten die Bischöse von Würzburg und Bamberg, dann die Reichsstädte Nürnberg, Windsheim und Augsburg, endlich die Aurfürsten von Mainz und Trier hinzu. Dieser Bund hielt fast während eines halben Jahrhunderts, von 1556—1598, in Wittels und Süddeutschland den Landsrieden aufrecht, trotz aller Aergerlichseiten und Feindschaften. Der Bund unterhielt eine ständige Ariegsbereitschaft, seine slehenden Heere gaben den Landesherren, z. B. in Bahern, eine Stütze gegen ihre Unterthanen. Der Landsberger Bund hat daher das Erstarken der Fürstengewalt wesentlich gefördert.

Albrecht war die Seele des Bundes und sein beständiger Hauptmann. Er bemühte sich lange und ernstlich, auch protestantische Fürs
sten zum Beitritt zu bewegen, doch vergebens. Der Kurfürst August
von Sachsen dachte auf Anrathen Ferdinands einmal wirklich daran, Mitglied zu werden; sein Beitritt wäre entscheidend gewesen. Der Landgraf Wilhelm von Hessen und besonders Herzog Christoph von Würtemberg hinderten es. Als nun die protestantischen Fürsten sich fortwährend fremd und mißtrauisch verhielten, neigte sich der Bund mehr und mehr zu katholischen Zwecken hin und wurde zuletzt, was "die christliche Einigung" vor und "die Liga" nach ihm, ein katholisches Schutz- und Truthündniß.

Ueber den Landsberger Bund bictet das hiesige Staats = Archiv 21 starke Bände Bundesakten nebst 10 Heften, welche letztere jes doch nur Rechnungen, Verträge und dergleichen, keine Correspondenzen enthalten. Wenn Stumpf (Diplomatischer Beitrag, Vorrede) sagt, das Staats-Archiv enthalte 70 Bände über den Landsberger Bund, so ist das ein Frrthum, der sich daher erklärt, daß Stumpf damals

in Würzburg schrieb und sich das Münchener Archiv in großer Unsordnung befand.

Veröffentlicht sind von Stumpf (Diplomatischer Beitrag zur Geschichte des Landsberger Bundes, Bamberg und Würzburg 1804) 8 Urkunden, von Häberlin (Reichsgeschichte XVII Vorrede S. X—LXXXII) 9, von Fink (Geöffnete Archive) ein Verzeichniß zu Bundesabschieden. Bei Fink finden sich auch einzelne Stücke der Correspondenz zwischen Albrecht und Kaiser Ferdinand angedeutet; bei Hä-berlin ist ein Brief abgedruckt; Andeutungen auch in Stumps Werken.

IV. Für Baherns territoriale Größe und Stellung unter Albrecht waren die Jahre 1552—1559 entscheidend. Er machte einer Reihe alter Streitigkeiten durch billige Vergleiche oder Verzichte ein Ende. Dahin gehören:

1. Verhandlungen und Vergleiche 1555 mit dem Erzbisthum Salzburg über das Kreisobristenamt, welches Bahern allein, und das Recht der Ausschreibung des Reichstags, welches Bahern und Salzburg gemeinsam zustand. Auch Pfalzneuburg wurde 1559 zur Anerkenntniß gebracht. Urkunden im Staats-Archiv.

Historia eccles. Salisburgensis, 4 Bände, Handsschrift im hiesigen Reichs-Archiv, enthält viele unedirte Urkunden.

2. Ueber die Kurwürde erbte sich ein alter Streit mit Kurpfalz fort. Bayern hatte sich sogar 1546 in geheimem Vertrage mit Karl V. und seinem Bruder Ferdinand geeinigt, daß es die Kurwürde bekomme, wenn Pfalz im Widerspruch gegen Kaiser und katholische Kirche beharre. Albrecht verzichtete 1552 von freien Stücken auf seine Anssprüche, so lange Kudolphini'sche Agnaten vorhanden. In diesen Hänsbeln war besonders Herzog Christoph von Würtemberg als Vermittsler thätig.

Staats-Archiv zu München, Stuttgarter (und Karlsruher?) Archiv, Wiener Haus- und Staats-Archiv, besonders in der "Sammlung von Staatsschriften, die bayerische Erbfolge betreffend" und im "Zusammentrag von Urkunden." Egl. Arrodenius II, 548—549. "Urkunden zur Zweibrückischen Borlegung 1778."

3. Um die 1505 und 1507 abgetrennten bayerischen Gebietstheile, welche die junge Pfalz hießen, wieder zu erwerben, machte Albrecht

gleich im Anfang seiner Regierung, obwohl vergeblich, dann wieders holt 1569, nach dem Tode des Herzogs Wolfgang von Zweibrückens Neuburg Versuche, die er zuletzt ganz aufgab.

Reichs-Archiv (Fürstensachen Fascl. 124).

4. Ein Erbeinigungsvertrag zwischen sämmtlichen Agnaten des Hauses Wittelsbach lag ihm dagegen am Herzen. 1559 kam ein Entwurf zu Stande, jedoch nicht mehr zur Aussführung.

Haus= und Staats-Archiv.

5. Albrecht erwarb die Grafschaften Haag und Hohenschwans gau und die Anwartschaft auf Hohens Waldeckund Ortenburg 1566 und 1567 2c.

Staats-Archiv.

Es wird genügen, über alle diese Punkte, von welchen für die große Politik nur der Verzicht auf die Kurwürde von Gewicht ist, nur die wesentlichsten Stücke aus der Correspondenz aufzunehmen.

- V. Um so bedeutungsvoller erscheint Albrechts versöhnliches Auftreten in Sachen der Religionsfreiheit bis zum Frühjahr 1564. Einzelne Thatsachen sind folgende:
- 1. Auf der Provinzialspnode baherischer und östreichischer Bischöfe zu Mühldorf im Jahre 1556 vertrat Albrecht das Princip der Milde gegenüber dem heftigen Drängen seines Oheims Ernst erwählten Erzbischofs zu Salzburg und Administrators zu Passau auf entsschiedene Maßregeln der Gegenreformation.
- 2. In den Verhandlungen mit dem Kaiser, in den wiederholten Conferenzen mit den Vischösen, auf der großen Versammlung zu Wien 1563, welche auch von Mainz, Trier, Köln, Salzburg beschickt war, endlich auf der Kirchenversammlung zu Trient verlangte Albrecht besdingungsweise Gestattung des Laienkelches und der Priesterche.
- 3. In gleicher Weise arbeitete er auf versöhnliche Maßregeln hin in seinen Verhandlungen mit Bius IV., dem Nuntius Delphini, dem Cardinal Morone, dem Nuntius Ormanetti und dem Cardinal Hosius. Der Papst bewilligte ihm durch Brevesvom 16. April 1564 den Laienkelch.
  - 4. In Berbindung mit allem diefem, theilweise als Ausgangs-

punkte bazu stehen die Verhandlungen und Zugeständnisse in Bezug auf die baperischen Landstände.

Urfundenstoff findet sich in einer Sammlung päpstlicher Breven im Haus-Archiv, dem Cod. Bav. Monac. 372, Legationes paparum, auf der Hosse und Staatsbibliothet; — zu ergänzen aus den Archiven in Rom, z. B. aus dem Codex der Bibliotheca Angelica (Höfeler in Besnards Repertorium sür katholisches Leben, Wirken und Wissen I, 306), der bibliotheca Vallicelliana (relatio de in keichstatu Bavariae 1570), ferner aus den Akten im hiesigen Reichse Archive und den baherischen Landtagsverhandlungen.

Gedruckt ist Einiges von Urkunden und Briefen bei Aretin "Baperns auswärtige Verhältnisse." Der Brief Albrechts an den Papst vom 5. Februar 1564 in Wizelius: "Via regia," dann auch bei Falkenstein "Geschichte von Bapern."

#### 3weite Beriode.

Mit dem Frühjahr 1564 steht die Geschichte Albrechts an ihrem Wendepunkte. Bisher an sich kein Gegner der Religionsfreiheit und zu Frieden und Versöhnung mit den Protestanten geneigt, tritt er von jetzt an als Hort und Kämpfer für die katholische Kirche auf. Wie ist diese plötliche und scharfe Umwendung seiner Denkungsart und Politik zu erklären? Zwei Thatsachen, scheint es, genügen dazu.

Eine wilde Bewegung seines protestantisch gesinnten Adels ersöffnet ihm auf einmal die grelle Aussicht in einen Kampf mit einem großen Theile seines Volkes und der benachbarten Reichestände. Die entdeckte Correspondenz der Verschwornen erbittert sein Gemüth; denn er, der vor Allem sich der Milde und Gerechtigkeit bewußt ist, sieht sich darin als den schrecklichsten Heuchler und Thrannen geschildert.

Zur selben Zeit verkündigt das Tridentinum seine Beschlüsse. Das Concilium hat entschieden, alles Streben nach Aenderung in Glausben und Ordnung der Kirche soll aufhören. Dieser schneidende Abschluß der Glaubenswirren, welcher zugleich einen festen Standpunkt darbietet, trifft für Albrecht zusammen mit jener bittern politischen und persfönlichen Erfahrung, die er an seinen Unterthanen macht, und gerade an denen, welchen er sich am meisten anvertraute.

Jett erhebt sich seine gewaltige, aber immer ruhig klare Energie zu einem beftimmten, unabanderlichen Willen. Albrecht bleibt noch immer und erfolgreich ber aufrichtige Schirm und Wächter des Friedens in Deutschland, aber zugleich schwindet für die Brotestanten alle Hoffnung, jemals die ganze Nation in der Einheit des Glaubens verbunden zu feben. Dagegen treten Baperne Rrafte fortan entichieden ein für die kaiferliche Reichseinheit von Deutschland. hier an der obern Donau erhebt sich ein Felsen, an welchem die Wogen der Reformation sich brechen, um von hier aus in heftigen Gegenströmungen sich zu ergießen, welche ftetig und mit wachsender Fluth sich in ganz Deutschland und über seine Gränzen hinaus fühlbar machen. Bahrend man im Bapern selbst alles Reformatorische, was über die Tridentiner Beschlüffe hinausgeht, strenge niederhält, werden von München aus überall in Europa Bestrebungen zur Gegenreformation unterstützt, werden auf allen Punkten die Protestanten jedes Zeichens bekänipft, werden wachsani und eifrig Fäden angeknüpft, welche fremde Fürsten und Länder in den Schoof der katholischen Rirche zurückführen sollen.

Es ergiebt sich demnach eine Reihe von Correspondenzen, deren Beröffentlichung, wenn sie völlständig gelingt, nicht Unwesentliches zur Kenntniß der deutschen und europäischen Politik sowie der Zustände in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts beitragen wird.

I. Vorzüglich wichtig ist die Correspondenz mit den Päpsten. An Pius V. sand Albrecht einen verwandten Charakter. Gleich ihm hatte sich dieser Papst von mildem Ernste zu entschiedenem Haudeln erhoben, gleich ihm ordnete er weltliche Machtfragen ungesäumt der Sache der Kirche unter. Sein Nachfolger Gregor XIII. wurde noch thätiger und angreisender, insbesondere wußte er die politischen Vershältnisse in Deutschland scharf aufs und anzusassen. Diesen Päpsten erschienen die Kaiser Ferdinand und Maximilian oft wenig gefügig. Sie wandten sich daher vor allen andern Fürsten gern an Albrecht, dessen Ansehen gleich groß in Deutschland und am Kaiserhose war. Sein Brieswechsel mit ihnen erstreckt sich über nicht wenig, was gesplant und unternommen wurde.

Einen Theil davon hat Theiner in seiner Fortsetzung der Anna-

les ecclesiastici veröffentlicht. Wir erfahren darin z. B., wodurch Alba zu unterstüßen sei; warum Canisius in Deutschland reisen solle; welches Beispiel der Bahernherzog durch Sendung seiner Söhne nach Rom geben müsse; wie auf die clevischen Herzoge einzuwirken sei, und dergleichen. Die Correspondenz verbreitet sich insbesondere reichlich über die Beförderung des jungen Herzogs Ernst, des Sohnes von Albrecht, auf die bischösslichen Stühle von Hildesheim, Freising, Münster, Halberstadt u. s. w. Sie schließt aber mit einem herben Mißklang, als die Erhebung zum Kölner Erzbisthum mißlang und der Papst dem Drängen des Bahernherzogs und seines Sohnes zu energischen Maßregeln wider den Erwählten, Gebhard Truchses von Waldburg, nicht nachgab.

Dieser von Theiner vollständig edirten Briefe sind über hundert und auch stets archivalisch genau bezeichnet. Das Meiste aber, was darin mitgetheilt ist, war schon anderswoher bekannt. Auch bilden sie nur einen Theil der Correspondenz, für die Zeit Albrechts gehen sie nur vom März 1572 bis dahin 1579. Die Zeit von 1550 bis 1572 sehlt ganz, und auch aus den sieben letzten Jahren Albrechts scheinen nicht alse Briefe gegeben. Theiners Vorgänger, Rahnaldus und Laderchius theilen für die Zeit von 1550—1572 wenige Briefe, etwa acht, mit, und auch diese nur bruchstückweise. Die Ergänzung wird zunächst zu entnehmen sein aus der Sammlung päpstlicher Breven im Hausarchiv, ferner aus den Legationes paparum (Manusseript der Hosbibliothet dahier), besonders aber aus den römischen Arschiven.

Einige Hülfsmittel ergeben ein handschriftlicher Codex (Cod. Bav. Nro. 2173) auf der Hof- und Staatsbibliothek, betitelt Acta ecclesiastica inter Albertum V. et Guilelmum Bavariae duces et Nuntium Apostolicum Felicianum Ninguarda ab a. 1578 ad a. 1583, der jedoch nur Schriftenwechsel, keine eigentlichen Corresponstenzen enthält; sowie ein anderer Codex, welcher sich eben dort No. 2081 befindet und welchen Lori als seine Sammlungen zum baverisschen Kirchenrecht betitelte; für die älteste Zeit ist sie freilich sehr dürftig. Außerdem müssen andere Akten in den hiesigen Archiven noch vielfältig dienlichen Stoff ergeben. So fanden sich 3. B. im Reichss

Archiv in einem "Aurmainz" betitelten Fascikel ein Brief Albrechts an Papst Gregor XIII. und mehrere Briefe des Mainzer Domcustos von Stadion an den baherischen Rath und Kanzler Eltsenhahmer, woraus hervorgeht, daß man in den Jahren 1573 und 1574 einmal vorhatte, Albrechts Sohn Ernst auch auf den Mainzer Erzestuhl zu bringen.

Ueberhaupt ist schon jetzt Folgendes zu bemerken. Lücken in der Correspondenz der baherischen Fürsten sind nicht selten und zwar, auch im wichtigen Angelegenheiten, bloß durch die Briefe ihrer Räthe und Beamten zu ergänzen. Ja es scheint wohl einmal, als würden die letztern blos vorgeschoben, um vorläufig auf eigene Berantwortlichkeit zu handeln.

II. Nicht minder bedeutend und wichtig als die römische ist Albrechts Correspondenz mit dem Kaiser Maximilian und den Erzherzogen Karl und Ferdinand. Die Correspondenz berührt fast alle wichtigen politischen Fragen und giebt häusig vollsständige Berichte. Es machen sich die Versuche Albrechts bemerklich, Kaiser Maximilian, der seinen Ständen Religionsfreiheit bewilligt, von zu großer Nachgiebigkeit abzuhalten, auf Kaiser Rudolss Jugend aber einzuwirken.

Gleich wie einst Albrechts Gemahlin mit ihrem Bater, dem Raiser Ferdinand, in fleißigem Briefwechsel stand, so erfreute sich Albrecht der Correspondenz seiner Tochter, der Erzherzog in Maria, einer ausgezeichneten Fürstin, welche auf ihren Gemahl, den Erzherzog Karl, und ihren Sohn, den spätern Raiser Ferdinand II., großen Einfluß übte.

Auch vom Briefwechsel Albrechts mit Kaiser Rudolf zeigsten sich viele Stücke, jedoch meist über weniger bedeutende Sachen; Albrecht stand mit diesem Kaiser in keinem so vertrauten Verkehr, daß sie sich ihre Ansichten über die bedeutenderen Vorgänge und Fragen ihrer Zeit mitgetheilt hätten, wie es mit Rudolfs Vorgängern der Fall war.

Von dieser gesammten Correspondenz scheinen die wichtigern Stücke erhalten. Die Briefe, welche Albrecht erhielt, beruhen hier im Haus-Archiv, die Briefe, welche er selbst schrieb, befinden sich im Haus-Hof= und Staats-Archiv zu Wien oder hier im Entwurse. Eigen-

händige noch unbekannte Briefe der Kaiser Maximilian und Rudolf fanden sich mehrere auch im hiesigen Reichs = Archiv (Fürstensachen Band 25 und 26, österreichische Sachen Band 4). Es treten hinzu die Berichte der gegenseitigen Botschafter, Räthe und Geheimschreiber. Die Agenten Herzog Albrechts erhalten meist Copien der herzoglichen Briefe an den Kaiser und der kaiserlichen an den Herzog. Gerade die Begleitbriefe der Agenten geben manchmal erst den rechten Ausschluß.

Gedruckt ist bereits ein ansehnlicher Theil und zwar in Hurters "Geschichte Kaiser Ferdinands und seiner Eltern," meist vollständig, anderes nur bruchstückweise. Sodann im Brieswechsel Kaiser Maximilian II. mit Albrecht, welchen Frehberg im vierten Theile seiner Sammlung historischer Schriften und Urkunden veröffentlichte. Die 57 Briese der letztern Sammlung enthalten z. B. außer fortgehenden Familien= und Reichsangelegenheiten Berichte des Kaisers über den ungarisch=türkischen Krieg, über siebenbürgische, polnische, böhmische Händel u. s. w. Auch in Mosers Wahlkapitulation Franz I. sind einige Briese Albrechts und Ferdinands wegen der Wahl König Maximislians abgedruckt.

III. Auszuzeichnen ist die Correspondenz Albrechts, welche sich mit der Ortenburger Sache beschäftigt. Der Graf von Ortenburg hatte, weil er Reichsunmittelbarkeit ansprach, feinen Landfassen Religionsfreiheit gewährt, und Albrecht bestritt das Recht hierzu. so lange die Reichsmittelbarkeit nicht außer allem Zweifel sei. Ortenburg stand mit dem baberischen Abel auf Schutz und Trut. Albrechts energisches Vorgehen gegen ihn machte im Reiche großes Auf-Man fürchtete, daß sich die Verbindung des fränkischen und schwäbischen Adels erheben und mit dem bayerischen gemeinschaftliche Sache machen werde. Es hieß, Grumbach und feine Mitverschwornen wollten auch Bapern und Salzburg überfallen. Die Raifer Ferdinand, Maximilian, Rudolf, der Kurfürst von Sachsen, der Landgraf Wilhelm von Heffen, der Herzog Chriftoph von Würtemberg traten als Vermittler auf. Albrechts Correspondenz mit ihnen und mit berühmten Rechtsgelehrten ist bezeichnend für die trotige Stellung bes landständischen Abels, für die schwankende Stellung so vieler

halb Reichsunmittelbaren, so wie für die Art und Weise, wie ein Fürst sie unter die moderne Staatsgewalt nöthigte.

Einige trefsliche Vorarbeiten erleichtern die Aufstellung dieser Correspondenz. Huschberg benutzte in seiner "Geschichte des Hauses Ortenburg" (Sulzbach 1828) die Quellen des hiesigen Reichs- und Ortenburgischen Haus Archivs, Bühl in seinen aktenmäßigen Oarsstellungen des Verfahrens Albrechts (Oberbaher. Archiv II, 234—264) hatte vor sich den weitschweisigen Bericht, welchen einer der am meissten betheiligten Adeligen, Pancratz von Freyberg, versaßte. Beide Schriftsteller haben, wie Aretin in seiner Geschichte des Kurfürsten Maximilian und Freyberg in der Geschichte der Baherischen Landsstände, einzelnes auf die Correspondenz Bezügliche mitgetheilt.

Alles dies ist durch die Correspondenz zu vervollständigen, welche aus dem hiesigen Reichs Archive, den Archiven der Ortenburger, Freyberger und anderer adeliger Häuser zu entnehmen. Auch auf der hiesigen Universitätsbibliothek befindet sich eine Handschrift: Acta Ortenburgiana. Ein z. B. im Reichsarchiv aufgefundener Brief des Grasen Wolf von Oeting deutet Verbindungen zwischen dem bayerisschen Adel und seinen fränkischen Standesgenossen an.

- IV. Eine Reihe Correspondenzen mit den Fürsten von Rurs fach sen, Baben und andern ist von dem Streben beseelt, sie und vielleicht auch ihre Länder in den Schoof der katholischen Kirche zusrückuführen.
- 1. Insbesondere wurde diese Hoffnung stark gehegt in Bezug auf Kurfürst August von Sachsen, mit welchem Albrecht fortwährend in vertraulichem Briefwechsel stand, besonders über die Erhaltung des Landfriedens in Deutschland, Türkenhülfe, Ankämpfen wider den geistlichen Borbehalt, Grumbachsche Händel. Wiederholt kam es zu persönlichen Zusammenkünften beider Fürsten, welche durch ihre persönliche Ueberlegenheit sortdauernd den wichtigsten Einfluß im Reiche übten.
- 2. In Baden gelang es Albrecht, seinen Neffen und Mündel, den Markgrafen, für die katholische Lehre zu gewinnen, und dieselbe in dessen Landen wesentlich zu unterstützen.

- 3. Vielfache Aufschlüsse giebt der Briefwechsel mit dem Herzog Wilhelm von Jülich, besonders über die staatlichen und religiössen Verhältnisse in den Rheinlanden und in Westfalen, dann über die niederländischen Bewegungen und ihre Wirfungen auf Deutschsland. Herzog Wilhelm war auch bemüht, Albrechts Pläne, für seinen Sohn Ernst das Erzbisthum Köln, die Visthümer Münster, Lüttich zc. zu erlangen, sowohl dort selbst durch seine Verbindungen als in Rom durch seine Agenten zu unterstützen. (Reichs-Archiv über Jülich und Cleve Tom. I und II.)
- 4. Ueber diese und andere Fragen, über die immer schärsere Parteistellung im Reiche, ist nun insbesondere belehrend der Briefswechsel Albrechts mit seinem vertrauten Freunde dem Cardinal Otto Truchseß von Augsburg, der wiederholt längere Residenz in Nom nahm. Die bis jetzt von Wimmer veröffentlichten Briefe (aus einem Codex des hiesigen Reichs-Archivs) umfassen die Jahre 1568—73. Es befinden sich aber in München auch die Briefstücke aus früherer Zeit theils gesammelt, theils zerstreut: sie bilden den größeren Theil. Verzgleiche den Aufsat von Baader in Steuteles Archiv für die Geschichte des Bisthums Augsburg (II, 1. 2. Heft) über Albrecht's und Otto's vertrauten Brieswechsel in den Jahren 1566 bis 1569.
- 5. Hierher gehört ferner die ausgebreitete Correspondenz mit andern geistlichen Fürsten, den Erzbischöfen von Mainz, Köln, Trier, Salzburg, den Bischöfen von Regensburg, Würzburg, Eichstädt, Passau, Brixen und mehreren andern.
- 6. Endlich gehört dazu Albrechts wichtige Correspondenz mit angesehenen Cardinälen und besonders mit den Jesuiten so es nerälen Canisius und Borgia. Diese Briefe finden sich zum Theil im hiesigen Reichs-Archiv (Neuberg, Kirchenstaat).

Von all diesen Briefen, welche hier in sechs Richtungen zusammensgefaßt sind, ist noch Weniges anders als in Bruchstücken veröffentslicht und auch die letztern, wie in Sugenheim (Baherns Kirchens und Volkszustände im 16. Jahrhundert) und Aretin (Maximilian) — keisneswegs zahlreich.

- V. Die auswärtige Correspondenz eröffnet uns weite Blicke in den europäischen Zusammenhang der kämpfenden religiösen und politischen Parteien.
- 1. Am wichtigsten ist der Briefwechsel mit Philipp II. und seisnen niederländischen Statthaltern Margaretha von Parma, Alba, Johann von Desterreich und Alexander Farnese. Der Erste hielt Albrecht fortlausend in genauer Kenntniß von den Ereignissen und Zuständen in den Niederlanden und Frankreich. Albrecht sandte ihnen nicht minder oft Nachrichten und Aktenstücke über Alles, was sich in Deutschland zutrug und für sie Interesse hatte.

Es handelt sich öfter darum, den Spaniern in den Niederlanden Hülfe an Soldaten und Kriegszeug, besonders aus Oberdeutschland, zukommen zu lassen. Aus demselben Grunde betrieb man auch eine Zeitlang die Aufnahme Philipps für den Burgundischen Kreis in den Landsberger Bund, was aber am Widerstand anderer, sogar geiftlicher Mitglieder, scheiterte.

Der größte Theil dieses Briefwechsels befindet sich in dem vom Archivar Coremans in Brüssel aufgefundenen "Archive der deutschen Staatskanzlei," welches für diese Epoche eine sehr reiche Ausbeute giebt. Auch der Catalogue des Manuscrits de la bibliothèque de Bourgogne bietet in seinen Nummern, z. B. 9471, 16136, 12900 und andern einen Anhalt für vielleicht erfolgreiche Nachsorschungen.

Sugenheim im obengenannten Buche theilt im Anhang mehrere Stücke mit. Gachard in seinen zahlreichen Publikationen über die in Belgien befindlichen Archive hat keine Andeutungen, dagegen einen Brief von Albrecht in seinem Buch "Correspondance de Philippe II sur les affaires des Paysbas" aus den Archiven zu Simanscas; Groen van Prinsterer weniges hierauf Bezügliche in den Archives de la maison d'Orange Nassau.

2. Hinsichtlich der Huguenotten handelte es sich darum, die Unsterstützung, welche sie von ihren Glaubensgenossen, Fürsten und Adel, in Deutschland erhielten, zu hintertreiben. Darüber verbreitet sich besonders die Correspondenz Albrechts mit Carl IX. und dessen Ge fandten. Die Bibliotheken und Archive zu Paris enthalten gewiß eine Reihe dieser Briefstücke und Gesandtschaftsberichte aus Deutschs

170

land von 1550 bis 1697. Ein Theil ift schon gedruckt bei Menden Scriptores. Es sind besonders noch die Collections Colbert. Brienne und Fontanienne zu befragen.

3. Beides, sowohl die frangösischen als auch die niederländischen Verhältnisse, berührt und erhellt die Correspondenz Albrechts mit dem verwandten lothringischen Hofe, von welchem auch sein Sohn und Nachfolger fich feine Gemahlin holte. Jedoch wird erft unter letterm die Correspondenz recht bedeutend.

Vieles davon im hiesigen Reichsarchive. Gedruckt noch Nichts. Andeutungen bei Aretin Maximilian I.

4. In Schweden zeigte Ronig Johann III. Reigung zum Ratholicismus. Albrecht eiferte ihn an und unterftütte durch Briefe die vom papstlichen Hofe an den König geschickten Jesuiten.

Aretin (Maximilian) noch mehr aber Theiner (Schweden und der heilige Stuhl) deuten dieses Verhältniß an. Letterer hat einige Briefe im zweiten Theil seines Buches abgedruckt. Da für diese Correspondenz allein sich eine Reise nach Stockholm schwerlich verlohnen würde, so werden die Nachforschungen in München und Rom genügen.

VI. Es ist endlich noch eine ausgebreitete Correspondenz mit Gelehrten und Rünftlern und andern Bersonen über Sachen der Kunft und höhere Schulen vorhanden, und zwar nicht wenig interessant. Albrecht machte sein Land zum Sammelplatz aller der Religion wegen vertriebenen Beistlichen, seine Universität Ingolftadt zur blühendften in Deutschland, seinen Hof zum glänzenden Mittelpunkt jeder Art von katholischem Leben.

Gute Andeutungen giebt Schlichtegroll in feinem "Herzog Wolfgang," er schöpfte aus den fünf Bänden über die Kunft= und Antiquitäten-Sammlung Albrechts, welche im hiesigen Reichs-Archiv bernhen. Einzelnes findet sich in Medert's Annal. Ingolst. angezeigt. Auch in Wien befindet sich eine Anzahl hierher gehöriger Stücke. Chmel ..die Handschriften der Wiener Hofbibliothef" Band I. S. 44-45: Briefe Albrechts an feinen Agenten Strada, an Hans Jatob Fugger und beren Antworten.

### Correspondenz Bilhelm V.

Die Correspondenz dieses Fürsten, welcher von 1579 bis 1597 regierte und 1620 starb, ist noch viel umfangreicher, als die seines Baters. Allein so weit er selbst hinter diesem an Hoheit und Stärke des Charakters zurücksteht, um ebenso viel gehaltloser scheint auch seine Correspondenz, wenngleich er sich um Alles bekümmerte und Briese schrieb. Allein wenn auch nicht mit gleicher Geistesgröße, arbeitete er doch mit noch mehr innerem Eiser, mit noch größerer Zähigkeit für die Wiedererstarkung der katholischen Kirche in Deutschland und Europa. Die katholische Sache war ihm wahre Herzenssache, wie er überhaupt ein Mann war von einem tiesen und innigen Gemüthe.

Als sein Sohn Maximilian herangewachsen war und die Finanzen sich arg verwirrten, entsagte er der Regierung und aller Politik und zog sich zurück in religiöse Einsamkeit. Gern und sosort verließ er sein stilles Mönchsleben, wenn er in kirchlichen Dingen, worauf
sein Augenmerk gespannt blieb, helsen konnte. Als z. B. der Bischof
Johann Philipp von Bamberg, aus dem Geschlechte der Gebsattel,
Neigung zum Protestantismus verrieth, ließ Wilhelm seine Feder
nicht ruhen, seine Briefe flogen an den Papst, an Bischof Julius zu
Würzburg und andere Fürsten und Männer von Einsluß. Vergl.
Stumps, Zeitschrift für Bahern 1816, Januarhest. Noch im Jahre
1609 ging Wilhelm, auf Ersuchen seines Sohnes Maximilian, in die
Rheinlande, unter dem Vorwande einer Brunnenkur, in der That aber
um die geistlichen Kurfürsten, unter ihnen seinen Bruder Erust zu Köln,
zum Anschluß an die Liga zu vermögen. Vergl. Wolf, Maximilian
Bd. II. S. 458 ff.

Seine Correspondenz bewegt sich in den Geleisen seines Baters. Hervorzuheben ist:

- 1. Die Correspondenz mit Papst Gregor XIII. und deffen Nachfolgern und mit Cardinälen. Sie hat insbesondere den Zweck, seine Söhne auf bischöfliche Stühle zu bringen.
- 2. Mit dem Raifer und den Erzherzogen, vorzüglich mit seiner Schwester Maria zu Grät, wobei es sich darum

handelt, den Protestantismus aus den innerösterreichischen Ländern zu entfernen.

- 3. Mit dem verwandten lothringischen Hofe; diese Correspondenz verbreitet sich außer über Familiensachen in oft belehrender Weise über die Vorgänge in Frankreich, zeitweise ist sie über alle Waßen aussührlich.
- 4. Mit dem Kaiser und den geistlichen Fürsten, um die letztern zu einem geschlossenen Widerstande gegen die Protestanten zu vereinigen. Jedesmal kurz vor einem Reichstage wird der Briefswechsel besonders lebhaft. Der von Albrecht gegründete Landsberger Bund sollte sich immer entschiedener zu einem Defensivbund katholischer deutscher Fürsten gestalten.
- 5. Mit seinem Sohne Maximilian, dem großen Kurfürsten, über dessen erstes politisches Auftreten, wohin die Bildung einer festen katholischen Partei auf dem Reichstage und die Vereitelung der protestantischen Pläne gehört, den geistlichen Vorbehalt wegzuräumen. Hierüber sind auch die Briefe, die Wilhelm mit seinem Kanzler, Christoph Elzenhanmer und anderen Räthen wechselte, belehrend.
- 6. Die wichtigste That seiner Regierung ist die Vertreibung des Rölner Erzhischofs, Gebhard Truchseß, und die Eroberung des Erzstifts für seinen Bruder Ernft, der später auch Bischof von Luttich und Mänster wurde. Daß nun von damals an zweihundert Jahre lang mehrere rheinisch-westfälische Bisthümer stets baperischen Prinzen gehörten und da durch die Stellung Baherns als Vorfechters der fatholischen Sache verstärkt wurde, diese Bedeutung des Ereignisses wurde durch eine noch größere übertroffen. Der Artifel vom geistlichen Vorbehalt mar in dem Vertreiben des Erzbischofs Truchfeß zur vollen That geworden, dem Bordringen der Reformation war eine unverrückbare territoriale Gränze gesett. Die Correspondenz Wilhelm V. und seines Bruders Ernft über diese kölnische Sache unter einander, mit dem Papft, dem Kaifer und andern Fürsten ist fehr ausgedehnt. Wilhelm correspondirte auch mit den Beamten und Hauptleuten feines Bruders, sowie mit Cardinalen, Domherrn, Geschäftsträgern in Rom und Köln sehr fleifig über die politischen und militärischen Wendungen in diefer Angelegenheit. Die hiefigen Ar-

chive sind besonders reich dafür, außerdem sind neben dem Düssels dorfer Archiv für diesen wie für die übrigen Theile der Corresponsbenz Wilhelms die schon oben angeführten Archive maßgebend.

Es erhellt aus dem Allen, daß nächst den Münchener Archiven für unsere Zwecke die zu Wien und Rom die wichtigsten sind. Darsauf folgen die Archive zu Brüssel, sodann die zu Paris, Stuttgart, Heidelberg, Oresden, und die Archive der frühern geistlichen Fürsstenthümer.

Es sind nun zunächst die Arbeiten in München fortzusetzen, und möchten sich daneben das Brüsseler und Pariser Archiv als die jenigen empfehlen, wo am leichtesten eine feste Grundlage für die Correspondenz beider Herzoge mit auswärtigen Fürsten, Feldherrn und Staatsmännern zu gewinnen steht.

## IX.

## Oliver Cromwell.

Von

## Reinhold Pauli.

In Rante's jungfter Meifterarbeit, dem Werte über England, fo weit es bis jett vorliegt, ist die Darstellung Cromwell's besonders geeignet, nach den verschiedensten Seiten bin ein großes Interesse zu erweden. Der berühmte Hiftorifer tritt mit dem Schape feiner Forschung, die auch für diesen Stoff bisher noch nicht entdectte Goldkörner an den Tag fördert, mit der Sicherheit trefflicher Methode und der Consequenz eines historisch = politischen Gewissens ebenbürtig in die Reihe derer, die fich vor ihm schon an dem großen Gegenstande einen Namen gemacht. Neben Buizot, dem Frangosen, dem es als Protestanten nicht an Mitgefühl gebricht, der aber von seiner theoretisch staatsrechtlichen Stellung aus vor der Allegitimität und der seltsam geiftlichen Hülle der gewaltigen Erscheinung zurückbebt, neben den Engländern Macaulay, der seine Landsleute nach langem Grauen und falbungsvoller Beschwörung zuerst wieder zu freimuthiger, stolzer Bewunderung zurückführt, und Carlyle, der jedem Tritte, jeder Beistesspur feines großen Helden nachgegangen, und hell und entzückt in die bisher halb verschleierte mächtige Seele zu blicken verstanden, nimmt nunmehr der Deutsche Blat. Ift er an Wissenschaft einem Jeden gewachsen, wo nicht überlegen, so hat er gegen den Romanen das innere, vermandtschaftliche Verständniß für eine in vielen Studen doch teutonische Siftorifde Beitidrift VIII. Banb. 19

Natur, gegen die Engländer den unbefangenen Sinn voraus, der bei aller Bewunderung sich nicht blenden läßt und den Charakter, auf den es ankommt, in Licht und Schatten so wie in der vollen Wechselswirkung mit seiner gesammten Umgebung an dem Maßstade thatsächslicher Ueberlieferung und unwandelbarer Principien prüft. Im zwölften Buche der Englischen Geschichte, im dritten Bande, hat Ranke präcis und doch fesselnd Bild und Beurtheilung zugleich der Laufbahn und des Wesens, der politischen Gedanken und Thaten Cromwell's niedergelegt, die ihren tiefen Eindruck auch bei anders Denkenden nicht versehlen können und in den wesentlichsten Stücken das echte Gepräge der Gerechtigkeit bewähren.

Neben solcher Leistung nun muß es fast eitel erscheinen, von beisnahe gleicher Stellung aus noch einmal eine Ueberschau zu wagen über denselben Gegenstand. Es geschieht das selbstwerständlich an der Hand des bewährten Führers, auch da, wo es unerläßlich ist, von ihm abzuweichen, mit Respekt vor der entgegenstehenden Ansicht und ohne sie dann in jedem einzelnen Falle schlechthin zu bekämpken. Es soll hier keine Kritik geübt werden an dem Werke Ranke's, sondern es kommt vornehmlich darauf an, dem biographischen Faden solgend an einem hervorragenden Stoffe nochmals auf die Schöpfung und ihre wesentlichen Vorzüge hinzuweisen, die unsere historische Literatur einer Meisterhand verdankt.

In dem großen Conflict popularer Regungen mit dem absoluten Königthume, religiöser Freiheit mit der geschlossenen Kirchenform, nationaler Einheitsbestrebungen mit der Individualität der drei britannischen Reiche, welchen man gemeinhin als die englische Revolution zu bezeichnen pflegt, ist es nicht immer leicht die Gegensäte unter einige allgemeine, leitende Gesichtspunkte zu bringen. Wer möchte behaupten, daß, falls das so eminent nationale Haus Tudor sortregiert hätte, der vorhandene Zündstoff sich etwa nicht entzündet haben würde? Und doch hat es viel für sich in der fremden, ausländischen Art der Stuarts wenigstens die Lunte zu entdecken. In Schottland von zeher gegen den mächtigen Nachbarn im Süden auf überseeische Bundesgenossenschaft angewiesen, hatten sie im Innern ihres Reichs eine Verfassung

ausbauen helfen, deren ständischer Organismus gleichfalls continentalen Muftern eher als dem englischen entsprach. Nach Jafob's und Karl's heimischen Vorstellungen, die sich schwer von dem bequemen Institut eines stehenden parlamentarischen Ausschnsses, der Lords of Articles, loszureißen vermochten, hätte ein Barlament einfach die toniglichen Befehle zu registriren gehabt, wie das in Frankreich geschah. Sie brachten weder Achtung noch Berftändniß mit für die altenglische Berfaffung, durch deren von beiden Seiten wenigstens stillschweigende Annahme und Garantie, wie einst bei Lancaster und Tudor, das Erbrecht der Stuarts doch erft vollgültig murbe, deren Formen wenigstens auch die gewaltigsten ihrer Vorgänger sich wohl gehütet hatten anzutaften. Daneben nun hatte die Reformation bei den Schotten fruhzeitig eine Wendung genommen wie die hugenottische, ja, sie war der Krone bald völlig über den Ropf gewachsen. Die Träger der letteren haben hinfort zu der presbyterianischen Landesreligion, so weit sie eine folche bekennen mußten, nur eine verdächtige, oft geradezu heuchleris iche Haltung angenommen. Es erschien ihnen in England neben der reicheren und würdevolleren Ausstattung der Krone nichts lockender als die Macht dieser über die Staatskirche, die, nachdem hier die Reformation im Bunde mit der Staatsgewalt vollzogen worden, siegreich an der alten bischöflichen Verfassung festhielt. Wenn auch in manchen anderen Stücken Renlinge und Fremdlinge auf dem Boden des öffentlichen Lebens in England, in der solidarischen Einheit der weltlichen und geiftlichen Antorität fanden sie ihre größte Befriedigung. ländisch, modern war endlich die Vorstellung des Königthums von Gottes Gnaden, wie sie es in ihrer Hinneigung zum romanischen Europa verstehen gelernt hatten.

Dem gegenüber nun zähes Festhalten an nationalen Anschaumgen, durch welche ein altsächsischer Geist weht. Derselbe hatte einst in den Verfassungekämpfen des dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts ge-waltet, hatte damals schon die Ansprüche der Hierarchie mit Entschies denheit abgewehrt, er belebte die alten, niemals zerschlagenen Formen sofort mit neuen Schwingungen. Aber während eine ganze Schule praktischer Staats und Volksmänner sich an dem Studium der Rechts und Verfassungsverhältnisse aus den Tagen der Plantagenets aufrichtete, entwickelten sich in denselben Kreisen immer reißender protestan-

tische Ueberzeugungen, die dem anglikanischen Airchendau straks entsgegenliesen, die aber aus der gewaltsamen, eigenwilligen Art entsprangen, mit welcher dieser einst von Heinrich VIII. vorgezeichnet worden, aus dem Zwange, der dadurch einem Volksgemüth von deutscher Herkunft angethan war. Die popularen Tendenzen standen dieses Mal nicht wie vor Alters im Bunde mit dem Königthum gegen hierarchische Uebergriffe; das puritanische constitutionelle Wesen vielmehr neigte zu einem Bündniß mit dem schottischen Presbyterianismus hin, und griff hiermit auch seinerseits über die Landesgrenzen hinaus. Es kam beis den darauf an zusammen zu stehen wider den König, der nicht nur drei Kronen auf seinem Haupte trug, sondern die alten Privilegien Englands mißachtete, auf die man ebenfalls nicht ohne neue Motive sich berief, der als Herr der Kirche sogar Macht über die Gewissen zu üben Miene machte.

Verfolgen wir nicht die Einzelheiten des parlamentarischen Kampses, der trot momentaner Pausen doch bereits ein Menschenalter erfüllte und die inneren wie die äußeren Angelegenheiten des Reichs beeinflußte, setzen wir auch die Ursprünge des verhängnisvollen Bürgerkriegs voraus, in den er schließlich ausartete; wir greisen zu der gewaltigen Gestalt, welche aus solchen Conflicten als die größte hervorgetreten, zwar sehr verschieden von der des Führers im dreizehnten Jahrhunsderte, des Grasen Simon von Montsort, aber beide doch in so sern vergleichbar, als sie nationalen und popularen Trieben zu Vorkämpsern dienen, als sie auf revolutionärer Bahn an die Spitze des Staats gelangen und diesem neue Formen zu schaffen suchen, als diese mit dem Ausgange beider freilich zusammenbrechen, aber was echt und groß daran gewesen darum nicht verloren geht, sondern in der wunders baren Verfassungsgeschichte Englands gerade mächtigen Anstoß zu neuer, eigenthümlicher Fortbildung gibt.

Die Abern der Cromwells durchströmte Waliser Blut wie die der Tudors. Thomas Cromwell, Heinrich's VIII. protestantischer Großsiegelbewahrer, der "Hammer der Mönche," zählt zu den Ahnshern der Familie. Als er, so eben zum Grafen von Essex erhoben, den Launen und einem jähen Umschlage in der Politik seines Herrn

zum Opfer gefallen, war doch sein Verwandter, wie er sich selbst nennt ein Neffe, Sir Richard Williams, ein Welshman von Geburt, keineswegs in seinen Sturz verwickelt. Die Spolien, die ihm wie anderen Stiftern bekannter Geschlechter in jenem Zeitalter die Betheiligung an Heinrich's Reformation eingetragen, namentlich die Abteilande von Hinchinbrook und Ramsen in der Grafschaft Huntingdon, verblieben ibm unverfümmert. Er nahm für sich und seine Nachkommen aus Dankbarkeit gegen den Begründer ihres Reichthums den Namen Cromwell an. Ob und wie fie mit den gleichnamigen Baronen zusammen gehangen, die einst im vierzehnten Jahrhunderte in Nottingham und Lincoln anfässig gewesen, ist nicht mehr zu ermitteln. Jest schwangen fie fich unter ähnlichen Bedingungen auf wie die Ruffel's, die Genmour's, die Cccil's, die Herbert's; ihr Besithum selbst war fest verwachsen mit den reformatorischen Ideen des Zeitalters. Unter der glorreichen Herrschaft Elisabeth's gedachten sie wohl noch auf ihren Gütern in dem wasserreichen Often der Insel an den mit dem Herrscherhause gemeinsamen Ursprung in dem westlichen Berglande. Sir Henry, Richard's Sohn, der goldene Ritter genannt, glänzte unter seinen Standesgenossen durch die Pracht, mit der er Hof hielt. Ihm folgte unter einer zahlreichen Nachkommenschaft der Erstgeborene Sir Oliver, der zwar die Stammgüter zusammenhielt, aber auch die Folgen jener Verschwendung zu bugen und mehrere Geschwifter zu versorgen hatte. So ist ce gekommen, daß die einst so leuchtenden Aussichten der Familie ichon im Beginn des fiebenzehnten Jahrhunderts wieder zu schwinden begannen, und daß die Cromwell's nicht mit anderen Emporkömmlingen aus der Epoche der Tudor's Stand gehalten haben.

Robert, der zweite Sohn Sir Henry's, erwarb ein Haus in Huntingdon, von dem aus er die dazu gehörigen Ländereien bewirthsichaftete und sein Hauswesen und Gesinde mit selbstgebrautem Bier versorgte. Er hatte sich mit Elisabeth Steward vermählt, die seltsam genug ihren Stammbaum auf die schottischen Könige zurücksührte; sie war aber die Enkelin des letzten Priors von Ely, der nach seinem Uebertritte sich als Dechant der Kathedrale verheirathet hatte. Fromm und haushälterisch wurde sie ihrem Manne und der ganzen Familie zum wahren Segen. Unter mehreren Kindern gebar sie am 25. April

1599 einen Sohn, der nach dem Oheime Oliver genannt worden ift. Noch in den Tagen der großen Königin hat er das Licht der Welt erblickt. Als er zu Verstand kam, hatte ein anderes Geschlecht den Thron des Richts bestiegen, zu dem gar die Mutter in entfernter Verswandtschaft stand. Wer mag lenguen, daß ein jugendlicher, hochstiegender Geist nicht zu den Gestirnen, die ihm geleuchtet, emporzustreben getrachtet, wer kann die Sage bekunden, die in der Folge von Hassern und Neidern geglaubt worden, eine Erscheinung habe der erregten Phantasie des Jünglings eine Größe ohne Gleichen verkündet.

Faktisch ist aus den Jugendjahren so gut wie gar nichts überliefert. Die viel späteren Erfindungen der Bosheit, die den Anaben schon zum dämonischen Ucbelthäter stempeln möchten, werden gegenwärtig mit Recht verworfen. Wahrscheinlich, daß er, wie er oft genug gethan haben mag, fid ebenfalls auf dem benachbarten Stammichloffe Hinchinbroof eingefunden, als dort Jakob I. auf seinem Einzuge in England im Frühling 1603 bei Gir Oliver zu Gafte lag. cvangelischen Geistlichen Dr. Beard ist er zur Schule gegangen, von dem wie von der Mutter er früh die strengen puritanischen Grundsäte empfangen, die im Often Englands zumal auch unter der landfässigen Gentry um sich griffen. Dag der Bater stete fich zu diesem Stande gerechnet, daß die Croniwell's von Huntingdon so wenig Brauer von Gewerbe gewesen wie seiner Zeit in Gent Jakob von Artevelde, das hat der größte ihres Namens einst furz und knapp dem ersten Barlamente des Protectorats ausgesprochen, als er sagte: "Ich war von Geburt ein Gentleman und lebte weder besonders vornehm noch im Es war jedenfalls von Bedeutung, daß er früh im Berborgenen." Leben Beides, Stadt und Land, deren Gegenfätze in ihren Grundlagen und Stimmungen kennen lernte. Der Stand aber wieder brachte es mit sich, daß er gleich Hampden und Blake die Universität bezog Zu Ditern 1616 findet fich fein Rame im Sidnen-Suffer-College gu Cambridge eingetragen, einer Stiftung, zu der gerade die angesehenen Familien von Huntingdonfhire in Beziehung standen. Das alte Collegiengebände mit seinen kleinen Sofen und engen Raumen fteht heute noch wie damals, doch bewahrt es feine lleberlieferung von Oliver Cromwell, außer die Matrifel und ein treffliches Portrait des Protectors, das auf geheinnisvolle Weise bald nach dem Jahre 1660 in den Besitz der Innung gekommen sein soll. In der That, es gab auch wenig von diesem Studenten zu erzählen, da derselbe schon im Juni 1617 in Folge des Todes seines Baters die Universität wieder versließ. Daß er nach kaum einem Jahre nicht eben viel prositirt, ist aus dem Latein ersichtlich, wie er es hernachmals geschrieben und gesprochen; es ging ihm wie von jeher so manchen, die in England die Universität besuchen; der Verkehr mit den Altersgenossen und Körper stählende Uedungen dienten ihnen nicht minder wie die Bücher als Schule für das Leben. Nachdem er nun aber plötzlich, kaum erst 18 Jahre alt, das Haupt der Familie geworden, wo es galt einer Mutter und sechs, meist noch unversorgten, Schwestern beizustehn, hat er die akademischen Studien nicht wieder ausgenommen und scheint, sobald er sich nur in der väterlichen Hinterlassenschaft einigermaßen umgesehn, nach London gegangen zu sein, um sich zur Advocatur vorzubereiten.

Dort nun, so heißt es, habe er etwa drei Jahre hindurch ein wildes, ausschweifendes Leben geführt oder vielmehr fortgesett, mas er schon in Cambridge begonnen. Läft sich das irgendwie beweisen? 3ch meine nicht, man mußte denn die Schandschrift, welche James heath um das Jahr 1663 unter dem Titel "Flagellum oder leben und Tod des Usurpators" veröffentlicht, um darin hunderte von beweisbaren Lügen aufzuspeichern, als eine Quelle zur Biographie Cromwell's betrachten. Seath und die ihm folgen beabsichtigten mit Allem, was fie umständlich aus dem Jugendalter zu erzählen wissen, das ganze Leben deffen, der ihrer Cache einen fo gewaltigen Stoß zugefügt, nachträglich als ein verruchtes zu brandmarken; es kummerte sie in der Hite befriedigter Rachsucht wenig, daß doch einige echte Ueberlieferung aus diefem Leben gegen fie zeugen fonnte. Bunachft hat Cromwell fo wenig fein vaterliches Erbtheil verpragt oder die Seinen in Rum= mer und Drangfal verset, dag vielmehr noch eilf Jahre später Alles bei einander ift, um vortheilhaft verwerthet zu werden. Und dann schliekt ein junger Mensch von 21 Jahren, nachdem er in Erceffen aller Urt die Lafter der Hauptstadt ausgekoftet haben foll, nicht so leicht eine She dauernd glücklich für das Leben, wie Cronwell that, als er sich am 22. August 1620 mit Elisabeth Bourchier verband, der Tochter eines Ritters, die allem Anscheine nach schon damals einer

streng religiösen Anschauung huldigte. Auch daß er sofort sein väters liches Erbtheil bezieht und Mutter und Schwestern bei sich behält, zeugt nur zu Gunsten der jungen Eheleute. Wie es jenen Anschwärzungen urkundlich an Begründung und chronologisch an Spielraum gebricht, so lassen sie sich auch schlechterdings mit den Umständen übershaupt nicht zusammensügen; es steht mit ihnen nicht besser als mit der Anklage des Libertinismus, die auch anderen Größen der Partei John Hampden und John Phm hinterdrein angeheftet worden ist.

Es wird nun aber eine indirecte Begründung aus jener bedeutungsvollen Sinnesänderung entnommen, welche in Cromwell's Seele während der nächsten zehn Jahre Statt gehabt hat, in einer Zeit, aus welcher sonst freilich wenig von ihm erhalten ift. Wie steht es mit dieser Wandlung? Ich meine, dem Manne ift die volle, ernste Wahrheit dessen aufgegangen, mas dem Anaben einst jener Lehrer gepredigt, der wie damals viele seines Gleichen an vielen Orten im Gegensate gegen die Staatsfirche auch in Huntingdon die puritanische Gemeinde um sich sammelte, und dem Cromwell, abweichend von seiner väterlichen Verwandtschaft, nebst der Mutter und der Frau auch fernerhin anhieng. Es trat für ihn eine Zeit innerer Beschauung und Brüfung ein, wie man damals fagte, der Erweckung und Wiedergeburt, aus der er gleich Taufenden seiner Zeitgenossen als entschiedener, eifriger Buritaner hervorgegangen. Wenn sie da die strenge Richtschnur ihrer Bibel an sich felber legten und dann um sich blickten, wie es in der Gesellschaft und im Staate aussah, so fand ihr Schmerz häufig einen Ausdruck in reumuthiger Zerknirschung darüber, mas auch bei ihnen dahinten lag, und richtete ihr Gemüth sich allein an der Schrift auf, die diesem Geschlechte tiefer als vielen anderen vorher und späterhin in Fleisch und Blut übergegangen war. Die duftere, grübelnde Stimmung, in der wir Cromwell mehrere Jahre hindurch finden, braucht darum noch keineswegs aus der Reue über die Sünden seiner Jugend au entspringen, seine Bekehrung ift nicht eine Folge von Ausschweis fungen. Man citirt wohl als Beleg die Worte aus einem Briefe. den er im Jahre 1638 an eine Base gerichtet hat. Da heifit es: "Ihr wift, wie ich vordem gelebt habe. D, ich lebte im Dunkel und liebte das Dunkel und haßte das Licht; ich war das Haupt, das Haupt der Sünder. Das ift wahr: ich haßte die Gottesfurcht, doch

Sott hatte Gnade mit mir." So schreibt heute noch gar mancher Pietist und Dissenter ohne jemals leichtsinnig gewesen zu sein, so redete und dachte damals das halbe England, und wahrlich nicht der schlechteste Theil. Es waren fast noch mehr die allgemeinen Gegenssätze als die individuelle Wandlung, welche dabei in Betracht kamen. Daß eine feurige, derbe, gewaltige Natur wie die Oliver Cromwell's durch den langen Seelenkamps bis in Hypochondrie und lebensgefährsliche Krankheit gestürzt worden ist, sollte nicht allzu sehr Wunder nehmen. Carlyle deutet mit Recht vergleichend auf Samuel Johnson hin; uns liegt Martin Luther näher. Sine solche Wirkung ist der beste Beweis sür den tiesen Ernst, mit welchem diese Leute sich die großen Fragen, auf die es ankam, klar zu machen suchten.

Dag Cromwell und die Buritaner in immer schrofferen Gegensatz zu der Regierung geriethen, bleibt doch vorwiegend stets das Werk der letteren. König Karl erst recht hat durch unerträgliche Berfolgung die Sette in eine politische Opposition umgeschaffen, welche nun immer entschiedener die Mittel des Widerstands in den von der Krone schmählich verletten alten Institutionen der Heimath suchte und fand. Cromwell trat zuerst öffentlich in die Partei, als ihn sein Geburtsort zu Anfang des Jahrs 1628 in Karls drittes Barlament gewählt hatte. So völlig unbemerkt ift denn doch schon damals seine Theilnahme keineswegs geblieben. Es finden fich vielmehr Bruchstücke ber Rede, die er in einer Ausschuffitzung gehalten, in welcher es sich um einige von den Gemeinen belangte, von der Regierung aber immer mehr gehobene Kleriker aus der Schule Laud's handelte. Da hat er erflärt: "Wenn das die Stufen zur Beförderung in der Kirche sind, was haben wir dann zu erwarten?" Da er sich in Betreff der papistischen Specialitäten auf das Zeugniß seines Lehrers des Dr. Beard berufen, hatte das Saus bereits die Bernehmung deffelben verfügt, als es nach einer stürmischen Scene am 2, Marz 1629 aufgelöst wurde. Gilf Jahre sollte England nunmehr ohne Barlament mit ent= schieden unrechtmäßiger Gewalt regiert werden. Die Opposition warf sich sofort in ungähligen Splittern auf Stadt und Land, wo überall die Krone bemüht war die Zügel straffer zu ziehn, indem sie wie bei der eigenmächtigen Erhebung des Schiffsgeldes auch in anderen Stücken Brincipien verletzte, die schon in der Magna Charta statuirt worden.

Oliver Cromwell, in dessen Wahl zum Parlamente seine Mitbürger von Huntingdon die eigene Gesinnung bethätigt hatten, der dort neben Dr. Peard auch das Umt eines Friedensrichters übte, hatte bald hernach seine Vaterstadt in einem Strauß mit der Regierung zu verstreten. Diese hatte wie anderswo auch in Huntingdon die alte Municipalversassung mit ihrem durch alljährliche Wahl ergänzten Gemeinsderath eigenmächtig umgestoßen und in einem neuen Stadtrechte den auf die Hälfte seiner Mitglieder herabgesetzen Kath für lebenslängslich erklärt. Wer kann leugnen, daß Cromwell und seine Gesinnungszenossen, als sie mit aller Schärfe und Rücksichtslosigkeit das alte gute Recht zu behaupten suchen, durchaus conservativ gehandelt, und daß das Versahren, welches der Geheime Rath des Königs wider ihn angestrebt, zu den übrigen Neuerungen und Gewaltthaten der Behörde stimmt, von denen jene Jahre erfüllt sind. Schuldig hat sie ihn trot des besten Willens nicht besinden können.

Ein ähnlicher Conflict trat ein, nachdem Cromwell im Mai 1631 den größten Theil seines Besitzes bei Huntingdon verkauft hatte und querft eine Stunde stromab nach St. Jves, fünf Jahre später in die benachbarte Bischofsstadt Ein übergesiedelt war. Er beschäftigte sich hinfort mit Melioration der Wiesen, die er in Bacht genommen, mit Biehzucht, die auch heute noch in den öftlichen Grafschaften mehr bebeutet als der Ackerbau, mit Berwaltung feines Bermögens, das man sieht, was die Beschuldigungen einer verschwenderischen Lebensart werth sind, — durch Erbfall von väterlicher und mutterlicher Seite langfam wuchs und weise angelegt wurde, mit Wahrung des puritanischen Gottesdienstes den bischoflichen Eingriffen zum Trot und mit Abwickelung verschiedener örtlicher Fragen. Celten fehlte dabei der Gegenfat zu der Regierung. Schon feit Clifabeth's Tagen mar wiederholt der Versuch gemacht worden, die mehr als 400,000 Morgen großen Marichen, welche fich über mindestens fünf Grafichaften erstreckten, durch Regulirung des Ouseflusses zu entwässern. Es lag im Interesse der Grundbesitzer und fümmtlicher Anwohner der übel berüchtigten Fen-Diftritte, das schwierige Werk ernstlich angegriffen und vollendet zu fehn; aber mehrere konigliche Commissionen blieben ohne Erfolg; umfonft opferten vornehme Betheiligte wie die Ruffel's hohe Summen, umfonst wurden der Krone und hollandischen Baffer-

baumeistern ihre Quoten an dem zu gewinnenden Boden ausgesett. Da wurde Rarl I. in seinen Finanznöthen im Jahre 1637 auf den Gedanken gebracht, sich durch eine neue Commission zu einer neuen Revenue zu verhelfen. In gewohnter Beife griff er die Sache an. ohne Rücksicht auf den Privatbesitz und das Weiderecht der kleinen Leute wurden Damme und Graben gezogen, so daß nicht nur die Compagnie der Unternehmer, der Graf von Bedford an der Spite, sondern vor allen der gemeine Mann über Vergewaltigung auch in diesen Sphären der Administration entrüstet war. Da trat Oliver Cromwell muthig für das gekränkte Recht der Gemeinen seiner Landschaft ein, und ihm ift es gelungen die Unbill abzuwenden, ohne freilich die Magregel selbst bekämpfen zu wollen, für die er wie Bater und Oheim längst thätig gewesen. Er handelte in der Angelegenheit ohne Eigennut, um Volksgunft brauchte er mahrlich nicht zu buhlen; die innerste, moralische Ueberzeugung trieb ihn, das Recht gegen die Uebergriffe der Willfür zu mahren, wie gleichzeitig fein Better hampden in Sachen des Schiffsgeldes that.

Wir dürfen annehmen, daß ihn in jenen schwülen Zeiten, wo Alles zum Ausbruche eines großen politischen Kampfes hindrängte, seine Melancholie oft genug beschlichen haben mag; aber daß Männer wie John Hampben und Gir Arthur Hafilrig, beide wohlhabende Grundbefiter, und Oliver Cromwell, der jüngst noch Bachtungen auf 21 Jahre abgeschlossen, daß ausdauernde Charaktere wie diese, welche für nationale und perfonliche Freiheit Alles wagten, ernstliche Anstalten getroffen, um nach Nordamerika auszuwandern, das gehört in den Sie sahen damals schon, zumal seit dem Aus-Bereich der Kabel. bruche in Schottland, die Berlegenheiten voraus, die den König zwingen murden, sich wieder an ein Parlament zu wenden. Auch Cromwell wurde im April 1640 gewählt, aber nicht in Huntingdon, wo burch feinen Fortgang und befonders feit dem Berkauf des Stamm= auts Hinchinbrook an die Montagues der alte Familieneinfluß an diese übergegangen war, sondern von Cambridge, unftreitig in Anerkennung seiner Verdienste um die Trockenlegung der benachbarten Marschen. So fag er neben einem Royalisten für diese Stadt in dem Parlamente, in welchem überhaupt die städtische puritanische Opposition überwog, das der König aber eben deshalb schon nach wenigen Wochen wieder

heimschickte, freilich um bereits zum November ein neues, das berühmte lange, berusen zu müssen, zu dem sich alle jene Männer, darunter auch Oliver Cromwell wiederum für Cambridge, einfanden, die Karl sich so geslissentlich zur Opposition groß gezogen. Der Hof war trot aller Künste mit den meisten seiner Candidaten nicht durchgedrungen; die Verusung wie der Ausfall der Wahlen bedeuteten für den König eine persönliche Niederlage.

Statt Mittel zu bewilligen, um die Schotten über die Grenze zurud zu treiben, erhob nach langer Unterdrückung die englische Nation ähnliche Beschwerden wie die Nachbarn: der ftrenge Calvinismus der Buritaner näherte fich den Presbyterianern, und die Schotten horchten gespannt, als man in Westminster die alten politischen Freiheiten geltend machte. Da beide Theile ähnliche Ziele verfolgten, ftanden fie nothwendig zusammen. Rum erft konnten des Königs Werkzeuge Strafford und Laud zur Verantwortung gezogen werden, nun fielen die Schranten so manchen Instituts, das als Zwingburg gedient; in den Debatten über die große Remonstranz loderte eine ganze Hetatombe empor, und schon ward die Art an den Grundpfeiler des Systems gelegt: die bischöfliche Kirche, welche die überschwänglich monarchische Theorie mit einer in England wenigstens unerhörten Praxis vermittelt Rasch und entschieden war das Parlament im hatte, mußte fallen. Laufe eines Jahres über die Krone empor gestiegen.

Es läßt sich nicht leugnen, daß Cromwell neben vielen Gesinsnungsgenossen und vorzüglich neben dem großen Führer Pym bei diessen Hergängen wenig hervorgetreten. Er war überhaupt nicht der Mann parlamentarischer Debatte, selbst an den über alles Maß ershitzten, zügellosen Wortkämpsen scheint er sich nur spärlich betheiligt zu haben. Aber die Ausmerksamkeit auch der Gegner siel doch von Ansang an auf ihn. Ein Royalist berichtet, wie er im November 1640 Cromwell zum ersten Male erblickt, als dieser gerade das Wort hatte. Er war sehr gewöhnlich angezogen, in einem Tuchrock, den ein schleckster Vorsschneider gesertigt zu haben schien; sein Hendragen war ohne Besatz und nicht einmal sauber, der Hut ohne Band. Aber von besträchtlicher Figur, den Degen sest an der Hüste, mit gedunsenem, röthlichem Antlitz, mit scharfer, mißtönender Stimme sprach er voll Feuer. Der elegante Sir Philipp Warwick hat nicht begreisen köns

nen, wie die Verfammlung gerade diesem Mitgliede von bäurischem Meukern so aufmertsam zuhören mochte. Der Ungestum Crommell's hat ihn wohl in den Ausschüffen heftig mit dem Borsitenden zusammen gebracht, fo daß mit Aufhebung der Sitzung und einer Rlage beim Hause gedroht werden mußte. Aber trot dieser Haltung hatte das Mitglied für Cambridge doch einen bedeutenderen Antheil an den Schlägen, welche sicher und scharf das System der königlichen Brarogative zertrümmerten. Obwohl Cromwell sich niemals ber eigentlich presbyterianischen Kirchenform zugewendet, so hatte doch auch er, als der König einen für das Parlament bedenklichen Versuch gemacht hatte sich mit den Schotten zu vertragen, Alles aufgeboten, daß in Westminster Presbyterianer und Separatisten gemeinsam Hand anlegten, um in England die bischöfliche Verfassung zu beseitigen. Auf seinen Antrag faßte das Barlament, noch ehe die Runde von dem blutigen Masfacre in Irland eingetroffen sein konnte, ben Bedanken, den Dberbefehl über die Milizen dem Grafen Effer zu übertragen. Man weiß, wie bald barauf in Folge jener Ercignisse gerade an der Frage, wer in England das Recht habe Truppen zu halten und zu beordern, sich der Streit entzündete, der nicht mehr zu versöhnen war. Rein Zweifel. daß Cromwell ihn weiter reißen half: er hat zuerst gefordert, daß Karl feine Rathgeber den Grafen Briftol und deffen Sohn Lord Digby entlassen solle. Der Rönig, auf das Aeußerste gereizt, magte darauf die unselige That und drang am 4. Januar 1642 an der Spite seiner Cavaliere mit Degen und Bistole in den Sitzungsfaal der Bemeinen. Gine Woche später verließ er die Residenz von Whitehall, um sie erst bei seinem Todesgange wiederzusehn. Aber während nun im Norden vornehmlich die logalen Kräfte zusammenströmten, um die fönigliche Brärogative mit den Waffen zu vertheidigen, gab die Sauptftadt dem Parlamente und dem Lande das begeisterte Beispiel auf Gegenwehr bedacht zu fein.

Nun erst kam Cromwell's Wesen zur vollen Geltung: das Zunsgengesecht hatte ein Ende, Alles greift zum Schwerte. Nachdem viele noch, zunächst um die papistischen Rebellen in Irland niederzuwerfen, beträchtliche Darlehen zum Besten der parlamentarischen Regierung gezeichnet, Cromwell 500, sein Better Hampden 1000 Pfund, sind sie nach Hause geeilt, um dort die Gesinnungsgenossen zur Selbstwertheis

digung in die Waffen zu rufen, größtentheils Männer, die niemals Rriegsdienste gethan, und denen nun der Burgerfrieg als bas einzige Mittel erschien, für ihre Freiheit einzustehn. Wie Sampden in Budingham, Blate in Somerfet, Hutchinfon in Nottingham und viele andere in ihren Grafschaften, fo trat Cromwell zunächst in der Stadt Cambridge den Ronglisten entgegen, die hier an der Universität ihre Stübe hatten. Nachdem er für Waffen aus London geforgt, bemächtigte er fich im Angust des Magazins in der Burg von Cambridge und confiscirte das Silber, das die dortigen Collegien wie die von Oxford bem Könige zum Einprägen überschicken wollten. Im September. als das Heer des Parlaments Gestalt gewann, finden wir ihn als Capitan an der Spite der 67. Schwadron, Cambridgedragoner. Die beiden ältesten Söhne hatten gleich dem Bater den Degen umgeschnallt. Im October machte er das erfolglose Gefecht bei Edgehill mit. Dort schon erkannte er, woran es seiner Partei den Cavalieren gegenüber gebrach, und so bot er denn mahrend des Winters als Mitglied der Affociation der öftlichen Grafschaften Alles auf, um die Streitkräfte zur Bertheidigung wie zum Angriff vorzubereiten. In feiner Beimath recht eigentlich legte er den Grund zu der hervorragenden militärischen Erscheinung der Zeit.

Die Grafschaften Norfolt, Suffolt, Effex, Cambridge und Hertford nämlich, vorwiegend parlamentarisch gesinnt, waren zusammen= getreten, um Geldmittel fluffig zu machen, die Milizen zu exerciren und zur Abwehr eines Anfalls bereit zu halten. Auf Cromwell's Dringen wurde die Stadt Cambridge befestigt und eine stehende Truppe hinein aeleat. Von hier aus hielt er auch das benachbarte Huntingbon an der Sadje fest, das zwar nicht derselben Berbindung angehörte, wo aber durch das Bemühen seiner Schwäger John Desborow und Balentine Balton der Array des Königs ebenfalls nicht durchzudringen vermochte. Es ist wahr, auch in diesen Strichen der Insel war die Stimmung der Landedelleute vielfach zu Gunften des Königs. Um sie in Büte eines anderen zu belehren oder ihren Anschlägen mit Entschiedenheit zuvorzukommen, zog Cromwell, bereits Oberft, mit seinen Reitern in jenen Grafschaften umber und hat manden nicht eben willkommenen Besuch abgestattet. Zu Lowestoft an der Rufte von Suffolt hat er einmal eine Anzahl Junker, welche dort

eine Besprechung hielten, aufgehoben und nur gegen beträchtliche Bußgelder frei gegeben. Bei dem alten Oheim Gir Oliver zu Ramsen foll er einst eingetreten sein, um, während er selbst respectvoll dem Familienhaupte aufwartete, von feinen Leuten nach Waffen, Bulver und baarem Gelde suchen zu lassen. Der Sheriff von Hertford wurde auf offenem Martte, als er eben des Königs Aufgebot verlas, von den Dragonern aufgebracht. Allein durch wenige folder Magregeln ift in Rurzem jener Often Englands, dem sich hernach auch huntingbon und Lincoln beigefellt, dem Schauplat des Burgerfriege faft ganglich entrückt worden, mahrend in vielen anderen Grafschaften eine parlamentarische Faction mit den Royalisten weiter rang und dadurch für die Dauer des Kriegs im Grunde keiner Seite gedient murde. Man erstaunt doch, wenn man die Listen der Mitglieder der Associa= tion aus den sieben vereinigten Grafschaften überblickt, und außer den vielen Gentlemen und Esquires darin drei Lords, dreißig Baronets und zwei und vierzig Ritter zusammenrechnet, von denen freilich mancher wider Willen sich den Anforderungen der Mehrzahl hat fügen muffen. Die wenigsten allerdings sind selber zu Pferde gestiegen, davon disvenfirte fie ichon die verhältnigmäßige Sicherheit ihrer Gegend, aus denselben Gründen ift aber eben hier aus anderen Elementen eine wirklich schlagfertige Truppe entstanden.

Cromwell erlas sich seine Schaaren aus der zahlreichen Rlasse ber Freisassen und kleinen Landleute, die, unabhängig von Abel und Gentry, doch im gauzen Reiche den vornehmen Ständen gegenüber zum Parlamente hielten. Gesunde Körperkraft, Ausdauer und Muth sind von Alters her gerade unter Leuten dieser Art zu Hause gewesen. Sie brachten ihre Pferde mit und konnten zur Noth eine Weile ohne Löhnung aushalten. Bald freilich mußte, wie die Briefe zeigen, nicht nur für Waffen und möglichst gleichsörmige Ausrüstung, sondern auch für Geld gesorgt werden. Die Hauptsache aber war, daß ihr Führer, der 43 Jahre alt geworden, ohne das Kriegshandwerk zu treiben, sich unermüdlich mit ihnen einexercirte, wobei ihm alte holländische Militärs, mit denen man sich radebrechend verständlich machen konnte, als Waffenmeister zur Seite standen. Einsache, aber scharfe Kriegsartikel hielten die Zucht aufrecht, so daß sich von Anbeginn ein echter Soldatengeist entwickelte. Er hatte die ersten Proben zu bestehn, als es

zum Sommer 1643 galt die Schaaren des Marquis von Newcastle aus Lincolnshire zu verdrängen: bei Grantham und bei Gainsborough haben die Schwadronen der Association unter Cromwell's Befehl trot der Minderzahl und des üblen Terrains durch scharfen Anlauf die Gegner aus einander gesprengt und sie dann im Einzelkampse mit Dezen und Schießgewehr aus dem Felde geschlagen.

Aber Monate vergingen, bis die Grafschaft vom Feinde gefäubert war, während die Cavaliere in der Mitte und namentlich im Westen des Landes gegen das Parlament im Vortheil blieben. Wie schlecht es mit bessen Streitkräften stand, gewahrte Cromwell, seitdem im August dem Grafen von Manchester der Oberbefehl übertragen worden und dieser mit einigen Regimentern eingerückt mar. Er fand sie unzuverlässig und meuterisch trot der Löhnung, die sie empfingen: um so eifriger bemühte er sich die Geschwader seines eigenen Reiterregiments neu zu formiren und nur mit Leuten nach seinem Serzen zu füllen. Er münscht vor allen ehrliche gottesfürchtige Hauptleute zu haben, denn unter folche ftellen fich ähnlich gefinnte Männer am liebsten. Schon im September schreibt er: "Meine Truppen wachsen. 3ch habe eine prächtige Schwadron, Ihr wurdet sie respectiren, wenn Ihr fie fenntet. Es find feine Wiebertäufer, sondern ehrliche, nüchterne Christen. Sie erwarten aber auch wie Männer behandelt zu werden." Einmal hat der Ausschuß gegen die Anstellung eines schlichten Menschen als Reiterhauptmann remonstrirt und erhält zur Antwort: da teine Berren von Geburt und Abel fich melbeten, mußten Benugfamfeit, Treue und Gewissenhaftigkeit den Mangel ersetzen. Und schon hört man die Berwunderung darüber, daß unter Cromwell's Leuten, felbst wenn sie frumm liegen muffen, keiner flucht, fauft, plundert und andere gotteslästerliche Handlungen begeht. Wunderbar, die unnachsichtliche Strenge, der Bauber einer freien religiöfen Benoffenschaft trieb die tüchtigsten und tapfersten Leute unter seine Fahnen, wie Diilton sagt, "in das beste Symnasium nicht nur der Kriegskunft, sondern des Glaubens und der Frömmigkeit."

Während des Winters organisirte Cromwell also seine Gisenseiten und führte den Gedanken aus, den er einst nach den ersten unentschies benen Gefechten seinem Better Hampden kurz vor dessen Tode ausgesprochen hatte, auf die Cavaliere hinweisend: "Jene sind Söhne von

Edelleuten, junge Männer von Rang und Ehre; die unfrigen alte, unfähige Burschen, Rellner und Weinzapfer, die man fortgejagt. Wahr= haftig, ich will Männer anwerben, welche Gottesfurcht im Bergen tragen, deren Gemissen sie treibt, und ich versichere Euch, die sollen nicht geschlagen werden." Dem feudalen Chrgefühl wohlgeborner Schaaren, das sich unter der Anführung Ruperts von der Pfalz bisher in der Regel als das stärkere bewiesen, benkt er eine moralische Kraft gegenüber zu stellen, die bei Taufenden aus einer und derselben religiösen Stimmung entsprang, die vor keiner anderen Autorität als der ihres Glaubens wich. Schon schüttelte er den Kopf über das Treiben der trunkenen Gefellen, welche Manchester und Willoughby nicht in Bucht halten konnten, schon spottete man über ihn und seine Gottseligen als über Schwärmer und Fanatiker. Aber er blieb dabei, sich um das specielle Bekenntnig des Einzelnen nicht zu kümmern, wenn er sich als Soldat nur tadellos führte und der gemeinsamen Sache treu diente. Die feurige Ueberzeugung, daß dies Gottes Sache sei, und die eiserne Selbstbeherrschung des Führers haben dann der Schöpfung eine einheitliche, feste Gestalt gegeben, wie kaum einem anderen streitbaren Körper in der Kriegsgeschichte. Es ist nicht nöthig zu wiederholen, was derselbe am 2. Juli 1644 bei Marston Moor vollbracht, wo Manchefter, Fairfax und die Schotten schwerlich das Feld behauptet hatten, wenn der linke Flügel unter Generallieutenant Cromwell, fast ausschließlich seine Cuirassiere, nicht die stolzesten Schwadronen der Cavaliere vor sich niedergeworfen hatte. "Gott hat sie fallen lassen wie Stoppeln unter ber Schneide unserer Schwerter," meldete Cromwell in seinem Schlachtbericht. Es war auker dem abermaligen Eingreifen ber Schotten doch vornehmlich fein Werk, daß der Often und Norden dem Könige nun völlig verloren gingen. Leistungen wie diese mußten den Mann rasch und entschieden zu einer ungewöhnlichen Stellung emporheben. Wenige Monate später finden wir ihn außerhalb seines beimischen Oftens, um den großen Erfolgen zu begegnen, die der König im Westen und Suden davon getragen. Unter seinem Buthun doch wieder kommt der Rrieg bei Newbury gewissermagen jum Stehen.

Es läft sich nicht behaupten, daß Cromwell bisher nach einem ehrgeizigen Plane verfahren, oder daß ihm gar schon das Ziel selber an die Spite zu gelangen vorgeschwebt habe. Im Gegentheil die Anforderungen, die fritische Lage des Augenblicks finden in ihm ihren Mann, der mit allen Waffen, offenen und verborgenen, zu handeln und zunächst die unmittelbar entgegenstehenden Hindernisse zu bewältigen weiß. Als eigentlicher Parteiführer tritt er überhaupt nicht auf, niemals gelangt er zu unbedingter Herrschaft' auch nur über seine independentischen Gefinnungsgenossen. Aber er vertritt ihre im Felde und Parlamente erstarkende Richtung nunmehr in zwei wesentlichen Fragen. Die Einigung Englands und Schottlands vermittelft des Covenant verlangte Unterwerfung der Separatisten unter das presbyterianisch-parlamentarische Shitem und Einordnung der einzig siegreichen, aber independenten Truppe in den Kriegsstaat der Allierten, der das Commando zwar vornehmen, aber nicht geschickten, zuverlässigen Händen anvertraut hatte. Bei der letten Affaire mar es zwischen Cromwell und seinem Borgesetten Manchester zum Conflict gekommen; jener beschuldigte diesen, daß er den Rönig habe entwischen laffen; die Anklage der Insubordination erfolgte als Erwiderung. Der Streit verpflanzte sich in das Parlament auf das politische und religiose Gebiet. Wer konnte leugnen, daß alle die hochgebornen Herren sich eben nicht als Feldherren bewiesen, und wer hatte die einzige Schlacht gewonnen? Aber jene galten als Säulen der neuen Staatsordnung, Cromwell hingegen und feine gottseligen Reiter mochten zwar Retter derselben sein, aber sie mußten sich einfügen oder beseitigen lassen. So galt es die eigene Existenz zu wahren, was kaum möglich war, ohne neuen Einfluß zu gewinnen und den besonderen Standpunkt noch schärfer zu bezeichnen. Die Worte lauten sehr wahrscheinlich, die damals von Cromwell's Livven gefallen jein sollen: "Es wird nicht eher besser, als bis man die Lords beseitigt!" Und: "Träfe ich im Gefecht auf den König, ich würde das Bistol auf ihn abdrücken, wie auf jeden anderen." Man suchte ihn als Feuerbrand zu packen, aber er tam zuvor mit der Selbstentäußerungsbill, so recht ein Hulfsmittel seines sicher treffenden und boch nicht eben geraden Geiftes, eine Magregel, die zugleich gegen ben Ronalismus in England und das von den Schotten geförderte ariftofratisch-presbyterianische Staatswesen gerichtet mar. Indem alle namhaften Führer, so weit sie an der Politik betheiligt waren, von der Armee zurückzutreten genöthigt sein sollten, wurde zugleich eine Reorsganisation des Heeres unerläßlich und denen, die sich im Felde keinesswegs Lorbern erworben, auch in ihrer politischen Geltung ein Stoß versett. Die Sicherheit Englands forderte gebieterisch, daß Cronnvell's Regiment das Modell der neuen Armee wurde; vielleicht liegt darin auch die vornehmste Ursache, weßhalb er allein schließlich von den Bestimmungen der von ihm entworsenen Vill befreit geblieben. Mehr ahnender Takt als kaltblütige Berechnung hat ihn in der für ihn perssönlich richtigen, aber freilich keineswegs besonders ehrenhaften Weise handeln lassen.

Der nächste Feldzug offenbarte, wie vorherrschend der indevendentisch-foldatische Geift geworden. Bei Rafeby tam es zum Enticheidungskampfe. Trot Karl's schwungvollem Muth, trot der Tapferkeit seines Reffen von der Pfalz, der das feindliche Fugvolf und die Reiter Breton's - beiläufig erft im folgenden Jahre Schwiegersohn Cromwell's - noch einmal vor sich her trieb, kam hier das Königthum in offener Feldschlacht vor der eisernen Energie der Geschwader unter Fairfax und Cromwell zu jähem Fall. Indem der Westen, die Burg der königlichen Partei, verloren ging, schwang sich der Sieger, der factisch weder ein Commando besag und nichts weiter als Mitglied des Parlaments mar, durch seinen strahlenden Erfolg zum gewaltigsten Manne des Reichs empor. Durch ihn hatte das Heer über den König entschieden, durch ihn bedrohte es sofort den schottischen Covenant und das presbyterianische System des Parlaments. Während Karl in jammervoller Lage noch auf Schottland und Irland hoffte, in seiner Umgebung aber die Träger der politischen und militärischen Gewalt verhängnifvoll aneinander geriethen und seine Streitfräfte sich völlig auflösten, rif der Bruch unter seinen Gegnern, der Gegensatz der parlamentarischen Parteien, unaufhaltsam weiter. Die Schotten, welche sich die Oberleitung in England anmagen wollten, die mit ihnen verbündete Hauptstadt, der Rest des Oberhauses, die presbyterianische Kirchenversammlung zu Westminfter traten zusammen, um den im Beere mächtigen independentischen Beift zu brechen. Gie alle hatten daffelbe Interesse eine Faction nicht zur herrschenden werden zu lassen, welche die calvinistische Hierarchie so gut wie die anglikanische als intolerant verwarf und sich weder dem Könige von Gottes Gnaden noch einem burch aristofratische und demofratische Einflüsse beschränkten Königthume fügen wollte. Allein schon fragte es sich, ob eine Combination verschiedener Elemente der Geschlossenheit und Rücksichtslosiakeit solcher Geaner werde gewachsen sein. Wie beide Parteien den noch nicht geftürzten König im Auge hielten, so stand er wiederum zu einer jeden in Beziehung. Karl hat es ausgesprochen, daß es nur zu seinem Bortheil gereiche, Presbyterianer und Separatisten gegen einander zu heten, denn von einem Nachgeben in den kirchlichen Forderungen auch der gemäßigteren Seite war bei ihm niemals ernstlich die Rede. Man weiß, wie er nach langen, unerquicklichen Berhandlungen, bei denen Ranke das Eingreifen der frangösischen Politik aufdeckt, sich endlich dem schottischen Heere in die Arme marf, das den König von allem und jedem Einfluß absperrte, um ihn bann gegen ein Sundengelb an die englischen Bundesgenossen auszuliefern. Raum mar er in die strenge Haft der letteren auf Schlof Holmby abgeführt, als der Rampf zwischen Varlament und Armee zum Ausbruch fam.

Der Versuch, das Heer durch eine Auslösung zu beseitigen oder durch den Dienst in Irland und Aufnöthigung des Covenant unschädzlich zu machen, wurde mit einem unbotmäßigen Manisest beantwortet, durch welches das gesammte presbyterianische System als unberechtigt in Frage gestellt wurde. Es athmet das volle Bewußtsein eines geschlossenen Körpers von mehr denn 20,000 Mann, daß von ihm ein sesterer Bestand der Dinge zu erwarten sei als von dem anderen Theile. Ein kühner Streich, die Entsührung des Königs durch Cornet Joyce, angestellt von einem Committee der Truppen, machte diese Ueberzeugung zur Thatsache. Nunmehr vor einer Auslösung gesichert, ging das Heer seinerseits gegen Hauptstadt und Parlament vor; um das letztere vor dem Pöbel der Cith zu sichern und dem eigenen Willen anzupassen, rückte es am 6. August 1647, Lorberzweige auf den Hüten, in London ein.

Man fragt begierig bei solchen Hergängen nach dem Antheile Cromwell's. Anfangs erscheint er im Hintergrunde, doch sobald Karl aus der Hut der strengen Preschterianer in die des Heeres übergegangen, ist er die Seele des Versuchs im Gegensatz wider jene das Independententhum mit dem Könige zu vertragen. In seiner eigenen

Beimath, zwischen Huntingdon und Cambridge, ist er so viel wir wissen dem Fürsten zum ersten Male unter die Augen getreten; von dem Hauptquartier in Butney aus hat er mit Karl, der wieder die Resibeng von hamptoncourt bezogen, wo er beträchtlich größere Freiheit als bisher genoß, jene denkwürdigen Berhandlungen gepflogen, die bei den katholischen Royalisten, ja, sogar dem Bapste in Rom Beifall zu finden ichienen. Er feste nebst den meisten Oberofficieren poraus, daß vom Rönige anerkannt, von ihnen denn doch, vor allen in religiösen Dingen, eine andere Toleranz zu erwarten sein werde als von ihren steif presbyterianischen Gegnern. Cromwell persönlich empfand noch einmal den vollen Zauber und die ewige Geltung der Monarchie; im häufigen Verkehr mit dem legitimen Träger der Krone trachtete er eine Weile eifrigst darnach, durch Einigung der Extreme das große Uebel zu heilen, das durch die in der Mitte stehenden Mächte permanent zu werden drohte. Da zeigte es sich bald, wie wenig er, der Araftvolle, dieser Extreme Herr war. Während Rarl doch auch wieder nur jum Schein mit den Officieren schön that und an feinen Brincipien fest haltend raftlos Ränke schmiedete sich ihnen zu entwinden, warfen die gemeinen Soldaten, die in ihren Agenten oder Agitatoren ein tumultuarisch=militärisches Sonderparlament eingesetzt hatten, ih= ren Führern, die sich dem Könige und seinem verdächtigen Anhange hingaben, Abfall von der guten Sache, wenn nicht gar Berrath vor. Bon Cromwell hieß es fehr bezeichnend, daß Rarl ihn zum Grafen von Effer zu erheben beabsichtige, dieselbe Burde, die einft Beinrich VIII. seinem Ahnherrn verliehen. Gine tiefe Spaltung rig durch die Bartei: auf der einen Seite wurde völlige Trennung von Rirche und Staat, ja, icon bas Saupt bes vornehmften Ucbelthaters gefordert, während die anderen sich gerade in eine Transaction mit diesem eingelassen hatten. Darüber drohte die Disciplin, durch welche doch das ganze Gebäude geschaffen worden, jusammen zu brechen; es fam zu den heftigsten Erörterungen, zu heller Meuterei, zu Executionen. Endlich war es wieder Cromwell, der, indem er den militärischen Gehor= fam als unerläflich aufrecht halten zu muffen glaubte, aber die Einigung mit dem Rönige fahren ließ, den radicalen Tendenzen des Heeres nachgab und also den Rif noch einmal zusammenfügte. Darüber entwich Rarl aus Hamptoncourt, aber nur um auf der Insel Wight recht eigentlich der Gefangene derjenigen zu werden, denen nun nicht mehr um Aussöhnung mit ihm zu thun sein konnte. Eromwell, nachsem er eine Anwandlung von Loyalität von Seiten des Fürsten wie der Partei schlimm belohnt gesehen, war nun der heftigste Feind geworden; er war bereit das gekrönte Haupt zu opfern, sowohl weil dieses unverbesserlich, als, wenn er den Forderungen seiner Leute nicht nachgegeben, weil er dann selber verloren gewesen. Mehr vorwärts geschoben als leitend erscheint er in der Oligarchie der Grandees, die einstweilen Heer und Staat zu lenken versuchen.

Jedoch die außergewöhnliche Stellung, zu welcher diese Partei sich emporgeschwungen, bewirkte, daß die anderen noch einmal sich zusammen fanden. Fast gleichzeitig gewann der königliche Anhang in Schottland die Oberhand, erhoben sich die Cavaliere im englischen Norden und Westen, hißte ein Theil der Flotte Karl's Flagge auf und war die Stimmung der ländlichen und städtischen Bevölkerung in vielen Gegenden eine solche, daß Aristokraten und Bürger wieder in dem Gefühl zusammen trasen, "das Recht der Krone bilde einen Theil der öffentlichen Freiheit." Der Druck der öffentlichen Meinung gewissermaßen trieb das Parlament aus den Fesseln der Soldatengewalt; wenn Eromwell in der That ausgerusen, jetzt gelte es, die Stadt London zu zwingen oder zu vernichten, er und die Seinen komsten nicht verhindern, daß mit dem gesangenen Könige, den früheren Verboten zum Trotz, noch einmal wieder Verhandlungen angesponnen wurden.

Da brach im Sommer 1648 mit dem Einmarsch der Schotten der zweite Bürgerkrieg aus und stellte die Existenz aller noch einmal auf die Spitze des Schwerts. Während Fairsax mit blutigen Schläzgen in Kent und Essex den Aufstand niederwarf und auch die Gesahr von der See her abgewandt wurde, hatte Cromwell langsam aber sicher die von den Königlichen behaupteten Burgen in Wales gebrochen und wandte sich dann im Sturm nach Norden gegen die englischen und schottischen Vertheidiger der Krone. Sein Feldherrngenie und die Kraft der religiösspolitischen Idee, die er vertrat, warf an drei Schlachtzagen um Preston die bedeutende Uebermacht des Feindes zu Boden. Der Einwirkung der Schotten auf Kirche und Königthum in England wurde ein jähes Ende bereitet, und indem der Sieger auf eigene Hand,

wie er sagt, als Soldat, bis Edinburgh vorrückte, brachte sein Ersscheinen auch dort die mehr verwandte Partei Argyle's an das Ruder. Der kurze, erbitterte Kampf hatte nach allen Seiten einen Umschwung zur Folge: die Monarchie war vor dem Untergange nicht mehr zu bewahren, ein Freistaat oder Militärherrschaft mußten an ihre Stelle treten, und statt der Uebergriffe der Schotten streckte Engsland vielmehr die Hand aus nach der Obergewalt in Britannien. Zum dritten Male hatte die Entscheidung im offenen Felde den einen Mann um eine gewaltige Stufe emporgehoben.

In seiner Abwesenheit zwar leuchtete noch einmal wie das Abendroth am Himmel des Königs in den allerletten Verhandlungen trügerisch die Aussicht auf, diesen mit der Masse seiner Unterthanen zu vertragen. Wer mag entscheiden, wie viel oder wie wenig die bis an das Ende unveränderte Haltung Karl's, die Doppelzungigkeit seiner Politik, sein Rechnen mit idealen statt realen Größen, oder die schroffe Consequenz seiner Gegner den fürchterlichen Ausgang herbeigeführt. Jedenfalls übten die jüngsten friegerischen Triumphe auf die allgemeine Lage eine unwiderstehliche Rüchwirkung. Das Heer mit Fairfax und allen namhaften Führern an der Spite bedeutcte in einer scharfen Eingabe dem Parlamente, ce habe sich den Anforderungen des gemeinen Wohls zu fügen; und als dennoch eines Morgens eine starke Majorität den Abschluß mit dem Könige votirte, erfolgte Tags darauf am 6. December durch den Obersten Bride die gewaltsame Ausstoffung der Mehr= heit, die unter der eisernen Zucht der geistlich und militärisch am sichersten disciplinirten Macht den Rumpf einer Versammlung übrig ließ, der nunmehr, gleichsam als Spott gegen das Princip, die unverhüllte, absolute Volkssouveränetät ausüben sollte. Man erfährt nicht, wie weit etwa der Streich auf Anordnung Cromwell's geschehen; er ist am Abend des Tags wieder in London eingetroffen. Aber wie er über die Berwicklung dachte, erhellt wiederholt aus feinen Worten. Schon vom Schlachtfelde bei Warrington hatte er den Gemeinen bebeutet, wie sie dem Volke Gottes, das chen so Großes vollbracht, nicht widerstreben, dagegen ihr Umt besorgen sollten, dem Lande Frieden und Eintracht zu verschaffen. Und an Hammond, den Wächter des Königs in Carisbroot, schreibt er: "Obrigkeit und Herrschaft sind von Gott eingesett. Diese oder jene Urt aber ift Menschenwerk und je nach ihrer Fassung durch weitere oder engere Grenzen beschränkt. Aber ich meine darum nicht, daß die Obrigkeit nach Gutdunken walten und bafür Behorfam fordern durfe. Alle ftimmen darin überein, daß es Fälle gibt, in denen Widerstand erlaubt ift." Sein mächtiger, verschlagener Geift freilich wollte darum keineswegs jene unbedingte Berrschaft des Volkswillens, ihn bestimmte zunächst immer das gemeine Befte, die Ueberzeugung, daß man die Auserwählten Gottes frante, vielleicht auch die volle Erkenntnif der Gefahr, in welche Dasein und Wesen des Königs jene immer wieder versett. So ließen er und die übrigen Führer dem länger schon nur mit Mühe zurück gehaltenen Strome seinen Lauf: der Rönig wurde endlich den fanatischen Forderungen der Soldaten geopfert, da nach den Begriffen des alten Bundes, denen sie huldigten, durch ihn vornehmlich unschuldiges Blut vergoffen worden und gefühnt werden muffe. Die feltsamfte Fügung war es doch, daß ein stehendes Heer, wie es Strafford zehn Jahre früher zur Unterdrückung aller nationalen und parlamentarischen Freiheiten hatte aufrichten wollen, daß die militärische Gewalt, um deren Befits der Streit fich wesentlich gedreht, es sein mußte, die den Rönig auf das Schaffot brachte und eine Herrschaft der Gottseligen auf Erden an seiner Statt errichten zu können vermeinte. Gegen alle Bergangenheit, gegen die verschiedenen Parteien, die zwar zurückgesett, aber nicht unterdrückt worden, versuchte sich England in einem Freiitaate. Ein Gedante, der, unverkennbar von dem Erfolge der Bereiniaten Niederlande eingegeben, in jenem Zeitalter ja wiederholt in Nord- und Sud-Europa aufgetaucht ift. Der Hergang aber, der ihn in England zur Ausführung brachte, beweift nun unmittelbar gegen die alte Annahme, daß Alles nur zur Befriedigung der grenzenlofen Herrichsucht Cromwell's geschehen fei. Alls er nach harten inneren Rämpfen, um die Verbindung mit den alten Siegesgenoffen zu mahren, zum Königemörder geworden, mußte ihm doch die doppelte Abhängigkeit vor der Scele schweben, in die er dadurch personlich gerathen. Auf der einen Geite die auch durch das Heer vertretene, zur Wahrheit gewordene republikanische Tendenz, auf der anderen die Wirfung des Berbrechens, in dem er frühe schon gerade von seinem Standpuntte einen argen politischen Fehler nicht verkennen kounte.

In dieser entscheidenden Krisis stimmt aber gleichwohl schon die allgemeine Situation zu der aukerordentlichen Stellung des einen Mannes. Während offen vor aller Welt der König enthanptet, bas Oberhaus beseitigt wurde und zahlreiche Entwürfe vorlagen, eine mahrhafte Repräsentation des Volks durchzuführen, bestand doch noch immer im Widerspruch mit den maßlosen Forderungen der Agitatoren das Rumpfparlament, und erhielt sich wie ein dünner Faden an die Bergangenheit und die Fundamentalgesetze des Reichs anknüpfend eine Continuität der Rechtsübung. Mit umfaffender Bewalt, ja, mächtiger als der König jemals gewesen, handhabte der Staatsrath die Executive, dem Cronwell — man sicht, wie viel dabei auf ihn ankam gelegentlich vorgesessen zu haben scheint. Von hier aus wurden in England die royalistischen und presbyterianisch-parlamentarischen Gegenfäße fraftvoll niedergehalten, die wenigen Bluturtheile vollzogen, welche diesen Wendepunkt der Revolution merkwürdig kennzeichnen. Bon hier aus aber auch erhob sich die erste Schranke gegen die Beiterführung der Bewegung, die, jungft von gemeinen Soldaten ausgegangen, Kirche und Staat in einen schwärmerisch-wilden Urbrei aufzulösen drohte. 3th will auf das communistische und chiliastische Treiben der Levellers nicht eingehen; die Hindeutung mag genügen, daß, als einige Regimenter sich abermals weigerten nach Irland zu ziehen, Cromwell vorzüglich es war, der auch nach dieser Seite das Brincip des Staates behauptete, indem er vermittelst einzelner Executionen und Streifzüge kurz und rasch den Aufstand niederschlug und die militärische Rucht als das erfte Gebot der jett einzig möglichen Ordnung behauptete. Sein bei aller religiösen Gluth gesund realistischer Sinn war nicht der Art, um sich eine Rolle wie die Wat Tyler's oder Thomas Münzer's zuweisen zu lassen; von der mahusinnigen Berblendung eines Johann's von Lenden zeigte er nicht die geringste Spur. Indem es ihm aber gelang, sein eigenstes Werk, die Armee, an sich zu fesseln, mußte er, wenn auch nach einigem Bedenken, im Auftrage ber Behörde die nächste große Aufgabe, den Krieg in Irland, lösen, um den Truppen, dem Vaterlande und sich selber Ruhm und Sicherheit zu bereiten.

Ranke hat in wenigen, aber unvergleichlichen Strichen die wirren Zustände der unglücklichen Nachbarinfel gezeichnet, beren Leiden in jenen Tagen und durch die Eingriffe der Stuarts doch erft recht cigentlich ihren Höhepunkt erreicht. Wir sehen die nationale irischultramontane und die englisch=katholische und anglikanische Faction neben einander, die eine im Vertrauen auf Spanien und den Papft auf völlige Lostrennung sinnend, die andere auf Frankreich bauend, beide mit dem unglücklichen Karl in trügerischer Verbindung. sehen den trefflichen Ormond im Gedränge, wie er Burg und Residen; von Dublin lieber den Parlamentariern, die doch Engländer und Protestanten, als den Nativisten ansliefert, die ein papstlicher Runtius am Seil hat. Wir sehen dann, wie gleichzeitig mit der hinrichtung des Königs dennoch eine Ausgleichung der beiden Maffen seiner Anhänger in Irland sich zu vollziehen scheint, wie hier zuerst Karl II. proclamirt wird, wie man die Hoffnung hegt Dublin wieder zu gewinnen, vielleicht von da aus die fonigliche Standarte wieder aufzurichten, wie neun Zehntheile der Infel zusammenstehen, wie Rupert und die Cavaliere, statt zu Pferde jett zu Schiff, von Kinfale, von den Scilly: und den Canalinfeln aus das Seegebiet im Weften beherrichen.

Dem fonnte nur Cromwell begegnen, der, da Kairfax seit dem Proces des Königs in den Hintergrund trat, factisch den Oberbeschl über die gesammte ftreitbare Macht führte. Wem war das zweifelhaft, als der Lordstatthalter am 10. Juli 1649 Abends seinen Anszug aus London hielt in einer Staatsfaroffe, von jeche flandrijchen Mähren gezogen, unter Trompetenschalt und umgeben von seiner Leibwache, an die achtzig Leute, fämmtlich Officiere; als er mit 10,000 auserlesenen Juftruppen und 5000 Reitern auf den in Milfordhaven harrenden Aricgoschiffen nach Dublin auslief. "Und Oliver fiel," sagt Carlyle, "auf Irland wie der Hammer Thor's und traf es mit einem furchtbaren Streich." Die Grenel der Einnahme von Drogheda und Werford werden in der Regel als die Belege deffen bezeichnet, was man heute wohl in Irland noch den kluch Cronwell's nennt. Wenn er zumal an ersterem Orte Alles über die Klinge springen oder die mit den Waffen Ergriffenen als Sclaven auf die transatlantischen Tabacts und Zuckerplantagen schaffen ließ, jo war das kein wildes Schwelgen im Blute, kein ummenschliches Wüthen gegen die Freiheit, sondern eine berechnete, ja von seiner Stelle aus fast berechtigte Grausamkeit. Das

protestantische England nahm endlich Rache für die schauderhafte That des Jahres 1641, denn so schr auch der Angriff besonders dem Ronalismus galt, der religiös-nationale Impuls wirfte auch hier fort. Gine andere Begründung seiner Gewalt hat Cromwell wiederholt ausgesprochen: ein strenges Exempel sollte das altirische Morden hemmen, ein Schnitt des Arztes das Leben retten. Gräflich, faum zu denken, Erbarmen lag der fürchterlichen Härte zu Grunde. Und ce hat wunderbar gewirkt. Was an Engländern, Protestanten unter den Feinden war, legte die Waffen nieder; im Laufe des Winters wurden Leinster und Munfter zum größten Theile unterworfen. Nur mit den Relten, die, ausschließlich ihren ultramontanen Pfaffen folgend, immer weiter gen Westen zurudwichen oder zu Tausenden flüchtig in die Regimenter der katholischen Mächte traten, schien jeder Bergleich unmöglich. Das harte Ausschreiben, in welchem der puritanische Statthalter das Manifest der Bapisten von Clonmacnoise beantwortete, offenbart recht eigent= lich den schroffen, unversöhnlichen Gegenfatz in nationaler und religiöser Beziehung: die Meise wird nicht geduldet, so weit die Macht des Parlaments reicht, eine jede Regung irijcher Libertat mit un= erbittlicher Ahndung bedroht. Dennoch irren diejenigen, welche wegen ber angewandten Gewaltmafregeln Cromwell beschuldigen, daß er die gange Race mit Stumpf und Stiel habe ausrotten wollen. Er förderte nur gewaltig, wohin feit vier Jahrhunderten die Weschichte gestrebt, indem er alle Einwohner englischer Herfunft und protestantischer Ueberzeugung und durch Colonisation in großem Dagftabe aus den Rotten seiner Truppen die Gesammtgeschicke der Busel sester als je bisher an das Mutterland fnüpfte. Ordnung und Wohlstand, wie sie noch nicht da gewesen, eine ungeahnte Bluthe find fast unter den Sufen feiner Roffe aufgesproßt, auch wenn er, als er im Mai des folgenden Jahrs nach Schottland abgerufen wurde, die Weiterführung des Wertes Stellvertretern wie Ireton und Ludlow, Fleetwood und dem eige= nen Sohne Heinrich überlassen mußte. Wie ein teutonischer St. Patrick war er auf der Insel der Beiligen erschienen, sie von dem einheimis schen Ungeziefer zu fäubern. Gine ähnliche und doch vielfach abweichende Mischung feindlicher Tendenzen mußte jett durch ihn in dem dritten Reiche bezwungen werden, um auch dieses an die Republik zu fetten.

Rüngst hatte die Invasion Schottlands, welche Montrose mit einiger ausländischen Hülfe zu Gunften der absoluten, vielleicht gar fatholischen Monarchie der Stuarts gewagt hatte, einen jähen, tragischen Ausgang genommen. Bald hernach war Karl II. selber erschienen, um sich unaufrichtig und schmachvoll den dort nun einmal herr= schenden Grundfäten anzubequemen. Die vorwiegende Bartei hielt fest an ihrer Auffassung von Königthum und Kirche und meinte noch immer fie auch England, mit dem fie einft auf diesem Boden verbündet gewesen, aufnöthigen zu können. Aber auch die vorgeschrittenen Covenanters unter Araple wollten nicht völlig von dem Könige und ihrer nationalen Sonderheit weichen, sie sträubten sich gegen die von Süden drohende Idee der Bolkssouveränetät und der vom Staate unabhängigen Toleranz in geistlichen Dingen. So nahmen die beiden Richtungen den in demüthigende Abhängigkeit gebrachten Fürsten in die Mitte, es galt unter solchen Kahnen noch einmal dem monarchischen Spftem in England und selbst in Irland Eingang zu verschaffen. Ein Krieg mit Schottland war unvermeidlich geworden für die Republik. Um ihn rasch und entscheidend zu Ende zu führen, wurden durch eine neue Säuberung des Hecre die independentischen Anschauungen zu verschärf= ter Geltung gebracht; Fairfax trat jest definitiv zuruck, Cromwell auch hier an die Spige.

Nach verschiedenen Manifesten hüben und drüben, worin auch die schottischen Prediger wie die englischen Soldaten ihren besonderen Aufsasssungen eifrigst Worte liehen, rückte er bei Berwick über den Tweed. Zwei Armeen, so sonderbar wie sie die Geschichte nie gesehen — zwei religiös-politische Sekten, nennt sie Ranke, — manöverirten mehrere Wochen in der Nähe von Soinburgh gegen einander, die eine um ihren König und ihre Kirche, die andere um Freiheit ohne König und ohne Kirche zu vertheidigen. Beide gleich den Kindern Israels hielten sich für die Auserwählten des Herrn und flehten eine jede in der ihr entsprechenden Form mit alttestamentlicher Indrunst zum Gott Zebaoth. Als die Engländer durch Unkenntniß der Landschaft, verheerende Krankeheit und Mangel an Lebensmitteln in eine verzweiselte Lage gerathen waren, kam ihnen, wie vom Himmel gesandt, eine Spaltung unter den blind fanatischen, siegestrunkenen Feinden zu Hülse. Die Einen nämlich riethen, den bereits von der Noth geschlagenen Gegner schimpfsandlich riethen, den bereits von der Noth geschlagenen Gegner schimpfs

lich abziehen zu lassen; die Anderen, von den Predigern beeinflußt, erklärten, da Cromwell bereits abgesperrt, sei er, wie Agag der Amalekiter in die Hände des Königs Saul, ihrer blutigen Rache Breis gegeben. Man zwang den eigenen, bedächtigen Heerführer zu einem militärischen Fehler, der ihm den sicheren Bortheil aus den Sänden wand. Cromwell erspähte mit scharfem Auge die entscheidende Beweaung, welche die seinen Abzug sperrende Linie auseinander zog, Lambert und Monk stimmten ihm bei; am nächsten Morgen, dem glor= reichen 3. September 1650, gewann er, indem er sich mit aller Kraft auf den rechten Flügel der Schotten warf, den Sieg bei Dunbar. Schon nach einer Stunde übertönte der Ruf: "Der Herr der Heerschaaren!" das Schlachtgeschrei: "Der Covenant!" Eine vollständige Niederlage der Schotten führte den Sieger, der hier wie immer die unmittelbare Entscheidung Gottes sich vollziehen fah, statt nach England in die Hauptstadt des Feindes. Wochen, Monate sind dort wieder in Unterhandlungen mit dem noch keineswegs bezwungenen, aber von Neuem in Parteien auseinander brechenden Lande verftrichen. Berühmt namentlich ift die Correspondenz Cromwell's mit dem Befehls= haber des Burgfelsens von Edinburgh, die, wie sie zu Ende des Jahrs endlich zur Uebergabe des Schlosses führte, den zeternden presbyterianischen Beistlichen einen scharfen, aber wohl verdienten Text las megen des Unheils, das fie, deren Glaube Niemand aufocht, "die aber statt helfer des Worts nur herren über Gottes Volk sein wollten," über das Land gebracht hätten. Noch wichtiger jedoch erscheint die politische Klugheit, welche die Frrungen unter den Schotten auszubeuten verstand.

Die Covenanters strengster Art, die Remonstranten, standen jetzt von ihrem Könige und selbst vom Adel ab; indem sie sich einer republikanischen Weiterbildung des Presbyterianismus zuwandten, traten sie zu einer, wenn auch noch so losen Einigung mit den Independensten über. Dagegen krönten die Anderen, indem selbst Argyle sich mit entschiedeneren Royalisten zusammensand, Karl II. zu Scone. Bei Stirling, dem Schlüssel des Hochlands, versammelten sich muthige Schaaren, die nicht nur den Feind aus dem Lande jagen, sondern durch einen kecken Einbruch auch England von seinem Drucke zu erslösen hofsten. Merkwürdig, Eromwell wäre fast in eine ähnliche Lage

gerathen wie im vergangenen Sommer. Er war nach Berth gezogen, um die Oftkufte gen Norden zu unterwerfen, als eine langwierige, gefährliche Krankheit, von der in seinen Briefen viel die Rede ift, -"Ich werde ein alter Mann und fühle Altersschwäche wunderbar über mich kommen," schreibt er seiner Frau — ihn zur Action unfähig machte. Diese perfonliche Ursache, und nicht etwa Unachtsamkeit, hat die verwegene Invasion ermöglicht, welche Karl und die Schotten noch einmal tief nach England führte. Sie nahm, da dort sich mit Ausnahme des Grafen von Derby kein offener Anhang erhob, und Cromwell vielmehr wie ein Racheengel hinterdrein war, den kläglichsten Ausgang. Bei, ja, in Worcester, am 3. September 1651, dem Chrentage von Dunbar, wurden die Röniglichen ohne viel friegerische Runft vernichtet. Während der unglückliche Fürst auf romantischer Flucht nach Frankreich Nichts als das nackte Leben rettete, wirkte Cromwell's neueste That aber auch unmittelbar auf Schottland zurück. Zwar hat er sich selbst nicht wieder dorthin begeben, statt seiner führte Mont mit fester Sand das Militärregiment; aber es war wesentlich doch sein Werk, wenn sich nun grollend die dortigen Barteien unterwerfen und sich die Union gefallen laffen mußten, die auf Grund einer Barlamentsatte mit England zu Stande tam, wenn die erfte Anftalt getroffen murde durch Citadellen und feste Säuser das Hochland, den Beerd uralter Zwietracht, zu umzingeln, wenn englische Richter dort so aut wie daheim mit Nachdruck Recht sprachen und Ordnung schaffen halfen. Wie in Irland hatte fich auch hier endlich das fächfisch-radicale Befen als das stärkere erwiesen, aber wie dort freilich auch hier gewaltsam und abnorm zum ersten Male die Bereinigung vollzogen. Nur mit aller Rraftanstrengung, mit umfassender Confiscation und Colonisation, welche sich ohnehin kaum in die öden und wilden Bezirke der Rebenlander erstreckten, konnte gang Britannien den vielfachen Sonderheiten zum Trot von der Idee der Einheit umfaßt werden.

Und schon wirkte die maritime Stellung der Republik heraussfordernd auf das Ausland. Das längere Ausharren der auf die See versprengten Cavaliere auf den Scillys und den Felseninseln des Canals, auf Jrland und Man und in den transatlantischen Pflanzstaaten schlug recht eigentlich die Brücke dazu. Judem Robert Blake insondersheit die Pfälzerbrüder und ihre Genossen auch von diesen Positionen

verjagte und ihnen selbst im Tagus, in Malaga und Toulon die Ruflucht abschnitt, sprangen eine Reihe Berwicklungen mit den seefahrenden Nationen auf. Brennend jedoch wurde junachst nur eine, der welthistorische Conflict mit der Republik der Niederlande. Gegen sie vornehmlich war die berühmte Navigationsakte gerichtet, welche so lange Cromwell's Namen getragen und Britannien zur Königin der Meere erhoben hat. Alle politische und religiöse Verwandtschaft der beiden germanischen Freistaaten wurde von der Differenz überwogen. welche, von der Verbindung der Stuarts und Oranier ausgehend, die mercantilen Interessen beider in allen Zonen feindlich an einander brachte. Seit dem Mai 1652 wüthete der grandiose Seekrieg, der, hauptfächlich in den engen Weeren zwischen der Insel und dem Kest= lande gleichfam im Angesichte zweier ebenbürtigen Bölfer geführt, die Wagschaale schließlich zu Gunften der britischen Unionsflagge sinken ließ. Aber die Macht des Schwerts konnte nicht verfehlen wie überall und zu allen Zeiten in den Geschicken der Bölker und der Staaten mittlerweile auch im Innern neue Umwälzungen zu fördern.

Es war doch von vorn herein eine überaus fragliche Combination entgegenstrebender Momente, welche in England bisher die Herrschaft zu behaupten suchte. Mit den altvarlamentarischen und juristischen Interessen, die bis zur Republit vorgeschritten, vertrugen sich die mili= tärischen immer schlichter. Während jene den Royalisten Amnestie boten, sobald sie sich in den Staat ohne König und Oberhaus fügen wollten, drangen diese immer ungestümer auf eine Berwandlung von Grund aus, welche alle Formen und Bruchstücke der Rechtsübung, der Kirche, des Parlaments selbst in Staub zu verwandeln drohte. Und war es zu verwundern, wenn das Bewuftsein der Armee und ihrer Führer, daß sie drinnen und draußen das Vornehmste vollbracht, von einem Tage zum anderen höher stieg, wenn ihr Wille nach dem Wake der Ansprüche Befriedigung verlangte. Als Ziel aller Forderungen erschien seit der Einsetzung der Republik die völlige Neuwahl des Parlaments, deffen Rumpf höchstens als der Ausdruck der Continuität des der vornehmften Glieder beranbten alten Staatswefens, unmöglich aber als die Vertretung eines Freiftaats gelten konnte. Bürgerliche Republikaner wie der jungere Bane wollten dennoch durch Ergänzung der alten Versammlung ihre Idee verwirklichen, während das Heer, nachdem es in den drei Reichen Frieden geschaffen, stürmisch auf Abschluß des Parlaments pochte, um ausschließlich Vertreter seines Sinns an das Ruder zu bringen. Bei den heftigen Debatten über einen endlichen Schluftermin vertrat Cromwell unbedenklich die Sate feiner Rampfgenoffen. Diefe, das wußte er, wurden fich der beftehenden Rechtsgewalt niemals unterwerfen, wie das, fehr bedenkliche Gifersucht entfachend, die Flotte gethan hatte; nur eine aus völlig neuen, ihnen felbit homogenen Elementen zusammengesetzte Berfammlung tonnte genügen. 218 die Wegenfätze fich immer mehr zuspitzten, entschied ber Rath der Officiere für eine gewaltsame Auflösung, welche um feiner selbst willen wieder kein Anderer vollziehen konnte als Cromwell. Die merkwürdige Scene des 20. April 1653 ist oft geschildert worden: der General-Capitan wie die übrigen Mitglieder des Saufes in burgerlicher Tracht, grauwollenen Strumpfen, sein Schweigen Anfange, als die Beschlüsse zu Gunften des Parlaments ausfielen, seine bittere Rede, voll maglojer, perfönlicher Ausfälle - "der Beift Gottes wurde so mächtig in mir, daß ich mich mit Fleisch und Blut nicht länger berathen fonnte" — die Aufhebung durch die Mustetiere, der Schlüssel des Gemache in der Tasche des Gewalthabers. Wunderbar. wie alles ohne activen Widerstand ablief: der Staatsrath endete unter ohnmächtigem Protest, die Flotte blieb an ihre Siegeslaufbahn gegen Holland gefesselt, der eine jener politischen Factoren hatte sich zum absoluten Meister gemacht.

Allein das Heer dachte nicht daran die Civilgewalt an sich zu reißen, es trachtete vielmehr darnach möglichst bald über den provissorischen Zustand hinaus zu kommen. Sein großer Führer erscheint in so weit von ihm abhängig, als er den schwärmerisch-religiösen, hauptssächlich durch den Obersten Harrison vertretenen Geist walten ließ und die bürgerliche Autorität einer ausschließlich separatistischen Berssammlung übertrug. Das BarebonesParlament mit seiner knappen Vertretung der drei Reiche, vom Oberbesehlshaber im Namen des Kriegsraths nominirt und berusen, bietet nun den reinsten Ausdruck dessen, was die Heiligen von jeher gewollt. Es machte sich ernstlich daran, nicht nur die noch immer nicht völlig beseitigten Fundamente der alten Ordnung einzureißen, sondern auch neue nach den eigenen socialen Vorstellungen an deren Stelle zu seten. Die Angriffe galten

junächst dem Billigkeitsgerichtshof und dem auf überlieferten Grundlagen fundirten Alerus, während gleichzeitig in modern liberaler Richtung, was ein Bacon einst von entgegengesetzer Seite beabsichtigt hatte, die gewaltige Arbeit das Landrecht zu codificiren in die Hand genommen wurde. Jedoch sobald man versuchte die Art an die tiefsten Burzeln zu legen, welche die Gesellschaft mit dem Glauben, die Kirche mit dem Staat zusammengehalten, als Batronat und Zehnten fallen sollten, um die anabaptistischen Schwärmer, die Gottseligen der fünften Monarchie, allmächtig an das Ruber des Staats zu stellen, drängte sich der Gegensat zwischen Ordnung und Auflösung abermals gebieterisch in den Vordergrund. Richt allein im Solde und der Disciplin wurde die Existenz der Armee in Frage gestellt, vor allen auch die durch die auswärtigen Beziehungen, die doch gerade auf der Waffenmacht beruhten, immer höher angespannten Finangträfte waren hier nicht zu reguliren. Wie schon zweimal im entscheidenden Augenblicke schritt Cromwell auch jett wieder gegen seine Berbundeten ein, um zugleich mit der niederen Geiftlichkeit und der Justig die Gesellschaft und das Eigenthum vor radicalem Umfturz zu retten. Wie fehr ignorirt doch die leichtfertig journalistische Kritik eines viel gelesenen Blatts das Object des Hiftorikers, an den auch wir uns halten, wenn sie mit tendenziöser Geschichtsfälschung die englische mit der französi= schen Revolution und Cromwell mit den Bonaparte's wüst zusammen= Ranke fagt ausdrücklich: "In Frankreich mar der sociale Umfturz bereits fo gut wie vollzogen, als sich ein siegreicher General der Gewalt bemächtigte, in England dagegen griff die militärische Macht ein, ehe ce so weit kam, sie that dem Fortgang der Bewegung Einhalt, sobald diese die Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft zu erschüttern begann."

Als nun aber Cromwell das kleine Parlament zur Selbstauflösung und zur Rückgabe der von ihm erhaltenen Vollmacht nöthigte, befand er sich gleichwohl von Neuem in einem argen Dilemma. Er hütete sich, aus eigener Machtvollkommenheit zur Dictatur aufzusteigen, der Begriff, daß eine bürgerliche Behörde neben dem Militär unerläßlich, daß sie gerade göttlichen Ursprungs sei, bestand nach wie vor. Der ungezügeste Ehrgeiz Napoleons ging seinem staatsklugen Verstande ab. "Mein Leben," so schreibt er um die Zeit an Diftorische Zeitschrift. VIII. Band. Flectwood, "ich darf es sagen, ist ein freiwilliges Opfer gewesen, das ich für Alle dargebracht." In solcher Lage wandte er sich, Soldat wie er war, an diejenige Partei seiner Kameraden, bei der Kriegsdienst jede religiöse und sociale Schwärmerei sern gehalsten. Der General Lambert und solche Officiere, die im Gegensatz zu Harrison zu ihm hielten, traten mit dem Vorschlag einer neuen Versfassung auf, die dann freilich den Lord – General wie im Heere auch zum erecutirenden Haupte des Staats erhob.

Man fam damit der altenglischen Verfassung wieder um einen bedeutenden Schritt näher. Der Königstitel zwar war nach allen Seiten hin eine Unmöglichfeit, doch fnüpfte selbst die Würde des Protectors an Vorbitder der Vergangenheit an. Wie Cronnvell perfonlich nach einer stürmischen, wechselvollen Erfahrung von vierzehn Jahren von den Ideen, die er einst gehegt und gefordert, gar manche als unausführbar hatte aufgeben müffen, wie er jüngst zum Retter des noch Bestehenden geworden, so mußte sich sein Amt in die wieder erstarkenden Begriffe verfassunäßiger Einordung fügen. Gin militärischer Staatsrath, der fogar über die Rachfolge zu bestimmen hatte, controlirte den Protector, ein volksthümliches Parlament mit umfaffender gesetzgebender Befugniß war bestimmt dem Despotismus eines Einzelnen von vorn herein den Weg abzuschneiden. An die Stelle der Republik war wieder eine freilich durchaus exceptionelle Monarchie getreten, die in ihrer perfonlichen Erscheinung Etwas sowohl vom Richter in Ifrael, wie vom Heerkönige der Germanen an sich trug. Sie beruhte in ausgesprochener, unversöhnlicher Feindschaft mit der ronalistischen Legitimität wie mit dem republikanischen Anabaptismus auf der breiten, zwischen diesen Extremen gelagerten Mitte aller jener Schichten der Nation, denen das Bedürfniß der Sicherheit von Person und Besitz das höchste Machtgebot war, denen Cromwell im eigentlichsten Sinne des Worts als Brotector erichien. Hierdurch wiederum gewann feine Stellung trot der beschränkenden Berfaffung den Charakter eines fraftvollen Königthums, wie es die Stuartfönige mit allen ihren absoluten Rielen niemals zu realisiren vermochten. Und dennoch, obwohl er nun in aller Augen Herr und Meister der Dinge geworden, scheint er selber die Lage nur als eine vorübergehende betrachtet zu haben. Bei der feierlichen Installation, die am 16. December 1653 in der Westminsterhalle mit einem strengen, den Umständen angemessenen Ceremoniel vollzogen wurde, hat er die merkwürdigen Worte gesprochen: "seine Macht möge nicht länger dauern, als sie mit dem Werke Gottes in vollkommenem Einklange stehe, zur Förderung des Evangeliums und zur Erhaltung des Volks bei seinen Rechten und seinem Eigenthum gezreiche." Am 14. April des folgenden Jahrs bezog er die königlichen Gemächer von Whitehall, von wo er Sonnabends zur Erholung sich nach Hamptoncourt zu begeben pflegte.

Von unberechenbarer Wirkung war es, daß mit der Einsetzung dieses Staatswesens nun auch eine Kräftigung desselben nach Außen parallel lief. Der Scharfblick Cromwell's war auf Schweden gefallen als auf die einzige protestantisch=germanische Macht, mit der sich ein Bündniß schließen ließ. Mit Gluck murde der rechtsgelehrte Whitelocke, der fich bisher wohl überaus schmiegsam den wechselnden Bewalten angelehnt, als Commissar des großen Siegels aber auch die Bewahrung des alten Rechtsbodens repräsentirte, zur Annahme der Gesandtschaft an die Königin Christing bestimmt. Durch den Abschluß mit Schweden war eine starke Bosition in der Welt gewonnen: die holländische Republik sah sich gezwungen Frieden zu machen, die Na= vigationsakte gelten zu laffen und das Haus Dranien zurückzusetzen: Dänemark trat bei und ließ den Sund offen. Diejenigen Bunkte, mo die Stuarts so manche Stute gefunden, waren ihnen entrissen; schon buhlten die alten Rivalen, Spanien und Frankreich, um die Gunst dieser protestantischen Allianz.

Es war doch Etwas, mit solchen Erfolgen vor das Parlament treten zu können, dem nach dem letzten Regierungsinstrumente die sämmtlichen Akte der Gesetzgebung zustanden. Die 400 Vertreter der Nation, unter denen allein die Rohalisten keinen Platz sanden und denen ausdrücklich eine Abänderung der Versassung entzogen war, die aber im Uebrigen, da auch Schotten und Fren nicht sehlten, dem uniirten und reformirten Unterhause der Gegenwart nicht unähnlich sahen, wurden am 3. September vom Lord Protector mit einer hoffnungsvollen Ansprache empfangen. Aber wie wurde er sosort enttäuscht, als er die seste Wartung betont hatte, das Parlament werde nunmehr in gewissenhafter

Reciprocität mit ihm selber das Werk vollenden helfen. Der Begriff der Boltssouveränetät machte sich sofort abermals geltend, indem er cine coordinirte Stellung Cromwell's eben jo wenig wie einst des Ronigs dulden wollte; das Protectorat follte dem Parlamente untergeordnet, ja, auch die Entscheidung über die streitbare Macht, über Rirche oder Glaubensfreiheit von ihm allein abhängig sein. Wohl legte dem acgenüber Cromwell noch einmal mündlich seinen Standpunkt bar, erflärte Gott und Menschen zu Zeugen, wie wenig er sich zu dem saueren Amte aufgedrängt; wie er aber an der Autorität und ihren von Gott stammenden Rormen festhalten müsse. Schriftlich, auf einem Blatte Pergament, verlangte er von allen die Anerkennung derselben und das Gelöhnif der Treue gegen seine Person. Aber obgleich die Mehrzahl unterschrieb, so fühlte sich doch auch diese immerhin als constituirende Berjammlung; von allen Seiten trachtete man die Einzelgewalt, die als Usurpation erschien, schärfer einzuengen, die Würde statt einer erblichen zur mählbaren zu erklären; an die Bewilligung und Nachbewilligung der Steuern — der ärgste Schlag gegen bas Justrument des Staatsraths der Officiere — war gar nicht zu den-So pflanzte die Versammlung, die doch durch Annahme der vom Protector ausgeschriebenen Wahl ihn gewissermaßen anerkannt hatte, den alten Streit zwischen Civil und Militär geflissentlich fort und zog sich, sobald nur der Wortlant der Verfassung es zuließ, am 22. 3amuar 1655 nach ernsten Worten des Protectors, den sie nur unter sich dulden gewollt, die Auflösung zu.

Wer sieht nicht, wie die Verlegenheiten Cromwell's dadurch nur ärger werden nunften. Ehrgeiz, dynastische Gelüste konnte ihm keiner im Ernste vorwersen, aber viele in England glaubten die Zeit gekommen, um durch Beseitigung des unrechtmäßigen Tyrannen ihren eigenen Tendenzen Eingang zu bereiten. Unter den Republikanern, namentlich radicalen Officieren der Armee, wie unter den Royalisten wurden die Verschwörungen gegen das Leben des Protectors immer häusiger, an mehreren Orten kam es zu bewaffneter Erhebung; was war bedenklischer als die geheimen Einverständnisse zwischen den Cavalieren und den verwegensten Wiedertäusern, denen Cromwell auf die Spur kam.

Verlassen und auf sich angewiesen, durch die Umstände und wahrlich nicht die eigene Begierde getrieben, griff er jetz zum Militär-

despotismus als dem einzigen Auswege, die Ordnung im Lande, die Existenz des Heers und sich selber das Leben zu erhalten. England durch zwölf Generalmajors mit weitgehender polizeilicher Befugniß und fast nach Kriegsrecht beherrschen und von den Royalisten eine Einkommensteuer von 10 Procent eintreiben ließ, bemahrte er die Gewalt bei der bewaffneten Macht, welche allein den wilden losbruch entgegengesetter Leidenschaften zu verhüten im Stande mar. Die strenge, musterhafte Disciplin der Soldaten, die schlichte und purita= nisch ehrbare Hofhaltung zu Whitehall bürgten allen rechtschaffenen Staatsangehörigen und darunter auch manchem königlich gesinnten Bresbyterianer dafür, daß man nach wie vor nur die Sicherheit der Gesellschaft und die Gewissensfreiheit gegen überfturzende Barteigelufte im Auge habe. Allerdings freilich mar der Grundsatz religiöfer Toleranz kaum mehr zu behaupten, nachdem weder den Katholiken, noch den Anglikanern, noch den schottischen Royalisten mit ihren stets an die Staatsgewalt anlehnenden firchlichen Theorien öffentliche Geltung zu gestatten war. Doch Cromwell stand demungeachtet auch über den Sectirern, wie, überhaupt seiner Zeit weit voraus, über dem Gewoge der mit einander ringenden religiösen Leidenschaften. Die Gehässigkeit einer berechneten Glaubensverfolgung wollte er weder mit den katho= lischen noch mit den calvinistischen Fanatikern theilen. Wie er an dem Staate von wesentlich protestantischem Charafter, doch gelöst von jeder bevorzugten kirchlichen Institution, festhielt, so sollte derselbe auch aus= schlieklich ein chriftlicher bleiben, obwohl er aus handelspolitischen Rücksichten und alten confessionellen wie mercantilen Abneigungen zum Trot den Versuch machte nach einer Verbannung von beinahe vier Jahrhunderten den Juden wieder Zulaffung in England zu gewähren. War es von ungefähr, daß Rabbiner aus dem Oriente in Huntingdon und Cambridge nach dem Stammbaume des Mannes zu forschen kamen, der feine Sate aus den Buchern der Richter, der Ronige, der Pfalmen entnahm, ob er vielleicht judischen Ursprungs und der verheißene Messias Jeraels sei? Zwei selten vereinbare Mittel also, das Schwert und ein freier Glaube, sollten dienen, um Beides, Revolution und Gegenrevolution, im Schach zu halten.

Wie diese entgegenlaufenden Strömungen längst die englischen Dinge mit den europäischen verflochten hatten, so trat Cromwell nun

auch nach Außen persönlich an bas Ruber. War es möglich, daß er diese Aufgabe anders, als ebenfalls nach entschieden protestantischer Richtschnur fassen konnte? Hatten die Stuarts nicht eben, indem fie diese Bedingung der mercantilen und politischen Machtstellung Englands bei Seite fetten, Schwäche und Schmach über sich und das Reich gebracht? Noch war die Wahl zwischen frangösischer und spanischer Bundesgenossenschaft nicht getroffen; die Bildung einer mächtigen protestantifchen Alliang im Norden, der unmittelbare Berkehr des Protectors mit ber Schweiz und den frangofischen Reformirten, seine offenbare Absicht einen Bunkt an der Rufte des Festlands zu gewinnen, die englischen Schiffe im Mittelmeer erschienen dem Cardinal Mazarin überaus bedenklich. Allein die Zähigkeit, mit welcher Spanien Colonien und Handel in Amerika absperrte, die Unduldsamkeit, welche dort im Frieden wie im Ariege den Englander gleich jedem anderen Reter der Inquisition überlieserte, die Ueberzeugung, daß dergleichen von Frantreich nicht zu gewärtigen fei, gaben den Ausschlag. Indem er so recht in seiner Art, geheim und verwegen, den ersten Streich gegen Westindien einleitete, hoffte Cromwell die Welt durch sicher treffende Rühnheit zu überraschen. Es ist bekannt, daß die Expedition gegen St. Domingo scheiterte, die Eroberung Jamaica's aber kaum als voll wiegen= der Ersat erschien. Diese erste Schlappe hatte dem bisher unwider= stehlichen Protector leicht übele Folgen tragen können, hätte er nicht nun erst vollends den Krieg gegen Spanien aufgenommen. ber Handelsstand auch noch so fehr zittern, er wußte ihn zu gewinnen; um das europäische Spanien selbst zog fich das Wetter zusam= men. 218 Frankreich sich Willens zeigte dazu beizutragen, daß der Herzog von Savoyen von seinen grausamen Unthaten gegen die Baldenser abstehe, als es die Stuarts aus seinem Gebiete wies, im Herbst 1655 kam die Coalition zu Stande. Die Flagge, unter welcher vorzüglich Blafe die zitternden Herren des Kirchenstaats, von Malta, Toscana und Portugal zum Nachgeben zwang, die Berberesten von Afrika scharf züchtigte und Savopen mit der Occupation von Nizza bedrohte, richtete sich nun gegen Spanien, um ce feiner schwimmenden Schätze zu berauben, ihm vielleicht gar Gibraltar oder Cadix zu entreißen, ein Unternehmen, das verdoppelte Anftrengung aller Staats: frafte erheischte.

Das mar, zumal die Nevolution längst ein Deficit erzeugt hatte, nur möglich mit Hulfe des Parlaments. Will man die lange unftudirte Rede, mit welcher Cromwell am 17. September das Porlament eröffnete, kurz bezeichnen, so erscheint sie als gewaltsam quillender Ausfluß eines mächtigen protestantischen Batriotismus. Das unversöhnliche Berhältniß zu Spanien gründet er auf den vor hundert Jahren burch "Königin Elisabeth glorreichen Andenkens — wir brauchen uns nicht zu schämen fie so zu heißen" - vollzogenen Bruch. Wie damals gilt es den freien Glauben zu schützen gegen die Feinde von Auken und von Innen. So mahnt er denn zu Eintracht und Friedfertigkeit der Verhandlungen, damit man vor fleinlichen, unnöthigen Streitigkeiten den großen Zweck nicht aus dem Auge verliere. Diefer aber ift mit feinem perfonlichen Interesse identisch, denn, durch die Stimme des Bolfs zur oberften Magistratur berusen, hat er nur Gottee Sache und nicht die feine zu führen. Schwungvoll schließt er mit dem Pfalm, den er Luthers Pfalm nennt, nach welchem dieser einst das Lied gedichtet: Gine feste Burg ist unser Gott!

Allein so unverkennbar auch gerade bei diesem zweiten Parlamente des Protectorats der Wunsch vorwaltete, die schwebenden Differenzen zu heben, so war der Verlauf doch feincswegs glatt und eben. Trot alles Regierungseinfluffes auf die Wahlen waren doch manche entschiedene Republikaner gewählt worden, welche den Soldaten keinerlei Borrang einräumen wollten. Es war jedenfalls ein llebelftand, daß man sich fast eines Viertels der Versammlung auf Grund eines Baragraphen des Regierungsinstruments einfach durch Ausschließung entledigen mußte, denn der Gegensatzwischen Parlamentariern und Generalen ward damit keineswegs gehoben. Allein gerade um die Zeit brachten die immer häufiger und tückischer werdenden Attentate auf das Leben Cromwell's der großen Masse und Mitte der Bevölkerung und ihrer Bertreter den unermeglichen Werth zum Bewußtsein, den das Dafein dieses Mannes für Erhaltung ihrer weltlichen und geistlichen Habe gewährte. Immer mächtiger wurde dem Instrumente der Militärs gegenüber die Sehnsucht nach den Formen der alten Berfassung. Man hoffte das Parlament mit dem Protectorat vereinigen, einem jeden endlich definitiv sein Machtgebiet anweisen zu können. Aus solchen Motiven, und nicht von ihm selber eingegeben, entsprang ber Gebante

Cromwell zum Könige zu machen. Ewig benkwürdig, eine völlig vereinzelte Ausnahme in der Geschichte unrechtmäßiger Gewalthaber, bleiben die Conferenzen und die Gründe, mit denen namentlich die Rechtsgelehrten den Protector zur Annahme der Krone zu bewegen gesucht haben: das unwandelbare Geset des Landes fordere einen König. Aber weder dies Entgegentragen des funkelnden Juwels, noch das Drängen seiner Familie es anzunehmen haben den klaren Verstand beirren tonnen einen vom Ehrgeiz beschlennigten Fehltritt zu thun. Eromwell wußte, wie die Krone, welche die Stuarts getragen, auf seinem Haupte stehn würde, er erkannte scharf die Gefahr, welche in einer perfönlichen Besitzergreifung lag, wie diese den unheilbaren Bruch mit der Armee in sich barg. Indem er erklärte, nicht als König, lieber als Constabel der Ordnung und dem Frieden dienen zu wollen, gedachte er offen der rechtschaffenen Männer, welche, jenen Titel niemals vertragen würden. Auch in dieser lockenden, aber schwersten aller Brüfungen, die er siegreich mit seinem Bergen durchgekampft, und zu der weder Cafar's noch Bonaparte's Laufbahn eine Barallele bieten, hat er nochmals an den alten Rampfgenoffen festgehalten. Aus Rücksicht gegen bas Gemeinwohl also bezwang er sich und blieb nur Schirmherr der drei Reiche, wohl in der Hoffnung, daß vor der Macht und dem Ruhme seines Regiments die legitime Monarchie einmal in Vergessenheit gerathen könne. Indem er sich nun aber die übrigen Anträge der Berfammlung aneignete, die Generalmajors von ihren Boften gurudtraten, die flüssigen Mittel zumal für Heer und Flotte votirt wurden, kehrte doch ein einigermaßen befriedigender Zustand zurück, factisch regierte wieder ein Kürft über die drei Länder unter dem Beirathe des Barlaments und gestützt auf das Heer. Die feierliche Installation, die man für gut fand am 26. Juni 1657 mit noch würdigerer Pracht als zuvor zu wiederholen, das ihm zuerkannte Recht, seinen Nachfolger selbst zu ernennen, deuten Freund und Feind als Ausdruck für die ihm verliehene Erblichkeit seiner Würde. Der große Sieg Robert Blake's vor Teneriffa besiegelte es zum Staunen der Welt.

Man muß bei Ranke lesen, wie energisch sich England jetzt im Bunde mit Frankreich und Schweden an einer großen europäischen Poslitik betheiligte, wie man im Osten anlehnend an die Protestanten Siebenbürgens zugleich das habsburg'sche Oesterreich und das ultras

montane Polen, wie man im Weften durch thatkräftiges Auftreten für die Waldenfer die ultramontane Intoleranz, wie man zu l'ande und zu Wasser das habsburg'sche Spanien befämpfte. Hier boten noch immer die katholischen Niederlande das wichtigste militärische Gebiet, in welchem die Flüchtlinge aller Länder, vorzüglich französische und englische, offene Aufnahme fanden. Von hier betrieb Karl II. mit spanischer Hülfe eine Invasion seiner Reiche; fanatische Royalisten und wiedertäuferische Agitatoren waren seine Bundesgenossen daheim, bereit, mit dem Mordstahl, mit Brandstiftung und Rebellion dem legitimen Königthume die Rückfehr zu eröffnen. Allein noch lenkten Cromwell und Mazarin gemeinfam die Geschiede: die Verbindung der Regimen= ter Turenne's mit 6000 auserlesenen Engländern, Siegern von Raseby und Dunbar, zog die Lösung so mancher Conflicte gewissermaßen an die französisch = belgischen Marten. An der Küste von Boulogne hat der junge Ludwig XIV. freudig die Truppen Cromwell's inspicirt; noch im Sommer entriß man den Spaniern ihre ersten Stellungen. Die Haltung und die Acuferungen des Protectors erscheinen zu gleicher Zeit würdevoller und gehobener, als sei der Mann der Revolution in der That geborenen Königen gleich geworden.

Und doch, wie viel fehlte immerdar, daß alle Kräfte, die in England ihre Geltung derfelben gewaltigen Bewegung verdankten, sich willig dem einen großen Führer angeschlossen hätten. Die verhältnißmäßige Eintracht bei den letzten Verhandlungen zu Westminster war keine dauernde, nur Alugheit und die Anforderungen des Augenblicks hatten fie erwirft. Mit dem bis zum 20. Januar 1658 vertagten Barlament trat die Spannung wieder ein. Die militärische und bürgerliche Gewalt ließ sich schlechterbings nicht vereinen. Wie viele tapfere Officiere mistrauten in ihrer republikanischen Ueberzeugung dem allmäch= tigen General, wie mancher Soldat stand den spanischesstnartschen Intriquen nicht fern. Auf der anderen Seite waren dann die vor einem Jahre excludirten Mitglieder großentheils jetzt unbehindert in das Haus getreten und erweckten durch ihre Opposition einen heftigen Sturm, der sich besonders gegen das auf Grund der letzten Anordnungen gebildete Oberhaus richtete. War es überhaupt schon ein gewagtes Beainnen Oliver's auf der Bahn zu den alten Staatsformen einher zu fcreiten, so erschien die willfürliche Zusammensetzung einer Pairie aus

Elementen revolutionären Ursprungs und einigen kümmerlichen Resten des alten Adels als besonders bedenklich. Obwohl in der letten Seffion des Parlaments beschlossen und genehmigt, wurde Cromwell's Haus der Lords doch auf der Stelle eine Zielscheibe des Spotts und der bittersten Angriffe; es stellte die so mühevoll begründete Einigkeit zwischen Protector und Barlament sofort wieder in Frage. Umsonst hat Cronwell mit Hinweisung auf die großen europäischen Verwick lungen, in die man sich eingelassen, eruftlich zur Eintracht im eigenen Saufe gemahnt, umfouft sich auf den Gid berufen, den er im letten Sommer auf die umgebildeten Inftitutionen geleiftet; es ist doch immer die Unrechtmäßigkeit seiner Gewalt, die den Gegnern eine Menge verwundbarer Stellen aufdeckt. In heftigster Erregung - fast verzweis felt er an der Möglichkeit in England anders als despotisch zu schalten - entschließt er sich rasch, mit bitterer, vorwurfsvoller Rede, Gott als Richter anrufend zwischen sich und ihnen, zur Auflösung seines letten Parlaments. Wie mag ihm der Ingrimm am Bergen genagt haben, als er mit den redlichsten Absichten auf unüberwindliche Gegenfate ftieß, ale er zum Schutz feiner Regierung und des eigenen Lebens den legitimen und radikalen Fanatikern nochmals den Zaum der Gewaltsamkeit anlegen ninfte, als die Zwietracht bis in seine Familie eindrang, wo Desborow und Fleetwood, Schwager und Eidam, dem widerspenftigen, anabaptistischen Theile des Heers zuneigten.

Und auch die auswärtige Politik gedieh keineswegs zu einem ersfolgreichen Abschluß. Zwar siel nach ruhmwoller Anstrengung der englisschen Wassen zu Wasser und zu Lande Dünkirchen in Eromwell's Gewalt, aber die Coalition mit dem verschnitzten Staatslenker Franksreichs und Karl Gustav von Schweden, der immer selbständigere Pfade einschlug, veranlaßte die gewichtigsten Bedenken. Der rücksichtsslose Kannpf gegen das von den beiden habsburgschen Mächten gehaltene katholische Europa war jenen Verbündeten kaum halber Ernst; deckten doch auch die Protestanten des Deutschen Reichs, insonderheit der Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, den österreichischen Kaiser gegen die Gefahr einer solchen Verbindung.

Haß und Mifgunft drinnen und draußen steigerten sich reißend, als das Maß der außergewöhnlichen Laufbahn, die Oliver Cromwell beschieden, voll war und die Natur ihr Recht an ihm verlangte. Crom-

well war längst leidend, seit Jahren wiederholt gefährlich erkrankt. Das gedunsene, rothe Antlitz, das man wohl blindlings erdichteten Jugendsünden hat zuschreiben wollen, deutete in Wahrheit auf eine zu Fieberanfällen neigende Organisation, vermuthlich in früheren Tagen durch den langjährigen Wohnsit in den ungefunden Marschen gefördert. Daraus entsprang eine Krankheit des Bluts, welche zerftörend um sich griff. Nimmt man die gewaltsame Gemüthsbewegung einer von jeher reizbaren Natur hinzu, den Unmuth über das Scheitern edler, großartiger Plane, die Gefahr des Meuchelmords, die ernstesten Strupel über die eigene Gewaltthätigkeit, den Tod eines jungen, vornehmen Schwiegersohns, eines alten Freundes wie des Grafen Warwick, der geliebtesten seiner Töchter, die alle rasch nach einander hinstarben, letztere unter Umftanden, welche die machtige Seele des Batere tief erschüttern mußten, so wird man die aufreibenden Kräfte begreifen, die an dem Gewaltigften feiner Zeit ihr Umt thaten. Wunderbar, wie sein wunderbarer Lebensgang gewesen, ereilte ihn der Tod auf dem Gipfel, den er erklommen, an seinem Ehrentage, dem 3. September 1658; im Balaft von Whitehall, den sich Karl I. einst mit königlichem Geschmack errichtet, ftarb der Held, wie so verschieden wieder von Cafar und Napoleon. Er ftarb, das fteht eben so fest wie sein felsen= festes protestantisches Bekenntnig, als driftlich frommer Seld. Welche Berläumder wagen den Bericht über dies Sterbelager umzustoßen? Da sie es nicht vermögen, lassen sie mit verzweifeltem Aberglauben die Seele des Fürchterlichen in einer Windsbraut zur Hölle fahren. Man lohnte ihm wie einst die Römer dem großen Theoderich.

Ift es nöthig, uns zum Schluß noch einmal die perfönliche und die allgemeine Größe des Mannes zu vergegenwärtigen?

Wie wir am Eingange an der Echtheit seines feurigen Glaubens nicht zu zweiseln gewagt, so erscheint uns sein Privatleben, in welches doch auch bisweilen ein Strahl fällt, durchweg unbescholten und edel. Was klingt rührender als die letzten Segensworte, welche die Mutter, 94 Jahre alt zu Whitehall sterbend, über den Sohn gesprochen; sie kleht, Gott wolle ihn stärken immerdar große Werke zu seinem Preis zu vollbringen. Was ist würdiger als das väterliche Amt, das er an den eigenen Kindern übt. Immer wieder sucht er den trägen, genuffüchtigen Nichard zu belehrender, ersprießlicher Thätigkeit anzufeuern, von einer gläugenden Partie für ihn steht er zurück, da dort keine Gottesfurcht zu finden sein werde. Heinrich, dem Bater weit ebenbürtiger als jener, wird als Statthalter in Irland ernftlich an die Wefahr erinnert, die in eigener Bereicherung durch Confiscation liegt. Die ariftofratischen Heirathen der Töchter deuten allerdings auf die Erhebung der Familie und liegen doch wieder nicht außerhalb des Bereichs der in diesem Hause waltenden religiösen und politischen Anschauungen. Was auch Frau Hutchinson in ihren Memoiren mit verzeihlicher Erbitterung sagen mag, Haus und Hof des Protectors trugen das Gepräge des patriarchalisch-frommen Beistes, der ihn selber beseelte. Gine hohe moralische Kraft, mit der er das eigene flammende Temperament zu beherrschen vermochte, die der Furcht nicht Raum gab, fand nothwendig auch in der äußeren Erscheinung ihren Ausdruck. Zwar streifte fie eine gemiffe Derbheit, eine unliebsame Strenge, die charakteristis schen Merkmale des Buritanismus, niemals ab. Allein Wissenschaft und feinere Bildung wurden feineswegs roh zurückgesett. Bielmehr erscheint ce denkwürdig, wie sich der Protector der freilich puritanisch umgewandelten Universitäten Oxford und Cambridge persönlich annahm, wie die Stiftung der Hochschule von Durham von ihm aus-Sein Verhältniß zu Milton, deffen eifrige Betheiligung an aina. ber großen Bewegung, deffen dichterische Schöpfungen auf Grund derselben doch wohl als merkwürdige Zeugnisse für Richtung und Zweck gelten muffen, ift weltberühmt. Gleich dem großen Dichter mar er empfänglich für Musik. Seine mächtigste Eigenschaft jedoch war sein gesunder Menschenverstand, der trot alles Fanatismus nicht einen Augenblick getrübt erscheint und sich überall in der weit reichenden Berrschaft gleich bleibt. Ich meine, es ift Ranke unvergleichlich gelungen die Wirfsamkeit Cromwell's gerade unter diesem Gesichtspunkte zu schildern; mit stets anwachsendem Staunen blickt er zu der gewaltigen Erscheinung auf; ihre schwachen, abstoffenden Seiten, die Erinnerung an die eine große Unthat verschwinden fast aus dem Gesicht.

Und doch wird man in deren Folgen die Nemesis zu erkennen haben, der sich Cromwell nicht hat entwinden können. Nachdem es ihm gelungen, sich durch die seltensten Geschicke vom schlichten Landedel-

mann empor zu schwingen zum Gebieter dreier Reiche, ja, zu einem Lenker der Dinge in der Welt, kann er, da er die legitime Spitze des Staats hat beseitigen helsen, niemals die einem wirklichen Fürsten zustommende Position fassen zwischen Civil und Militär; es gelingt ihm nicht eine dauernde Verfassung zu begründen. Seine Stellung blieb eine rein persönliche, die wegen der Erbsolge nicht zu bestimmen wagt und an Begründung einer Ohnastie Cromwell im Ernste nicht denken konnte. Es ist, als ob Macht und Schrecken allein selbst nach dem Tode des Gewaltigen noch bewirft haben, daß der ohnmächtige Sohn eine Weile die Würde des Vaters bekleiden konnte. Seine Schöpfunsgen, auch die krastvollste, an der er trotz aller Versuchungen bis zu Ende sestgehalten, das Heer, sind noch einmal zu Grunde gegangen, doch bieten sie viele Vorbilder, um von der Zukunft wieder ausgenomsmen und realisit zu werden.

Seiner tief eingreifenden Nachwirkung hat die spätere Geschichte seiner Beimath eine Wendung zu verdanken, von der, wenn die Principien ber Stuarts durchgedrungen maren, am Wenigsten die Rede hatte sein tonnen. Durfen wir ihn etwa mit Rarl I. jusammenstellen, so begeg= net diefer Begenfat auf jedem Schritt. Rennt man Cromwell verschlagen und treulos, wie kann man die Verstellung und Kalschheit des Königs verschweigen. Jenem ift es nur um den Kern der Religion, diesem vorwiegend um die Hulle zu thun. Der legitime König und seine Söhne steigern die neu erfundene Lehre von dem göttlichen Ur= sprunge ihrer Burde zur Befriedigung eines rein perfonlichen Stolzes, zur willfürlichen Ausübung einer überall lockeren Gewalt, die im Berfassungestaate schlechterdings keinen Raum hat. Auch Cromwell als Protector nennt sich von Gottes Gnaden: ihm ift aber das Princip des Staats felbst göttlichen Ursprungs, in seinem Falle eine Autorität ohne Namen, die sich nicht felbst Zweck ist, sondern dem Gemeinwohle dient. Sätte Karl ein stehendes Seer erhalten, so maren Gesetz und Ordnung, wie sie von Alters her in England bestanden, eben so unmittelbar bedroht gewesen wie hernach durch Levellers und Anabaptisten. Cromwell hat diese Güter zuerst gegen den König und dann gegen die eigenen radicalen Genoffen beschützt und erhalten. Und ist das nicht auch der Fall mit der religiösen, mit der Gewissensfreiheit eines vor= wiegend protestantischen Bolks?

Diese Grundgedanken von Cromwell's Politik waren dann erwärmt von einer hohen patriotischen Gluth, derengleichen sich unmöglich bei einem Stuart fand. Ihrer zwischen Frankreich und Spanien schwankenden Lage hätte eben so wenig die nationale Unabhängigkeit Englands entsprießen können, wie ihren dynastischen Gelüsten eine wahrhafte Union der drei Reiche. Beides hat der protestantische Usurpator zum ersten Male geschaffen und damit der Nachwelt das glänzende Beispiel gegeben, wie sich die Weltstellung Großbritanniens zu behaupten hat. Die Tendenz der auswärtigen Allianzen Cronwell's liegt in der richtigen. nachdrucksvollen Mitte zwischen den Bündnissen Elisabeth's und den Coalitionen William's III. und denen der beiden Bitte. Indem er, was kein Stuart je vermocht, der kirchlichspolitischen Uebermacht von Habsburg-Spanien den fräftigsten, empfindlichsten Stoß versette, hat er recht eigentlich, was Guftav Adolf nur versuchte, den protestanti= schen Staaten hinfort ihre ebenbürtige Stellung in Europa, feinem England aber jene maritime Größe ohne Gleichen gesichert, mit der es steht oder fällt.

In allen Stücken, nach Licht- und Schattenseite, blieb Cromwell Engländer und wirkte rastlos für die Größe seines Vaterlands. Eben deshalb ist er auch nirgends auf seiner Laufbahn imperialistischer Gebanken zu zeihen und stimmt so gar schlecht zu der Rolle, welche der Corse Bonaparte in Frankreich und Europa spielt. Man braucht nichts von der Individualität oder dem Zeitalter Milton's abzuziehn, um in dessen Apostrophe an Cromwell einzustimmen: "Du Befreier des Vaterlands, Mehrer seiner Freiheit, sein Hort und Hüter, kannstkeinen gewichtigeren noch erhabeneren Titel annehmen, der Du durch Deine Leistungen nicht nur die Thaten unserer Könige, sondern die Geschichten unserer Sagenhelden überboten hast!"

## Ueber die Entstehung des Königreiches beider Sicilien.

## Bon

## Max Büdinger.

Bortrag, gehalten im Saale bes großen Rathes ju Burich am 27. Febr. 1862.

Es ist meine Absicht, Ihnen die Entstehung des Königreiches beis der Sicilien, dessen Zusammensturz wir erlebt haben, in einigen ihrer wesentlichsten Momente zu veranschauslichen.

Richt aus den Zuständen der betreffenden Lande und aus der Art ihrer Bevölferungen allein kann diese folgenreiche Staatsbildung erklärt werden: gleichsam zwischen die Bewegungen der abendländischen und der morgenländischen Welt des Mittelalters gestellt, verdankt sie zum Theile dem Widerstreite Beider ihr Dasein; vornehmlich aber sind es doch die Richtungen und Bedürfnisse des Abendlandes, aus denen sie hervorgegangen ist.

Denn das Leben der romanischen und germanischen Nationen, welche seit mehr als einem Jahrtausend die gebietende Stellung in Europa einnehmen, zeigt neben den Besonderheiten der einzelnen Bölster gewisse gemeinsame Merkmale, welche sie von den übrigen Bewohsnern der Erde unterscheiden. Für unseren Zweck ist die Wahrnehmung von Wichtigkeit, daß in der Entwickelung dieser Nationen von Zeit zu Zeit bei allen ähnliche Ideen hervortreten, welche dann von einer unter denselben mit besonderer Vollkommenheit ergriffen und ausgesbildet werden.

So haben im fünfzehnten Jahrhundert die Gedanken von der

Durchdringung des modernen Lebens mit der Antike bei den Italies nern einen unvergänglichen Ausdruck gefunden: im sechszehnten sind vor Allen von deutschen Stämmen die Forderungen kirchlicher Reform ershoben und durchgeführt worden: im achtzehnten waren es die Fransosen, welche die Führung erlangten, indem sie den Staat mit den Grundsätzen der politischen Gleichheit durchdrangen.

Alber man würde irren, wenn man diese gemeinsame Richtung der Geister auf die neueren Jahrhunderte beschränken wollte: sie hat die früheren oft in nicht minder starkem Maße ergrifsen. Im elsten, auf das sich unsere Ausmerksamkeit zunächst zu richten hat, war es die Tendenz der Aftese, der bedingungslosen Unterwersung unter die Gesbote der Kirche, welche die Gemüther erfüllte.

Aus Frankreich, Deutschland und Italien liegen uns die mannigs fachsten Bekenntnisse und Berichte von Personen jeder Lebensstellung, jedes Alters vor, welche mit hestiger Leidenschaft durch die schmerzlichssten Busübungen zu einem unmittelbaren Verkehre mit der übersinnslichen Welt zu gelangen suchen. Die Zerknirschung des Herzens wird zu einer Art von Wissenschaft mit sicher zu erwartenden Ergebnissen isch und Askeiter von einer Strenge, wie sie der Orient kaum wilder aussgebildet, gewinnen die Bewunderung und Verehrung der Massen. Wie aus einem andern Jahrhundert tönen die Worte der nüchternen Beswohner einer sernen dalmatischen Insel: "Wir gehören nicht zu denen, welche mit mancherlei Onalen ihre Leiber peinigend den Geist vertriesben haben;" sie sagen das, indem sie ein neues Kloster gründen <sup>2</sup>).

Da nimmt ce une nicht Wunder, von einem französischen Abte zu hören, der schon als Kind mit dem Ernste eines Greises jeden Sinnengenuß von sich gewiesen hat, von einem deutschen Ginsiedler, der hingebende Volksverehrung findet, indem er geflissentlich Mißhand=

<sup>1)</sup> v. Sybet, Bejdhichte bes erften Rrenginges S. 192 figbe.

<sup>2)</sup> Divina crescente religione plurimi Christianorum relinquentes seculum soli Deo vixerunt. alii variis tormentis sua macerantes corpora spiritum exulaverunt, ex quorum numero non sumus, licet tamen de Dei timore compuncti corde delictorum nostrorum reminiscentes reatum nos omnes accolae Arbiensis civitatis — expectamus fundare novum monasterium. Lucius de regno Croatiae II, 16, p. 165.

lungen sucht, von einem italienischen Kardinal, dem selbst seine Thätigkeit in den Geschäften der Kirche als weltliche Sünde erscheint. Und
mitten in den Gräueln der Kriege, in welchen das harte Geschlecht
dieser Zeiten sich unablässig tummelt, bricht auch wohl über den Wilbesten die aftetische Stimmung einmal herein, jählings, den ganzen
Wenschen ergreisend; einer der trotigsten und mächtigsten unter den
deutschen Fürsten in diesem Jahrhundert hat sich für eine Verschutdung
seiner Kriegsleute zur demüthigendsten Buße vor allem Volke verpflichtet geglaubt.

Und nie ift eine Beistesrichtung dieser Art bei einer der bestimmenden Perföulichkeiten der Geschichte zu unmittelbarerem ja zu leidenschaftlicherem Ausdrucke gelangt, als bei dem Manne, der die Oberherrschaft über alle diese Nationen nicht nur beanspruchte, sondern in der That auch in nie wiederkehrender Weise zum guten Theile besessen hat, bei Kaiser Heinrich III.; barfuß und im Büßergewande hat er ben herrlichsten Sieg gefeiert, der ihm überhaupt beschieden mar. Es war sein Gedanke, daß alle die Bölker, welche ihm unmittelbar vom Garigliano bis zur Eider, von der Rhone bis zur Leitha gehorchten, mehr und mehr von der gleichen Richtung erfüllt werden sollten. Die inneren politischen Berhältnisse seiner weiten Lande auf dauernde Grundlagen zu stellen, lag nicht in seinem Ideentreise; aber mit unbeugsa= mem Willen und begeistertem Gemüthe nahm er es über sich, die ganze hierarchie mit einem von der Welt abgewandten Sinne zu durchdringen und innerhalb derselben die Disciplin, wo sie sich gelockert, straffer anzuzichen. Die vier Päpste, welche er nach einander ernannte, erscheinen bei diesem Werke nur als die obersten Vollstrecker seines Willens.

Aber die kirchliche Richtung dieser heiß erregten Natur hat doch auch ihre sehr weltliche Seite: das völlig unterthänige Priesterthum soll zugleich dem abendländischen Kaiser den Gehorsam aller Völker des Westens sichern: die Congregationen der strengen Mönche des vielzgetheilten Frankreich bürgen ihm in dieser Weise für die dienstwillige Ergebenheit der Fürsten im Süden wie in der Mitte dieses Landes. Nie haben sich einer schrankenlosen Herrschbegier nachhaltigere Mittel der Uction geboten.

Aber dieser unvergleichlichen Gewalt, die jede weltliche Erhebung Distorische Zeinschrift. VIII. Band.

gegen ihren Bestand zugleich als religiösen Frevel gebrandmarkt weiß, stehn doch auch mächtige unbezwungene Kräfte gegenüber. Denn in den Volksstämmen lebt überall noch der stärkste Anspruch, ihre Selbsständigkeit zu wahren, und ein, zu großer kriegerischer Macht gediehener, zahlreicher Fürstenstand sieht grollend die Verkümmerung seines Daseins. Wehr und mehr muß da die stets erneute Kunde von Aufständen und Verschwörungen im Innern, von glücklichen Erhebungen der bedrohten Nachbarn den nach einer idealen Weltherrschaft Stresbenden niederbeugend auf die realen Vedürsnisse der Gegenwart weisen. Unmittelbar ehe ihn ein früher Tod dahinrasst, sucht er endlich durch verspätete Zugeständnisse die Gefahren zu beschwören, welche die Arbeit und Hossmung seiner Herrschaft rings umdrohen.

Noch einmal versucht es wohl seine Gemahlin Agnes, die weltumfassenden Ideen des Verstorbenen aufzunehmen, indem sie für den rechtlichen Erben seiner Macht, den Knaben Heinrich IV., die Regierung zu leiten hat. Auch sie ist von der asketischen Sinnesweise der Zeit erfüllt: sie weiß, daß ihr Gatte nicht gestorben wäre, wenn es dem Gebete der Nönche von Elünn so gefallen hätte 3).

Wie sie aber mit den Wünschen des hingeschiedenen Kaisers nicht auch dessen Kraft übernommen hatte, begegnete sie dem Widerstande der Großen nur mit Nachziebigkeit: den Räuber ihrer Tochter begabte sie mit dem schwäbischen Herzogthume; dem Erzbischofe, der ihr an einem schönen Frühlingstage den königlichen Sohn davon geführt, sette sie nur Magen und das Gebet der Mönche von Fruttuaria entgegen; dann tieß sie es ruhig geschehn, daß er mit seinen Amtsbrüdern die Reichsregierung übernahm. Man sieht leicht, daß unter diesen Umständen von einer Fortdauer der Kaisergewalt im bisherigen Sinne nicht die Nede sein konnte.

Aber es war doch ein Mann vorhanden, so befähigt als entschlossen, das große Erbe Heinrich's III. anzutreten und zu erweitern: es ist jener unbezwingliche Priester, den die Welt als Gregor VII. kennt. Am Hofe des Kaisers hatte er die Tendenzen und die Grundlagen seiner Macht kennen gelernt: denselben Tendenzen ging auch er nach,

<sup>3) 23.</sup> Gieschrecht, Geschichte ber beutschen Kaiserzeit II, 522. III, 78.

nur in schärferen Umriffen, mit ruckfichtsloser Confequenz; aber er wußte andere Grundlagen für die Herrschaft über die abendländischen Bölker zu finden. Nicht mehr in der Dienstharkeit des Raisers, unmittelbar und für eigene Gewalt soll fortan die Rirche die Menschen beherrschen. Sobald Gregor die Leitung derselben ein Jahr nach des Raisers Tode, zunächst nur unter dem Titel des Schatzmeisters Hildebrand, übernahm, begann er seine bewundernswerthe Thätigkeit. Erfüllt wie er selbst von aftetischen und hierarchischen Ideen von Jugend auf gewesen ift, findet er bei der Masse der ähnlich gestimmten Geister dieser Zeit freudige Unterstützung; aber für den Rampf wider das ererbte Recht des Raiserthums konnte er sich auch der Verbindung mit weltlichen Gewalten nicht entschlagen. Gben die jog er an das Papftthum, für welche die strengere geistliche Richtung zugleich mit starken weltlichen Interessen zusammenlief. Das waren einmal die unteren Rlaffen der Bevölkerung von Oberitalien, welche aus guten Gründen die deutsche Raiserherrschaft und die mit ihr verbundenen Bischöfe und großen Coelleute gleich grundlich haften, die jedem Beschlusse der Curie gegen Priefterebe und geiftlichen Stellenkauf in heftigen Tumulten gujauchzten. Es waren in Mittelitalien die mächtigften Fürstinnen, deren Gebiete von einem Mecre zum anderen reichten, die Wittwe des Martgrafen von Tuscien und ihre Tochter, die große Gräfin Mathilde. Schwer genug hatten sie die Raisergewalt Heinrichs III. empfinden muffen; ihre Ansprüche auf die Lande, welche sie inne hatten, waren nach strengem Reichsrechte zum Theile überaus zweifelhafter Urt: wie fie aber von Anfang mit den Vertretern der strengen Richtung in überzeugter Berbindung erscheinen, jo finden sie in der hingebenden Freundschaft, welche besonders Mathilde Gregor und seinen Blanen widmet, die Stütze auch der obersten geistigen Autorität. Noch manche andere Berbindungen hat Gregor angeknüpft, darunter eine besonders wirtungsreiche mit den norddeutschen Großen. Aber von der nachhaltig= ften Bedeutung ist es geworden, daß er den Boltsstamm völlig in feine Preise zog, deisen ganze Echens= und Gedaukenrichtung am kräf= tigsten dem Geiste dieser Zeiten entsprach, daß er die Normannen gewann, förderte und benutte.

So fund das Papftthum in seinen Planen zur Gründung einer Weltherrschaft seine gewaltigsten Verbündeten in den Enkeln jener füh-

nen Rrieger und Seefahrer, welche einige Menschenalter früher alle Meere und Ruften von Europa bedrohend ihre Zerstörungswuth besonbers an Kirchen und Klöstern geübt und die Fortbauer der aus dem Alterthume überkommenen Kulturmomente in Frage gestellt hatten. Dann war eine zweite Epoche in ihrer Entwickelung eingetreten, in welcher fie an den Ruften von Nordfrankreich, auf den britischen Inseln, in den Ebenen von Rufland, dem fie den Namen gegeben, eigenthümliche Staatswesen begründet, die Sprachen wie die äußere Lebensart der Eingeborenen angenommen und ihre harte nordische Art doch nicht eingebüßt hatten. In diesen ihren großen Pflanzungen, wie in ihrer skandinavischen Heimath hatte in derselben Epoche, oft nur aus politischen Gründen, das Christenthum Eingang bei ihnen gefunden. 2011= mählich aber bemächtigte sich dasselbe völlig ihrer Gemüther: es ist später vorgekommen, daß dem Uebermaße von Kirchenschenkungen in Schweden durch päpstlichen Befehl Einhalt gethan werden mußte. Und eben die affetische Richtung des elften Jahrhunderts, der wilde Rampf der Menschenseele gegen die dunkeln Gewalten der Tiefe berührte eine verwandte Saite in dem Geiste der streitfertigen Normannen. Man erkennt das treffend in den Worten eines ihrer damaligen Fürsten in Rufland: "Der Mensch schlägt den Teufel in die Flucht, wenn er sich Nachts zum Gebete niederwirft und Pfalmen fingt" 4).

Aber nicht mit selbstverzehrender Devotion begnügt sich der Norsmanne: noch lebt ungezähmt in ihm die alte Lust an Streit und Beute, an gesahrvoller Fahri nach fremden Landen. So erhebt sich denn die mit der neuen Astese durchsetzte altnormännische Natur wider alle Feinde der Christenheit, besonders gegen die mächtigsten und reichsten, die Bekenner des Islam in den begehrenswerthen spanischen, unteritalischen und sicilischen Landschaften. Ueberall sehen wir in den Kriegen, in welchen fortan die Askese sich gegen die Muhammedaner entladet, in erster Reihe Normanuen, insbesondere die in Frankreich umgebildeten, und ihre Söhne. Wenn irgend ein Stamm, so kann daher dieser den Anspruch machen, als Hauptträger der herrschenden Zeitrichtung zu gelten.

<sup>4)</sup> Wörtlich: his enim nocturnis inclinationibus et psalmodiis homo fugat diabolum. Nestor ed. Miklosich p. 150.

Die Normannen Nordfrankreichs und die aus ihrer Mitte ausgezogenen schlossen sich nun vor Allem den Interessen des neuen Bauftthumes an: unter der Fahne desselben streitend gewann ihr Herzog die Rönigsfrone der Angelsachsen und die willige Unterstützung der dortigen Geiftlichkeit: Sand in Sand mit lebhaften Verfechtern der römischen Interessen hat Wilhelm der Eroberer die germanische Eigenart des Landes geknickt. In die unmittelbarste Verbindung mit dem Papst= thume aber, einander in den entscheidendsten Momenten unterstüßend, traten die nach Unteritalien ausgewanderten Söhne dieses Stammes: im Juli des Jahres 1059 leisteten ihre beiden vornehmsten Führer in Melfi dem Bapftthume den Eid perfonlicher Trene und des Waffenschutes 5); sie legten ihn in die Hände Nikolaus II. ab, eines der Borgänger Gregor's, welche diefer mächtige Beift nach feinem Willen Kraft der obersten, von Gott verlichenen Autorität, welche der Bapft nunmehr über alle Mächte der Erde in Auspruch nahm, wurde ihnen als Gegengabe der Besits des größten Theiles von Unteritalien und des noch gang von den Arabern besetzten Sicilien verliehen 6).

Indem wir nunmehr den Weg zu verfolgen suchen, auf welchem die Normannen zu dieser Verleihung und dem wirklichen Erwerbe jener Lande gelangten, haben wir uns vor Allem eingehend die Zustände der süditalischen Lande zu vergegenwärtigen, in welchen sie die eigentlichen Grundlagen zu einem neuen Staatswesen fanden oder schufen.

Nicht wie die Bewohner des Nordens und der Mitte der Halb= infel, welche an der Entwickelung der romanischen und germanischen

<sup>5)</sup> S. Romanae ecclesiae ubique adiutor ero ad tenendum et ad acquirendum regalia S. Petri eiusque possessiones pro meo posse contra omnes homines. Eidesformei bei Gieseler, Kirchengesch. II, a 191.

<sup>6)</sup> Robertum donat Nicholaus honore ducali. Hic — papae factus iurando iure fidelis. Guillermi Apuliensis gesta Roberti Wiscardi II, 401. (Mon. Germ. SS. IX, 262). Richardo principatum Capuanum et Robberto ducatum Apuliae et Calabriae atque Siciliae confirmavit (Nycolaus) sacramento et fidelitate Romanae ecclesiae ab eis primo recepta. Chron. montis Casinensis auct. Leone lib. III, c. 15 (Mon. Germ. SS. VII, 706). Ueber die Berechtigung des Papsies zur Besehnung sagt Guillermus später (p. 280), Robert habe Treue gesobt ecclesiae sanctae, totus cui subiacet orbis.

Nationen seit vier Jahrhunderten einen so wesentlich mitwirkenden Anstheil genommen hatten, waren auch diese Süditaliener von den Bewesgungen der abendländischen Welt völlig ergriffen worden. Zwar hatsten die Langobarden, als sie in bransendem Ungestüm sich über Italien verbreiteten, auch in Benevent einen Mittelpunkt für weitere Eroberung gewonnen. Das von den übrigen getrennte langobardische Herzogthum aber, welches sich hier bis zur Osts und Weststüste des Landes vorsdringend bitdete, vermochte doch nicht, die byzantinischen Kaiser ganz aus ihrem italischen Besiste zu verdrängen: Apulien und die calabrissche Halbinsel sowie eine Anzahl von Küstenstädten mit ihren Gebieten blieben unter griechischer Herrschaft.

Nun machte die Macht der deutschen Kaiser aus dem sächsischen Hause auch in Italien sich gettend, und die langobardischen Bewohner erkannten deren Oberherrtichkeit statt der griechischen an, welcher sie sich seit etwa hundert Jahren dem Namen nach gesügt hatten. Hierauf kam es in der zweiten Hälfte des zehnten, in der ersten des elsten Jahrhunderts zwischen dem griechischen und deutschen Kaiserthume zu einer Reihe von Bassengängen auf diesem unteritalischen Boden; einen danernden Ersolg errang sedoch keine der beiden großen streitenden Gewalten: ihre Machtverhättnisse sind zu Ansang und Ende ihres Kampses wesentlich dieselben. Sine Analogie bieten aber wie der Ausgang, so auch die Streitmittel in dem Sinne, daß beide Mächte hier mit großen Heeren aus sernen fremden Gegenden einander bekriegen.

Doch dürfte man nicht glauben, daß es so ganz Interessen einer dem Lande fremden Politik waren, welche sich hier bekämpften: man findet Schaaren der eingeborenen Bevölkerung an dem Streite zuweisten regen Antheit nehmen: Bewohner aus den langobardischen Gebieten auf deutscher, Catabresen und Lürger der campanischen Küstenstädte auf byzantinischer Seite. Gegensätze zwischen den Bevölkerungen selbst machen sich hier gettend, denen wir näher zu treten suchen.

Das östliche Kaiserthum hatte seit Jahrhunderten seine italischen Lande wenig berücksichtigt und seit dem achten der selbständigen Entwickelung des dortigen provinziellen Lebens wenig Hindernisse in den Weg gelegt. So bildeten sich unter griechischer Hoheit mit ursprüngelich angemaßtem und dann anerkanntem Titel von Consum und Commandanten oder Herzogen in Neapel, Gaeta, Amalsi fürstliche Opnas

stien?), während in Calabrien und Apulien eine Regierung wechselns der griechischer Beamten sich erhielt. Ueber Gelderpressungen und Brustalitäten der letzteren hört man seit dem Anfange des elsten Jahrhunsderts klagen — wir wissen nicht, wie weit mit Recht. Gewiß ist, daß die Städtebewohner, wenn ein unzufriedener angesehener Mann sie aufsfordert, das unwürdige Joch ihrer fernen trägen Herren abzuschütteln, ebenso bereit sind, ihm zu folgen, als den mit Truppenmacht gegen sie anrückenden kaiserlichen Beamten sich mit meist wirksamem Gnadessehen zu unterwerfen.

In dieser turbulenten und schlaffen Weise suchen etwa die Bewohner von Rossano 8), der Hauptstadt Calabriens, sich der drohenden Aushebung zum Seedienste zu entziehen, indem sie die mit Mühe zusammengebrachten Kriegeschiffe verbrennen und deren Oberoffiziere erschlagen; dann wissen sie sich durch die Intervention eines benachbarten Einfiedlers, der im Geruche der Heiligkeit fteht, Berzeihung zu verschaffen. Ihre Strafenjugend empfängt einen Mann in ungewöhnlicher Tracht mit Steinwürfen, weil er ein Barbar aus dem Often oder ein Franke sein mag. Im Uebrigen leben sie nicht ohne Behaglichkeit: man hört von weiblichen Intriguen, wenn es die Verheirathung eines reichen jungen Mannes gilt, von ärztlichen Consultationen am Bette des faiferlichen Gerichtspräsidenten; der Monch weiß, mo er Pergament zu taufen hat, und Schriften über magische Geheimmittel werden mit vielem Eifer gelesen. Es findet sich ein kleiner Areis von hochgebildeten Männern, dem der Erzbischof und ein kaiser= licher Hofbeamter angehören, welchem es in diesem provinziellen Exile nicht allzuwohl zu Muthe fein mag. In eifrigem Studium erwirbt fich mohl ein eingeborener Gelehrter Kenntnisse auf den Gebieten zualeich der griechischen und römischen Literatur 9). Bersönliches Mikgeschick, Erdbeben, drohende Wegführung in arabische Sklaverei bringen

<sup>7)</sup> Segel, Städteverfassung von Italien I, 227 figde.

<sup>8)</sup> Für das Folgende: vita S. Nili (acta Sanctorum m. Septembris. VII, 283 sqq.) n. 60, 41, 3, 53, 32, 2, 46, 93.

<sup>9)</sup> Ueber Johannes (Philagathos in dem Leben des Nilus) des Calabre, sen, Lehrers Otto's III., Kenntnisse vgl. bes. die bei Lebret Gesch. v. Italien I, 525 angeführte Urfunde.

auch hier Einzelne zu völligem Verzichte auf die Freuden dieser Welt. Einer der merkwürdigsten Einsiedler des zehnten Jahrhunderts hat sich auf diese Weise aus dem leichten Treiben seiner Landsleute erhoben: es ist jener Nilus, der die Ermunterung zu einem Gnadenwunsche von Seiten des deutschen Kaisers mit den stolzen Worten ablehnte: "Ich wünsche nur dein Seelenheil; denn als sterblicher Mensch hast du einst sür deine Thaten Rechenschaft abzulegen."

Wie Nilus in seiner Selbstwergessenheit eine seltene Ausnahme bildet, so auch darin, daß er sich über die kirchlichen Differenzen ershob, welche die Unterthanen des griechischen Kaisers von den übrigen Bewohnern der Halbinsel schieden. Daneben bildete dann noch die Sprache ein starkes trennendes Moment; denn durchaus herrschte das Griechische in diesen südsöstlichen und südlichsten Landestheilen und ließ den Gegensatz zu den mit zahlreichen germanischen Elementen durchs drungenen romanischen Bewohnern der angrenzenden Gebiete nur um so sühlbarer hervortreten.

Uebrigens macht der Grad der Kultur und die sittliche Existenz in der romanischen Nachbarschaft auf uns Fernstehende einen den grieschischen Landestheilen durchaus analogen Eindruck. Die Masse der Bevölkerung erscheint auch hier in dem Behagen eines alten Wohlstandes: wie ein Garten angebaut ist die Umgebung der zahlreichen Städte, in ihnen blühen die Gewerbe, da werden die kostbaren Stoffe, die reichen Lassen- und Lederarbeiten versertigt, welche jenseit der Allpen so viel Bewunderung erregen, die Schiffe der einen und andern Secstadt verschren in den sprischen und egyptischen Häsen 10). Aber zur Führung der Wassen sind diese Romanen wie ihre griechischen Nachbarn weder geschickt noch sonderlich bereit. Wie sene Griechen aber sind auch sie immer ebenso geneigt zu gewaltsamer Beseitigung der bestehenden Regierungen als zu demüthiger Fügsamkeit, sobald ein

<sup>10)</sup> Huc (Amalfim) et Alexandri diversa feruntur ab urbe Regis et Antiochi; haec freta plurima transit. His Arabes, Libi, Siculi noscuntur et Afri. Guillermus III, 481 sqq. p. 275. Un noble home — habitoit ad Amalfe — — et avoit fait cert hospital en Antioche et en Jérusalem. Aimé, l'ystoire de li Normant ed. Champollion-Figeac VIII, 3 p. 231. Bgl. Leo, Gejch. v. Stalien I, 370.

Rächer oder Nachfolger der Geftürzten sich mit den Waffen in der Hand erhebt; dann setzt sich in unerfreulichem Wechsel die alte Regierungsweise fort, deren Charakter wir noch zu kennzeichnen haben. Auf den rein geistigen Gebieten aber zeigt sich in den romanischen Landschaften doch ein unvergleichlich reicheres Leben als in den grieschischen Provinzen.

Denn nicht so völlig, wie man wohl angenommen hat, ift die Rultur, mit welcher die Römerherrschaft alle Gesellschaftstreise erfüllt hatte, in den Stürmen der Bölkerwanderung in Italien untergegangen 11). Durch die Jahrhunderte derselben hat sich vielmehr in öffentlichen und Privatschulen eine aus dem Alterthum überkommene wenn auch kümmerliche weltliche Gelehrfamkeit fortgepflanzt, als deren Träger jene sogenannten Philosophen und Grammatiker erscheinen, von welchen im achten Jahrhundert unter Karl's des Großen thätiger Theilnahme eine neue Erhebung der Literatur ausging. Länast be= fanden sie sich in unzweifelhaftem Gegensatze zu den Vertretern der ftrengeren firchlichen Richtung. Der Widerwille derfelben gegen die Lehrer einer vorwiegend heidnischen Literatur nahm im Zeitalter der Ottonen eine besonders feindselige Gestalt an, als von den Rlöftern ans die Aftese mehr und mehr in den Bordergrund des kirchlichen Lebens trat. Die mittleren und höheren Stände von Stalien hatten nun eben in der politischen und sittlichen Auflösung, welche der Ottonischen Herrschaft voranging, die Hervorbringungen der römischen Borzeit, insbesondere die Gebilde ihrer Dichter in brutalem Sinnentaumel ergriffen. Das Alterthum murde auf diese Beise zu einer eigenthümlichen Urt von wildem neuem Leben erweckt, deffen Nachwirkungen sich bis in Beinrich's III. Zeiten verfolgen laffen. Wenn glaubhaft berichtet mird, daß in Otto's des Großen Tagen ein Papft, der aus den vornehmften Kreisen von Rom hervorgegangen mar, den Unterirdischen Wein geopfert und auf die Hülfe von Jupiter und Benus 12) vertrant habe, fo fann man sich denken, in welcher Weise

<sup>11)</sup> für das Folgende: W. Giesebrecht, de literarum studiis apud Italos primis medii aevi saeculis, p. 10-15, 18-21, 32 sqq.

<sup>12)</sup> So wird die gegen Johann XII. auf der römischen Synode am 4. December 963 erhobene Beschuldigung zu verstehen sein: diaboli vos in

das Studium der alten Autoren die Gemüther ergriff. Sben damals sind in Italien die römischen Dichter und Historifer mit besonderem Eiser abgeschrieben und verbreitet worden, so daß etwa ein literarischer Schwindler im Anfange des elsten Jahrhunderts sich rühmen konnte, eine Bibliothef zu besitzen, die zwei Hänser fülle. Denn durchaus galt die Aneignung eines gewissen Maßes von Kenntniß der klassischen Literatur als Erforderniß einer leidlichen Erziehung. Sin burgundischer Schriftsteller in Heinrich's III. Zeit bemerkt nicht ohne Neid, wie die ganze Jugend von Italien die Schulen zu besuchen gezwungen werde.

Und die italischen Lande, welche uns zunächst beschäftigen, nahmen auf das lebhafteste an dieser literarischen Richtung der Geifter Theil. Gben der langobardische Türft von Benevent, den seblst Karl's des Großen Macht nicht zu bewättigen vermochte, wird nicht nur wegen seiner Pracht und Kriegsmittel gepriesen: ein Geschichtschreiber der Zeit verspricht ihm ewigen Ruhm, auch weil er sein Land mit Wiffenschaften schmücke; es wird berichtet, er habe vor Freuden geweint, als der gelchrtefte Mann des damaligen Italiens als Flüchtling bei ihm eintraf 18). Unter dem Schutze seiner Nachfolger hat dann in Otto's des Großen Zeiten in Salerno, wo man in mannigfachem Berkehre mit den gebildeten Griechen und Arabern der Nachbarichaft stand, aus einem Bereine von Grammatikern sich jene medicinische Hochschule gebildet, die an der Hand der alten Autoren vorgehend, bald ganz Europa mit ihrem Ruhme erfüllte; einem Arzte, der aus ihr hervorgegangen ist, begegnet man schon damals am französischen Königshofe: bereits in der ersten Hälfte des zwölften Jahrhunderts konnte die Ausübung des ärztlichen Berufs an vorgängige Prüfung gebunden werden 11).

amore vinum bibisse; in ludo aleae Iovis, Veneris ceterorumque demonum auxilium poposcisse (Liudprandi hist. Ottonis c. 12).

<sup>13)</sup> Chronicon Salernitanum c. 9 (Mon. Germ. SS. III).

<sup>14)</sup> Tum (c. 1050) medicinali tantum florebat (Salernum) in arte, Posset ut hic nullus languor habere locum. Alfanus ap. Di Meo annali critico-diplomatici del regno di Napoli VII, 323. — Bei Richer (histor. II, 59. Mon. Germ. SS. III) wird von einem Salernitanischen Arzte am Hose

Von höchster Bedeutung wurde nun, daß die astetische Richstung des eisten Jahrhunderts allmählich auch die italienischen Grammatiker ergriff: nicht wenige der wirksamsten Vertreter der neuen Tendenz sind aus ihren Reihen hervorgegangen. Ihnen gehören die beiden geistesstarken Erzbischöfe an, die nach einander an Wilhelm's des Eroberers Seite die englische Kirche dem römischen Stuhle völlig unterworsen haben.

Nirgends aber hat Gregor für seine Absichten empfänglichere Beifter gefunden, als bei den angeschenften unter den süditalischen Grammatikern. Da wurde das Rlofter von Monte Cafino einer der bebentendsten Mittelpunkte für beides, für die hierarchischen Tendenzen der Gegenwart und für die Fortpflanzung der Rlassifer der römischen Vorzeit. Erft der Robbeit späterer Weschlechter blieb es vorbehalten, in gang Italien die Handschriften, in welchen einige der edelsten Bervorbringungen des Alterthums der Radwelt überliefert werden follten, zum Eintragen werthloser theologischer Traktate zu benuten. damalige Abt von Monte Cajino aber ließ Werke des Tacitus und Ovidins für seine Bibliothet copiren, wie er feinen Anstand nahm, feine neue Mosterkirche von griechischen und muhammedanischen Künst= lern schmücken zu lassen 15). Und doch zählt gerade er zu den vertrantesten Theilnehmern an dem Werke Gregors: es ift jener Desiderius, der ihm auf dem papftlichen Stuhle folgen follte. Beiden in enger Freundschaft verbunden erscheint ein anderer dieser Grammatiker, der Erzbischof Alphanus von Salerno, der Gregor's Thaten nach den Mistern der Antite besungen hat.

Andwig's IV. von Frankreich erzählt. — In den von Merkel edirten Fragmenten der Assien von Scittien (Halle 1856) besagt die noch in König Roger's Zeit um 1140 gehörige Bestimmung c. XXXVI (p. 30) Quisquis amodo mederi voluerit, officialibus et iudicibus nostris se presentet, eorum discutiendus iudicio.

<sup>15)</sup> Et pour ce qu'il non trova in Ytalie homes de cest art, manda en Costentinnoble et en Alixandrie pour homes grex et sarrazins. Aimé III, 49 p. 105. Die Bronzethüren der neuen Kirche von Monte Cafino wurden in Confrantinopel 1066 versertigt. Chron. M. Casin. auct. Leone III, 18 (SS. VII). Bgl. H. Knight, über die Entwicklung der Architectur unter den Normannen übers, von R. Lepfins S. 353.

Desiderins wie Alphanus gehören den Fürstengeschlechtern des Landes an, in welchen der Sinn für die Literatur nicht ganz ausgesstorben war. Aber man muß sagen, die Beiden erscheinen zugleich als die Besten ihrer Häuser in jener Zeit; in ihnen allein lebt der kräftige und hochstrebende Geist fort, durch welchen ihre Vorsahren die Herrschaft gewonnen hatten. Nur ungern wendet sich der Blick zu dem Treiben dieser verkommenen Regierungen; doch können wir nicht umhin, einen Moment bei der innern politischen Lage dieser Lande zu verweilen.

Längst war jenes mächtige Herzogthum von Benevent untergegangen, welches, einst über das ganze romanische Süditalien sich verbreitend, felbst Rarl dem Großen zu widerstehn hatte magen durfen. In seiner Stelle hatten sich Theilfürstenthümer erhoben, die in selten unterbrochenen Nehden einander zu bezwingen suchten. Um bedeutendften unter diesen und am längsten im Besitze der Herrschaft mar das Fürstenhaus, welches ein langobardischer Großer in Capua um die Mitte des neunten Jahrhunderts gegründet und das auch zum Besite der Stadt Benevent und ihres Gebietes zu gelangen gewußt hatte. Reben diesem Onnastenhause und dasselbe aus einem Theile feiner Herrichaft verdrängend erhob fich am Ende des zehnten ein neues Fürstenthum in Salerno. Rach wenigen Decennien, zur Zeit und nicht am wenigsten durch die Gewogenheit des Kaisers Konrad II., bildete baffeibe unter Fürft Waimar IV. eine bedeutende Macht, welche auch die große Handelsstadt Umalfi in sich schloß. Als aber Konrad's Sohn Raifer Heinrich III. zum ersten Male in Italien erschien, genügte ein Befehl von ihm, um diese königegleiche Berrichaft zu brechen: Waimar mußte dem vertriebenen Fürsten Bandulf von Capua fein reiches Erbe gurüchstellen.

Dieser Pandulf ist so recht geeignet, die Verkommenheit der ganzen Opnastie zu kennzeichnen. Rasch genug beginnt er nach seiner Sinssehung wieder sein altes Regiment, seine Kerker füllen sich, Riemand ist sicher vor seiner Habgier und seinen Lüsten, er dingt Mörder gegen die Nachbarfürsten; greift er dann gegen einen solchen, etwa gegen einen der schwächeren Stammesvettern von Benevent zu den Waffen, so erleidet er schmähliches Mistingen. Man kann leicht denken, daß die Unterthanen dieses Hauses, nachdem sie lange in ihrer Weise die

Familienfehden mit gelegentlichen Aufständen gefördert hatten, endlich des ganzen Geschlechtes ledig zu werden suchten: die Bewohner von Benevent verjagten im J. 1051 ihre entarteten Herren und baten den Papst, ihre Stadt fortan zu beherrschen.

Noch lebte damals Waimar, wenn auch in vermindertem Besitze, doch in großem weitverbreitetem Ansehn: ein ernster, bedächtiger, wenig friegerischer Fürst, nicht ohne literarische Interessen, wohl einer der besten unter seinen italischen Standesgenossen. Aber er fand ein grausiges Ende, welches uns den Zustand auch der herrschenden Kreise von Salerno kennen lehrt. Da eben der Hafen seiner Hauptstadt von den Schiffen der Amalfitaner angegriffen wurde, die fich gegen ihn erhoben, erhielt Waimar Runde von einer Verschwörung, die sich gegen sein Leben gebildet, an deren Spite die vier Brüder seiner Gemahlin standen. Eben diese betrante er hierauf mit der Vertheidigung der Bu ftolz, um ihren Anschlag zu fürchten, begab er sich dann (3. Juni 1052), blog von einem Waffenträger begleitet, zu ihnen und fragte fie, warum fie ihn hätten tödten wollen; auf ihr Läugnen bedrohte sie Waimar; da riefen sie, sich bittend nähernd: "Tod dem, der dir schaden will." Mit diesen Worten erschlugen sie ihn; der jüngste seiner Schwäger hatte ihn zuerst mit der Lanze getroffen; dann kamen noch andere Verschworene, um ihre Waffen an dem Gemordeten zu erproben; aus sechs und dreifig Wunden blutete die Leiche 16).

Wir sehn, diese kleinen Staatsbildungen sind eben mächtig genug, einander fortwährend zu schaden; Herrschern wie Beherrschten mangelt es zu sehr an politischer und sittlicher Zucht, um in Frieden neben einander zu bestehn; zu sehr fehlt es ihnen an kriegerischer Kraft und Neigung, um mit den Waffen ein größeres Staatsganzes zu begrünzben. Und doch wären diese Sigenschaften den Bewohnern Unteritaliens seit dem Anfange des elsten Jahrhunderts besonders nöthig gewesen; denn drohend hatten die Araber von Sicilien sich wieder erhoben, um auch das benachbarte Festland in Besitz zu nehmen.

Und gegen ihre alljährlichen Plünderungszüge, gegen ihr allmähliches Fortschreiten in Salabrien und Apulien hatte die Regierung in Konstantinopel weder Neigung noch ausreichende Mittel zu nachhalti-

<sup>16)</sup> Aimé I, 33, 38. II, 1. III, 3, 25.

ger Abhülse. In einer ähnlichen Lage war früher, im neunten Jahrshundert, Sicilien allmählich verloren worden, und der griechische Hof hatte nach kläglichem Scheitern nachträglicher Versuche, das Verlorene wieder zu gewinnen, keine weitere Lust, Geld und Truppen in einem vergeblichen Kampfe zu vergeuden; denn diese Araber des Westens versstärkten sich immer von Neuem durch Schaaren, welche aus Afrika nachrückten. Vielmehr begnügte man sich in Bhzanz — nach dem erswünschten Beispiele jener älteren Kaiser, welche die Lande jenseit der untern Donau und des mittleren Euphrat geräumt und deren Namen auf diesseitige Gebiete übertragen hatten 17) — den unteritalischen Provinzen den Namen von Sicilien zu geben 18), mit welchem das Ansbenken wenigstens an den Verlust der Insel jenseit des Faro den Beswohnern des Festlandes wie eine Mahnung erhalten blieb.

Und so hätte man auch wohl in Byzanz die allmähliche Eroberung dieses neuen Sicilien durch die Araber zu verschmerzen gewußt. In J. 1009 gewannen diese in Cosenza eine der wichtigsten Festen des Landes; nur durch einen Zufall war ihnen kurz vorher die Ein-

<sup>17)</sup> Aurelianus — provinciam Daciam – intermisit — abductosque Romanos in media Moesia collocavit appellavitque eam Daciam. Eutropius IX, 9. Nach der Räumung des größten Theiles von Mesopotamien durch den Frieden von Dura unter Jovianus wird der Name der Provinz allmählich auf das ursprünglich außerhalb derselben liegende Gebiet von Amida übertragen. So schon unter Justinian bei Hierocles p. 398 ed. Bonn. Bgl. dazu Wesselings Commentar S. 524 und Böcling annot. ad notitiam dignitatum orientis p. 140, 406.

<sup>18)</sup> Constantinus (de thematibus II, p. 58 sqq. ed. Bekker), mährend bessen Regierung die Insel längst versoren war, bestagt in der Schisderung der "zehnten Provinz Sicisien," daß von derselben nur Casabrien den Griechen erhalten sei (μόνη δὲ ἀντιπέραν ἡ Καλαβρία χρατεῖται παρὰ τῶν Χριστιανῶν). Daß die ofsielle Bezeichnung des sestständischen Gedietes der Griechen unter dem Namen Sicisien in der zweiten Hälfte des zehnten Jahrhunderts gewöhnlich war, sieht man auch aus den Jahrbüchern von Einsiedeln, wo es (Mon. Germ. SS. III, 143) heißt: a. 982 Otto imperator iunior Romaniae Siciliaeque confinia cum exercitu transcendens Sarracenos expugnavit. Die Bezeichnung eines Königreiches beider Sicisien (utriusque Siciliae) ist übrigens erst im sünfzehnten Jahrhundert unter Alsons V. von Aragonien ausgekommen. Fazellus de redus Siculis I, 1, 2 p. 12 (ed. Wechel. 1579).

nahme von Bari, der Hauptstadt von Apulien, mißlungen. Da die dortigen Bewohner nach fortdauernd vergeblichem Hülfestehen endlich auf den Rath eines ihrer Mitbürger langobardischer Herkunft<sup>19</sup>) sich selbst zu helsen unternahmen, erschienen griechische Truppen, solche Ansmaßung zu bestrafen. Unter diesen Umständen breiteten die Araber sich nordwärts aus: die gegen jede echte Kriegsgewalt fügsamen Saslernitaner verstanden sich zu einem jährlichen Tribut, bei dessen Ausbleiben schwere Uhndung drohte <sup>20</sup>).

So lange das deutsche Kaiserthum in voller Macht bestand, war nun freilich an ein dauerndes Vordringen der Araber nicht zu denken; aber wir wissen, wie diese deutsche Macht mit Heinrich's III. Ende zusammenbrach. Wir kennen auch die damaligen Süditaliener, diese wohlhabende, den Künsten des Friedens hingegebene Bevölkerung, welche für die kirchlichen Tendenzen der Zeit empfänglich, aber durchaus von jedem ernstlichen Kampfe für Ehre und Freiheit, wie von jeder sesten bürgerlichen Ordnung entwöhnt ist.

Bei solcher Lage der Dinge waren romanische wie griechische Gesbiete menschlicher Voranssicht nach dem Islam zur Beute verfallen, und die Aulturentwickelung der abendländischen Nationen an einem besbeutungsvollen Punkte mit einer Unterbrechung bedroht.

Aber eben hier griffen die Normannen in entscheidender Weise in die unteritalischen Verhältnisse ein. Unwiderstehlich werfen sie sich mit ihrer ganz auf Arieg und Eroberung gestellten, von den astetischen und hierarchischen Tendenzen des Jahrhunderts durchdrungenen Natur in die Kämpfe der dortigen Parteien und Nationalitäten. Heiße De-votion und wilder Schlachtenmuth, unersättliche Habgier und nüchternste Berechnung, in bunter Mischung vereinigt, haben sie in einem Menschenalter zu Herren<sup>21</sup>) dieser von einem uralten Kulturleben erfüllten

<sup>19)</sup> Guillermus (I, 18 p. 241) sagt ausdrücklich von Melus, der sich an die Spitze der Bewegung stellte: Se Langobardum natu civemque fuisse Ingenuum Bari — respondit, womit die Angabe bei Georgius Cedrenus (II, 457 der Bonner Ausg.) stimmt, er sei δυνάστης τις των ξποίχων της Βάρεως gewesen. Die Notiz ist für die Beurtheilung der ganzen Bewegung von Werth.

<sup>20) —</sup> mès se tardèrent — encontinent venoient li Sarrazin — et tailloient et occioient et gastoient la terre. Aimé I, 17.

<sup>21)</sup> Amatus sieht schon ihren Sieg von diesem Besichtspunkte. Et pource

Landschaften gemacht, welche fie ihrerseits dauernd an die Geschicke und Entwicklungen der abendländischen Bölker geknüpft haben.

Klein genug waren ihre Anfänge: die wegen rückständigen Trisbuts von den Arabern bedrängten Salernitaner wurden im J. 1016 durch eine geringe Anzahl normännischer Ritter befreit, die eben von einer Fahrt nach dem heiligen Grabe heimkehrend durch Unteritalien zogen; "sie erschienen in der Welt," sagt ein Geschichtschreiber, wie von einer überirdischen Erscheinung; ein Anderer sieht in ihrem Siegeszuge eine neue Aeneassahrt 22).

Einst hatten uneinige flavische Stämme am finnischen Meerbusen sich gegen ihre tückischen Dränger normännische Krieger aus Standinavien berufen. In ähnlicher Weise sendeten jetzt die wie durch ein Wunder erretteten Salernitaner Boten mit den föstlichen Früchten und Erzeugniffen ihrer Stadt in die Normandie, um Streiter zu dauernder Vertheibigung wider die Araber zu laden. Und zu der allgemeinen Reigung der normännischen Krieger, deren Eigenthümlichfeiten ich früher darzustellen versucht habe, tamen in dieser ihrer nordfranzösischen Gründung eben damals noch einige befonders fördernde Momente, um fie in reichlicher Bahl joldem Rufe folgen zu laffen. Der da= malige Herzog des Landes, Richard II., der Großvater des Eroberers von England, hatte nach langer Unterbrechung zu feiner Hülfe wieder Schaaren von Stammgenoffen aus der nordischen heimath herbeigezogen 23), welche den Trieb der fernen Kricgsfahrt nen beleben mußten; reich an Schätzen und Ruhm mit einer Gemahlin aus fürstlichem Hause kehrte wohl in derselben Zeit ein Edelmann aus den neu eröffneten schweren Kämpfen wider die spanischen Araber zurück; endlich, Herzog Nichard hielt die innere Ordnung mit unnachsichtlicher Strenge aufrecht, und es war gefährlich, sich sein Mißfallen zuzuziehen. dieser Lage befand sich benn in der That jener Rudolf, der an der Spitze von 250 Nittern der Salernitanischen Cinladung Folge gab:

que cest home, jagt er, (VII,35) non gardoit foi à li parent siens, ne ne timoit Dieu, fu donné la victoire à li Normant.

<sup>22) —</sup> apparurent en lo monde 40 vaillant pélerin. Aimé I, 17. — Fama volat, Latio Normannos applicuisse. Guillermus I, 43.

<sup>23)</sup> Lappenberg, Gefch. von England II, 37.

von seinen Brüdern, die sich ihm anschlossen, mußte der eine wegen eines Mordes ohnehin landflüchtig werden.

Dieser erste größere Zug von Normannen nach Unteritalien gab doch auch die geistige Richtung seines Unternehmens hinlänglich zu erkennen; die tapfern Leute wollten an ihre Kriegsarbeit nicht gehn, ohne die Genehmigung und den Segen des Papstes empfangen zu haben. Dieser aber ertheilte den Ankömmlingen zugleich die Weisung, wider die seiner Autorität seindliche griechische Herrschaft zu streiten, deren Truppen nach Wiederunterwerfung Bari's jenseit der alten Reichssgrenzen Fuß gefaßt hatten: der Papst empfahl zu diesem Ende die Normannen den damaligen Fürsten von Benevent.

Im Kampse wider die Griechen, zu welchem bald neue ritterliche Schaaren aus der volkreichen Normandie nachströmten, machten die nordischen Gäste ihre kriegerische Bedeutung zuerst in größerem Maßsstabe in Unteritalien geltend. Nicht als ob sie das Glück gleich von Ansang an ihre Fahnen zu fesseln gewußt hätten; nachdem sie in einisgen Tressen gesiegt hatten <sup>24</sup>), erschienen vielmehr aus Byzanz, wo man mindestens keiner abendländischen Macht Unteritalien überlassen wollte, große Söldnerheere, welchen die Ankömmlinge in zwei blutisgen Schlachten unterlagen — "denn die Lanzen der Feinde standen dicht wie Rohr," sagt ihr Geschichtschreiber.

Wie die Normannen aber einmal die Richtung nach dem reichen Lande erhalten hatten, gaben sie auch die Absicht nicht mehr auf, sich in demselben festzusetzen, zunächst im Dienste der einheimischen Fürsten. Da gelang es jenem verächtlichen Pandulf von Capua durch Gold, Brokatmäntel und gute Rosse, sie an seine Dienste zu fesseln. Hierauf wußte Pandulf's alter Gegner, der Herzog von Neapel, sie durch einen höheren Preis zu gewinnen 25): er gab ihnen in der Nähe seiner

<sup>24)</sup> In her Schlacht am Aufibus ut dictum est ab omnibus qui haec noverunt aut (haud) plures quam duo milia (Lupus p. 58: fere tribus milibus) Normandi fuerunt, Graeci vero decem et octo milia exceptis servitoribus. Hinc rediens Michael confusus cum paucis relictis semivivis pro pavore Normannorum sevientium. Annales Barenses a. 1041. Mon. Germ. SS. V, 54 f.

<sup>25) —</sup> servire libentius illi Omnes gaudebant, a quo plus accihistorische Zeitschrift VIII. Band.

Stadt das Gebiet von Aversa als unabhängige Grafschaft und ihrem Führer, dem neuen Grafen Rainulf — einem der Brüder, welche die ersten Ankömmlinge in das Land gebracht — die Hand seiner Schwester. Der nächste bedeutende Schritt war dann, daß Rainulf mit seinen rasch bis zur Uebervölkerung des kleinen Gebietes angewachsenen Schaaren — ein jeder kühne Mann war hier ein willkommener Waffengesfährte 26) — sich entschloß, in die Dienste des glücklich emporstrebenden Waimar von Salerno zu treten. Durch die Freundschaft desselben, welche sie fortan durch das Leben begleitete, erlangte er hierauf im Mai des Jahres 1038 von der Hand des Raisers Konrad II. die Erhebung seiner Grafschaft zu einem der Reichssürstenthümer von Italien. Durch die höchste weltliche Autorität, welche dasselbe damals anerkannte, waren so die muthigen Abenteurer zu einer gesetslichen Macht gelangt.

Und sofort suchten benn auch die Griechen, wie sie ja längst Normannen aus dem Norden und Osten von Europa in ihrem Solde hatten, auch diese italischen für ihre Zwecke zu gewinnen 27). In dem Ariege, den sie jüngst gegen dieselben mit so vielem Erfolge geführt, hatten ihre eigenen militärischen Aräfte in Unteritalien sich so gehoben, daß auch die Araber von dort wichen, gegen die sie sonst unmittelbar niemals Anstrengungen gemacht haben würden. Nun wollten die Byzantiner unter dem Beistande der kriegsersahrenen nordischen Ankömmzlinge auch noch einmal die Wiedereroberung Siciliens versuchen. Und nicht nur von den Normannen gewannen sie kräftige Unterstützung, auch Waimar von Salerno, auch Edelleute aus der Lombardei betheiz

piebant. — — quia gens semper Normannica prona Est ad avaritiam; plus qui plus praebet amatur. Guillermus I, 143, II, 44.

<sup>26)</sup> Si vicinorum quis perniciosus ad illos Confugiebat, eum gratanter suscipiebant. Guillermus I, 165.

<sup>27)</sup> Maniacus — Graecus — praesectus — Salernitano principi ut amico imperii mandat, quatenus ipsos, per quos inimicos suos debellavisse fama erat, in auxilium sui imperii mittat. Gausredi Malaterrae historia Sicula I, 7 (Muratori scriptt. V, 551). Gausred war selbst erst aus ber Normandie nach Sicilien ausgewandert (Muratori's Borwort a. a. D. S. 539).

ligten sich an einem Unternehmen, welches dem damaligen Sinne der abendländischen Bölker und den besonderen Bedürsnissen Jtaliens so sehr entsprach. Aber an der Aleinlichkeit und Selbstsucht der griechisschen Führung ist es dennoch völlig gescheitert. Nur die Wirkung hatte dieser sieilische Feldzug, daß die Normannen, die in leuchtenden Wafsenthaten die Bewunderung ihrer Gegner wie ihrer Mitkämpser erwecksten, eine gründliche Ueberzeugung von der Kläglichkeit ihrer ehemalisgen griechischen Ueberwinder mit nach Hause brachten.

Wenige Monate nach ihrer Rückfehr im Frühling des Jahres 1041 gaben sie in bestem Vertrauen auf ihre Ueberlegenheit einer aus Apuslien an sie gelangenden Aufforderung Gehör, sich dieses Landes zu bemächtigen.

Auch in diesen griechischen öftlichen Gebieten, wie vorher in ben romanischen im Westen, beginnt die normannische Herrschaft unter Förderung einheimischer Großen und mit williger Aufnahme von Seiten der Bevölkerung. Da hatte in Melfi einer von den vielen treulosen Beamten der Griechen, übrigens ein Combarde von Herfunft, den Einwohnern, für die er offene Tafel hielt, wieder einmal vorgestellt, wie er tiefce Mitgefühl für die Leiden habe, welche sie von ihrer Rcgierung erduldeten, wie er entschlossen sei, für ihre Befreiung zu for-"Das war das rechte Holz," fagt ein Zeitgenoffe 28), "um fic in Flammen zu seten," und sie versprachen ihm zu folgen. Hierauf erbat er sich von dem Grafen Rainulf ein paar Hundert normänni= scher Kriegsleute, führte sie Nachts in seine Stadt, zugleich die beste Feftung des Landes, und fagte den Bürgern dann, fo habe er fein Bersprechen erfüllt: diese tapfern Ritter seien nun ihre mächtigen Freunde, ihre Befreier von schmählichem Joche. Die Burger erklärten, fie wollten nur Ruhe und Steuerfreiheit, und leisteten den Gid der Treue gegen ihre neuen Herren. Da tummelten die Normannen wie in tiefem Frieden ihre Pferde in der gartenreichen Umgegend und nahmen, ohne Widerstand zu finden, gleich in den ersten Tagen von den nächstaclegenen Städten Besit. Wie ihre Chronit es ausdrückt: "Sie nahmen in dem schönen Apulien die Dinge weg, die ihnen gefielen."

<sup>28)</sup> Aimé II, 16.

Doch gewannen sie einen Theil des Landes durch Vertrag mit den Eingeborenen 29).

Und vergeblich waren diesmal alle Anstrengungen der griechischen Regierung, alle Beistenern der hauptstädtischen Bevölkerung für nene Heeresrüftungen, um das süditalische Land nicht in die Lebenskreise der abendländischen Bölker gelangen zu lassen. Noch in demselben Jahre, da sie Melsi genommen, schlugen die Normannen trot ihrer geringen Zahl drei große Heere der Byzantiner gänzlich aufs Haupt, im folgenden waren sie bereits in den sesten Besitz des nördlichen und mittleren Apulien gelangt. "Niemand hätte solches Wunder und so schoes Gotteskraft sich erdenken können," sagt unser Bericht 30).

Der Hülfe Eingeborener bedurften sie nicht länger, auch wenn bieselben gegen die rücksichtslosen Sieger zu solcher noch bereit gewesen wären 31).

Sie richteten sich nun in Apulien eine Regierung ein, deren Analogien auch anderwärts in den Anfängen ihrer Staaten nachweisbar sind. In zwölf Loosen, nach den Städten genannt, wurde das eroberte Land unter die Führer vertheilt 32), die einen aus ihrer Mitte durch Rainulf zum Grafen von Apulien bestellen ließen: Melsi, der Schlüssel des Landes, blieb in gemeinsamem Besitze. Auch diese neue Grafschaft wurde dann von Kaiser Heinrich III. einige Jahre später, wie früher Aversa, zu dem Range eines Reichsfürstenthumes erhoben.

Durch Tapferkeit und Glück hatten die Normannen kaum drei Jahrzehnte, nachdem sie diesen Boden als pilgernde Rrieger zuerst betreten, eine große Stellung unter den einheimischen Gewalten gewonsnen. Noch strömten ihnen reichlich Helfer aus dem Heimathlande zu, und sie durften hoffen, ihre Waffen weiter zu verbreiten. Aber nach zwei ferneren Jahrzehnten wendete doch die entscheidende Richtung der

<sup>29) —</sup> urbes aliae quam plures foedere spreto Graecorum pactum cum Francigenis iniere. Guillermus I, 405.

<sup>20)</sup> Et apparut un tel miracle et vertu de Dieu si bel, que nul se porroit penser. Aimé II, 22.

<sup>31)</sup> Iamque rebellis eis urbs Appula nulla remansit. Guillermus II. 285.

<sup>32)</sup> Di Meo, annali III, 227.

friegerischen Kräfte in der Normandie sich gegen England, und die Beziehungen und Züge zu den Stammgenossen im Süden erloschen allmählich. Die kleinen Herrschaften aber, welche diese zwischen den langobardischen Fürstenthümern und in Apulien errichtet hatten, besassen weder die äußere Macht noch die innere Organisation, um das große Werk der Aufrichtung jenes ganz Süditalien umfassenden Staatswessens zu vollbringen, wie es die früher geschilderte allgemeine Lage der Verhältnisse erheischte. Vielmehr durfte man zunächst nur erwarten, daß neben den langobardischen und vielleicht selbst dem Reste der grieschischen Besitzungen sich hier auch normännische Kleinstaaten erhalten würden ohne höhere Ziele und mit der Aussicht auf den kümmerlichen Verfall, an welchem die anderen Fürstenthümer krankten.

Freilich schien zuerft von Aversa aus sich eine zukunftreichere Macht zu bilden. Mit Jubel empfieng das Bolk den Grafen Richard, Rainulf's Reffen und spätern Nachfolger, wenn er in voller Bluthe mannlicher Schönheit, von prächtigem Gefolge umgeben, sich zu Pferde zeigte. Richard war entschlossen, die benachbarten langobardischen Dynasten au vertreiben und durch ihre Gebiete seine kleine Grafschaft zu einem mächtigen Fürstenthume zu erweitern. Der Sohn Waimar's von Salerno mußte ihm bereits Tribut gahlen und einen großen Theil der Landschaft überlaffen; Bandulf's Enkel mußte vor ihm aus Capua fluch= ten; seit dem Jahre 1058 herrschte Richard als Fürst in dieser Stadt, wohlgelegene Besitzungen des Papstes in der Nähe nahm er ohne Weiteres für sich. Im Uebrigen zeigte auch er sich den hierarchischen Tendenzen der Zeit ergeben; den Abt Defiderius verehrte er nach der Versicherung eines Zeitgenossen 33) wie den heiligen Benedictus Durch dieses enge Berhältnig insbefondere - denn Defiderius hatte die Stellvertretung des Papftes für Unteritalien erhalten - erschien Richard's Thätigkeit bei all ihrer Gewaltsamkeit doch im Einklange mit den weltumfassenden Bestrebungen des Papstthumes und der Regeneration der italienischen Bevölkerungen unter deffen Leitung. Bald erhielt diese Berbindung noch ausgeprägtere Geftalt: eben Fürst Richard von Capua war der eine der Normannenführer, welche im

<sup>33)</sup> Aimé II, 43. VIII, 35.

Juli 1059 dem Papfte Nikolaus II. den Lehnseid leisteten: er empfieng bafür den Rechtstitel für seine Eroberungen.

Unmittelbar gab der neue Bund sich auch der Welt in seinen Wirkungen zu erkennen: noch ein Paar Monate vor dem förmlichen Abschlusse desselben hat Richard die Burgen des dem Papste widersetzlichen römischen Adels gebrochen, einen Gegenpapst, den derselbe aufgestellt, zu schmählicher Unterwerfung genöthigt: unter seinem und seiner Normannen Schutze hat zwei Jahre später das neu entstandene Kollegium der Kardinäle zum ersten Male einen Papst gewählt.

Hand in Hand erscheinen diese aufstrebenden Gewalten des Papstthums, das zugleich eine nicht unbedeutende weltliche Macht besitzt, und des demselben benachbarten Normannenstaates.

Es leuchtet ein, daß nur durch große Mäßigung und Besonnenheit Collisionen zwischen diesen beiden Gewalten verhütet werden komten, sofern sie in freier Wirksamkeit neben einander bestehn sollten.
Denn an der Kurie gab es warnende Traditionen, keinen der benachbarten Fürsten zu stark werden zu lassen und einen wider den andern
zu benutzen: noch mächtiger vielleicht wirkten in Richard und den
Seinen die Erinnerungen an die wunderbaren Ersolge ihrer Waffen,
die dem Shrgeize schrankenlose Aussichten zu eröffnen schienen. Schon
im Jahre nach jener Papstwahl kam es zwischen den jüngst Verbümdeten zum Kampse.

Von Rom aus wurden Richard's langobardische Gegner, wurde der Gemahl seiner Tochter, wurde sein eigener Sohn zur Widersetz-lichkeit ermuntert und in derselben bestärkt. Richard in ununterbrochen kühnem Gelingen glaubte seinerseits als thatsächlicher Schukherr des Papstthumes auch Namen und Rechte eines solchen beanspruchen zu dürfen: er verlangte <sup>84</sup>) die Würde eines Patricius, durch welche Karl der Große, das Vorbild alles Ritterthumes, die Herrschaft in der ewigen Stadt besessen hatte. Bei diesem Verlangen gerieth er aber mit einer der Hauptbestrebungen der Zeit in verderbenbringenden Constict.

Denn nicht um unter der Willfür eines normännischen Baupt-

<sup>34)</sup> Cum supradictus princeps Richardus — ipsius iam urbis patriciatum omnibus modis ambiret. Chron. M. Casinensis III, 23 p. 714 Bgl. Giesebrecht Kaiserseich. III, 134 sigbe.

lings zu erlahmen, war das Papstthum von der Kaiserherrschaft befreit worden. Die Bertreter der ungehemmten Wirksamkeit desselben setzten vielmehr Richard's Wünschen unbezwinglichen Widerstand entgegen. Da erwachte in Richard und den Seinen ein wilder Trotz gegen alle irdischen und himmlischen Gewalten — ein Trotz, in welchem einst mancher heidnische Normanne gesagt hatte, daß er auf nichts vertraue, als auf sich, seine Stärke und sein Glück; — sie erklärten, den Kaissern des Morgens und des Abendlandes hätten sie Provinzen entrissen, des Papstes Bann habe ihren Siegeslauf nicht unterbrochen, sie wollten auch ferner ihrer unbezwungenen Tapserkeit vertrauen 35). Ihre Schaaren standen schon jeuseit des Liri und erschienen nun vor den Thoren von Rom.

Zum letzten Male rief der Papft den Beistand des deutschen Königthumes an. Im Auftrage desselben rückte mit großer Heeresmacht
der Markgraf von Tuscien heran, und Richard wagte nicht, ihn in
offenem Felde zu bestehn; noch ehe es zu eigentlichem Kampse kam,
vermittelte Abt Desiderius einen Frieden, in welchem Richard auf seine
hochsliegenden Plane verzichtete. Es ist auch später mehrmals zu Reibungen zwischen ihm und dem Papstthume gekommen, er gewann von
diesem noch ein Paar Landstrecken — aber Richard's inneres Leben
war gebrochen. Im Uebermuthe hatte er sich gegen die Natur der
Dinge erhoben, die erreichbaren großen Ziele aus dem Auge verloren:
in kleinen Kämpsen wider die Nachbarn, in den gehässigen Wegen der
Conspiration mit ihren Großen, mehr und mehr den Blick in stumpser
Unterwürsigkeit auf die Weisungen Gregor's gerichtet, verbrauchte er
seine einst so edlen Kräfte. Bei einer vergeblichen Belagerung von
Neapel ist er gestorben (5. April 1078).

Noch behaupteten sein Sohn und seine Enkel die Herrschaft über das Fürstenthum. Sein Sohn hat die Sache des Papstthumes eins mal verlassen, als das Glück dessen Gegner zu begleiten schien; dann ist er reuig in den Schutz Gregor's zurückgekehrt. Sohn und Enkel bewegen sich ganz in den Gedanken und Vemühungen jenes uns beskannten, absterbenden langobardischen Fürstenthums. Der schwächliche Urenkel Richard's verlor im Jahre 1134 seine Hauptstadt, als er das

<sup>35)</sup> Giesebrecht, ann. Altahenses 1067.

Trugbild einer Gelegenheit ergriff, um sich zum Herrn von Unteritalien zu machen. Bon einem seines Abels ist er später seinem Todfeinde ausgeliefert, des Augenlichtes beraubt worden und im Kerker gestorben 36).

Aber schon bei Richard's Tode waren die Blicke der Welt auf den Mann gerichtet, welcher das große Werk der Reichsgründung in Unteritalien und Sicilien vollbracht hat, auf Robert, Tankred's Sohn. Tankred war einer von den Großen der Normandie, den sogenannten Bannerherren, zum Theile Nachkommen der alten Könige in der nordischen Heimath; in der Nähe des Meeres zu Hauteville dei Coutances hatte er seinen Erbsitz; wir wissen von ihm, daß er durch einen Beweis von eben so viel Kraft als Muth die Achtung Herzog Richard's II. gewann 37). Oft hat er gebetet, daß ihm gottgefällige Söhne beschert werden möchten: es erwuchs ihm deren eine reiche Schaar, die meist 38) nach Unteritalien zogen zum Kriegsdienste wider die ungläubigen Araber und die ketzerischen Griechen und ganz besonders, um zu Ruhm und Besitz zu gelangen; in zweiter Sche ward ihm Robert geboren, der stattlichste von allen.

Nach einander waren drei von dessen Halbbrüdern zu Grafen von Apulien erwählt worden; als der dritte (1057) starb, trat Robert, als der geeigneteste Führer allseitig anerkannt, an seine Stelle 39). Nur langsam und unter tausend Mühen und Gefahren hatte der mit-

<sup>36)</sup> Lebret, Gefch. von Stalien II, 278 flade.

<sup>37)</sup> Gaufr. Malat. I, 3. 40 p. 550. 559. Bgl. Du Cange's Unterj. im Anhange zu Aimé S. 337 und Lappenberg a. a. D. II, 39.

<sup>38) —</sup> duobus tantum in patria relictis ne haereditas vel competens stirps alienaretur. Gaufr. Mal. I, 11 p. 552.

<sup>39) —</sup> quant lo conte Umfroy su mort, Robert rechut l'onor de la conté et la cure de estre conte (Ansührer? oder ist es cin Misverständnis sür Bormund, nämlich von Humfred's Sohn?) Aimé IV, 2. Nach Guillermus (II, 368) besicht ihn einsach der sterbende Humfred zum Nachsolger: deposcit et advenientem, Rector terrarum sit eo moriente suarum, Et geniti tutor puerilis — was doch wohl kaum anzunchmen ist. Auch hier hat wohl Gausred (I, 18, 555) das Richtige; auf die Nachricht von Humfred's Tode sei Robert herbeigeeist susceptusque a patriae primatibus omnium dominus et comes in loco fratris efficitur.

tellos angelangte und von feinen Brüdern zurückacfette Jungling fich einen Besitz und den Namen eines Kriegers erworben. Von einem Felsen an der Grenze Calabriens hatte er, zuerst nur von Wenigen unterstützt, die Unterwerfung dieses Landes mit unerschütterlichem Muthe begonnen: wohl die Besten unter den Ankömmlingen, darunter sein kampfesfreudiger Bruder Roger, vertrauten sich allmählich seiner Führung an. In den Besitz größerer Ariegsmittel als Graf von Ipulien gelangt, behielt er die Richtung seiner erobernden Thätigfeit bei, welche die Geschicke verlangten; Stadt für Stadt gewann er in beiden gricdischen Brovinzen; jeder Widerstand — und die byzantinische Regierung ermannte sich noch ein Paar Mal ihn zu leisten — erlag der zermalmenden Gewalt von Robert's Schaaren. Nur Reggio in Calabrien, Otranto und Bari in Apulien erforderten eine größere Anstrengung. Nicht ohne Lift und nur durch Beihülfe einer Flotte, welche er sich rasch geschaffen, mit der er die griechische besiegte, gelang ihm die Besitznahme. Im Jahre 1071 war er wahrhafter Herr dieser beiden herrlichen Provinzen.

Hierauf fielen die Reste des Fürstenthums von Salerno, von welchem bereits Richard Landschaften abgerissen, in seine Hände. Von Neuem erhoben sich nämlich nach solcher Schwächung ihres Fürsten, eines Sohnes jenes Waimar, die Bürger von Amalsi gegen denselben und begaben sich in Robert's Schutz; vergeblich war alle Friedens-vermittelung bei dem bethörten üppigen Regenten 40); nach langer Belagerung öffneten endlich im December 1076 die erschöpsten Beswohner von Salerno selbst die Thore ihrer Stadt vor Robert. Das letzte langobardische Fürstenthum von Bedeutung hatte aufgehört; ein neues unteritalisches Reich war gegründet.

Richt mit der Eroberung begnügte sich Robert: aus den bis dahin so unkriegerischen Einwohnern wußte er Truppen zu bilden, die unter

<sup>40)</sup> Wenn Di Meo (annali VIII, 137) zum Theil gestützt auf ein panegyrisches Gedicht des Erzbischoses Alsams diesen Fürsten Gisolf sehr fromm, wohlthätig, pünktlich in der Rechtspsiege ed in questo solo viene accusato che su troppo severo co' nemici e co' malsattori neunt, so ist das sicher irrig, wenn man auch zugeben mag, daß die Schilderung bei Aimé (VIII, 1, 2, 9, 18, 20) Parteisabe trägt.

feiner Führung nie geschlagen worden sind. Auch jetzt waren die Unsteritaliener so wenig wie im zehnten Jahrhundert einer Aushebung für Land- oder Seedienst besonders geneigt: eine bewegliche Schilderung ist auf uns gekommen <sup>41</sup>), wie dieser neue Herodes ohne Rückssicht auf das Weinen der Männer, das Wehegeschrei der Frauen, alt und jung für seinen Kriegsdienst gepreßt habe. So bildete Robert die Schaaren, vor welchen griechische wie deutsche Truppen wichen.

Auch unter ihm haben die Einwohner einiger Städte einige Male ihre herkömmlichen schwächlichen Rebellionen versucht; aber furchtbar war die Bestrafung der Schuldigen nach der Wiederunterwerfung, überaus stark die Schatzung der widersetzlichen Gemeinden, während die ruhig Gebliebenen unter ihren herkömmlichen Magistraten, nach ihren alten Rechten sich selbst regierten. Den Gehorsam der bedeutendsten Städte sicherte sich Robert überdies durch Burgen, die er in ihnen anlegte <sup>42</sup>). Da verstummte bald alle Widersetzlichkeit der Eingeborenen <sup>43</sup>).

Und nicht minder mußten die rasch zu hochmüthigen Baronen umgewandelten armen normännischen Ritter sich der neuen Herrschaft beugen. Die Inhaber der zwölf apulischen Landloose wollten mit den

<sup>41)</sup> Die Darstellung des Latinus von Bari — denn mit diesem allgemeinen Namen muß man sich vorläufig begnügen — ist erhalten bei Anna I, 13 S. 69 und bei Guillermus IV, 128. Bgl. Wilmans im Archiv f. ält. beutsche Gesch. X, 97 sigde.

<sup>42)</sup> Neben zerstreuten Nachrichten bei Aimé ist über das Princip besonders Gausted besehrend: Rogerius — castrum, quo se, si forte necessitas incumberet, facilius tuerentur, et a cuius vicinitate quaeque proxima loca attentius subiugata sidi concite soederarentur — turribus et propugnaculis — accuratissime sirmavit (II, 38 p. 571). Die Einwohnet waren damit ost wenig zusrieden: Dux (Robertus) — apud Russanum — dolentibus urdicolis castellum sirmavit; nach der freiwilligen Ergebung von Amalsi quatuor castella in ea secit, militidus suis munit (III, 1. 3 p. 576). Ebenso nach der Einnahme von Salerno: Munivit summam sidis custodibus arcem, inferiore situ sit inexpugnabile castrum. Guillermus III, 467.

<sup>43) —</sup> per universam Apuliam seditiones, quas infidelitas turbaverat, a praesentia eius sedatae in conspectu eius, ac si nunquam fuissent, siluerunt. Gaufredus III, 34 p. 586.

Waffen der Militärregierung des Fürsten ein Ende machen; ein volles Jahr lang hat er sie bekämpft. Hierauf mußten die Besiegten sich bequemen, gegen Leistung unbedingter Heeressolge im Kriege ihre Güter, so gut wie die Nachkommen des langobardischen Adels, der ebenfalls volle Rechtssicherheit erhielt, von dem Landessürsten zu Lehn zu nehmen. In ähnlicher Beise wie Wilhelm der Eroberer richtete so auch Robert seine Erwerbungen ein, nur daß er den Eingeborenen weit freieren Naum zur Bewegung ließ, als in England geschah <sup>44</sup>). Neben dem Adel in seiner festen Gliederung und Unterordnung unter den Fürssten sindet man bald große Reichsbeamte für die Verwaltung in den Provinzen, welche das Ansehn der Gesammtregierung aufrecht ershalten <sup>45</sup>).

Noch ehe er die volle Herrschaft über die normännischen Kriegs= führer gewonnen, noch ehe er die Byzantiner aus ihren letten Seeplaten verdrängt, hatte aber Robert es auch unternommen, ber aras bischen Herrschaft in Sicilien ein Ende zu machen, wie er es ausdrückte, die dort Gott zugefügte Beleidigung zu rächen. Wie eine reife Frucht ist den Normannen die Insel zugefallen, zu deren Wiederbezwingung so viele Tausende griechischer Truppen vergeblich umgekommen waren. Die Auflösung der großen Fatimidenherrschaft, die im zehnten Jahrhundert hier wie in Nordafrika bestanden hatte, war für Sicilien von einer inneren Zerrüttung begleitet, welche den so hoch gestiegenen Wohlstand der Insel mit dem Untergange bedrohte. In zielloser Erbitterung bekämpften sich die Anhänger der fürstlichen Familien, die eine selbstän= dige Herrschaft zu gründen versucht, und der Gebieter von Tunis, welche das Land ohne genügende Mittel zu erwerben wünschten. Eben ber Emir unter den sicilischen Arabern, welcher ein ererbtes Unrecht auf die Insel zu haben glaubte, hat Robert's Schaaren dahin geladen.

<sup>44)</sup> Leges a nostra maiestate noviter promulgatas — generaliter ab omnibus praecipimus observari: moribus, consuetudinibus, legibus non cassatis pro varietate populorum nostro regno subicctorum, sicut usque nunc apud eos optinuit. — — Nemini enim ius suum est detrahendum. Merfel a. a. D. K. 1. u. 6 S. 16. 18. — Die Auszeichnung ist aus K. Roger's Zeit, der Grundsatz gilt auch für die früheren.

<sup>45)</sup> Leo, Gesch, von Stalien II, 17 figbe.

Im Jahre 1061 sind dieselben zuerst übergesetzt. Messina und manche andere Städte haben sich ohne Schwertstreich ergeben.

Auch diese Erwerbung gelang dann natürlich doch nicht ohne mannigsache Kämpse. Gleich das erste Mal, da Robert in Sicilien erschien, hat er ein muhammedanisches Heer in offener Feldschlacht besiegen müssen. Hierauf vertheidigten sich die Gegner kast nur hinter den Mauern der reichen Städte. Ein zweites und drittes Mal ist Robert nach der Insel hinübergegangen: unter seiner Leitung wurde zehn Jahre nach Beginn des Krieges mit der Eroberung von Palermo das Entscheidende für die Unterwerfung erreicht. Noch solgten zwanzigjährige kleinere Kämpse; denn manche Stadt konnte erst nach lanzger Belagerung unterworsen werden. Aber Roger, der in unermüdlicher Ehrz und Kriegsbegier von seinem Bruder den Lesitz der Insel sich zu erwerben wußte, hat das Werk die zum Jahre 1090 zu vollem Ende gebracht. "Er erkannte," sagt sein Geschichtschreiber, "daß er dem Schutze Gottes und des heiligen Petrus solchen Sieg danke" 46).

Wie man erwarten durfte, wurde das Christenthum natürlich hersgestellt, gar manche Moschee für seinen Gebrauch in Anspruch genommen, neue prächtige Kirchen gebaut. Aber hier zuerst sollte doch auch der ausschließlich astetisch-hierarchische Zug der Zeit an der Natur der Verhältnisse sich brechen: es war unmöglich, die Masse der nuhammedanischen Bevölkerung zur Bekehrung zu zwingen: große Theile des Landes waren überdies nur durch das freiwillige Entgegenkommen der Eingeborenen gewonnen worden. Zu nüchtern war bei aller religiösen Erregung doch der Sinn dieser normännischen Eroberer, um nicht nach einem ruhigen Besitze des mühsam Erworbenen zu verlangen. Und so erhielten die Bekenner des Islam vollkommene Freiheit ihrer religiösen Uebung; ihre Gelehrten haben an den Fortschritten des mensch-lichen Geistes unter normännischer Herrschaft nicht geringen Antheil 47). Ihre Krieger sindet man fortan mit den christlichen Rittern vereinigt

<sup>46)</sup> Gaufred II, 33 p. 569.

<sup>47)</sup> Die merkwürdigsten Aufschlüsse sind im sechsten Buche von Amari's storia dei Musulmani in Sicilia zu erwarten. Bgl. Bd. II dersetben S. 545. Borläufig ist auf Tiraboschi storia della letteratura Italiana IV, 276 flyde. zu recurriren.

in Robert's und Roger's Heeren; ihre kunftfertigen Handarbeiter haben Roger's Nachkommen die kostbaren Gewande verfertigt, welche dann Jahrhunderte lang von den deutschen Kaisern bei ihrer Krönung gestragen worden sind.

Wenn aber die Macht der Dinge auf Sieilien einen Zustand noch unerhörter Duldsamkeit hervorries, so wurden doch innerhalb der christlichen Kirche hier, wie auf dem Testlande, die Grundsätze des resgenerirten Papstthumes zu vollster Geltung gebracht. Unmittelbar mit der Eroberung verschwanden die Abweichungen in den bisher von Byzanz abhängigen Kirchen Apuliens wie Calabriens. Hier zuerst sind die Vestimmungen der von Gregor geschärften Disciplin zu strengster Aussührung gebracht worden; denn überall duldete Nobert keinen Wisderstand. Auch hier war es einer der vornehmsten Geistlichen, der Erzbischof von Bari, dessen volle Anhänglichkeit Robert zu gewinnen wußte 48).

Plickt man an dieser Stelle zurück auf die Thätigkeit und die Katastrophe jenes Richard von Capua, so leuchtet um so mehr ein, wie vollkommen im Ginklange mit den Forderungen und der Lage der italischen Verhältnisse Robert's Handlungen sich folgen. In wunders barem Gelingen mit nüchterner Klarheit und unaufhaltsamer Gewalt vollbringt er die großen Aufgaben, wie sie das Leben der abendlänzdischen Nationen mit sich gebracht hat, während Richard aus phanztastischer Ueberhebung zu kleinlichen Fehden herabsinkend seine Krast verzehrt.

Und eben auch dem Papstthume gegenüber hat Robert die scharsen Grenzen des Bedürfnisses einzuhalten gewußt. Er ist jener andere Mormannenführer, welcher im Jahre 1059 mit Richard in Melsi in des Papstes Hände den Treneeid leistete; er erhielt dafür die Herzogthüsmer von Calabrien und Apulien, sowie das damals noch gar nicht angegriffene Sieilien als päpstliche Lehen.

Mun ist es wohl auch zwischen ihm und dem Papstthume zu Zers würfnissen gekommen, Robert's Schaaren suchten in Mittelitalien Fuß

<sup>48)</sup> Erat namque (Urso archiepiscopus Barensis) maiorum causarum fere omnium ducis Roberti et consiliorum intimus et particeps. Acta Sanctt. mens. Febr. t. II, p. 329. Lgl. Wilmans a. a. D. S. 120.

zu fassen, nahmen Eigenthum des römischen Hofes in Besitz. Gregor hat ihn einige Male mit vieler Feierlichkeit verflucht; aus der alten Normannenheimath in Standinavien hat er einen Fürstensohn zu geswinnen gesucht, den er an Nobert's Stelle setzen wollte; auch gegen Robert hat er die benachbarten kleinen Fürsten zu vereinigen gewußt, auch gegen ihn die aufständigen Vasallen unterstützt; wie gegen Richard hat das Papstthum auch gegen ihn ein großes Heer ausgeboten, desen Hat das Papstthum auch gegen ihn ein großes Heer ausgeboten, desen Hat diese Versuche nahmen den übelsten Ausgang: Ausstände von Mathildens adeligen Dienstmannen, die gewohnte Unentschlossenheit der langobardischen Fürsten haben namentlich das Heer gar nicht zussammenkommen lassen; Gregor bekam zum ersten Male zu empfinden, was es heißt, der natürlichen Entwicklung der Dinge mit Gewalt entgegenarbeiten zu wollen.

Denn in stolzer Sicherheit ging Robert den ihm von den Gesschicken zugewiesenen Weg 50); es kümmerte ihn freilich nicht, ein Paar Landstriche des Papstes wegzunehmen, und dessen Bannflüche zerschellten ohnmächtig an der starten militärischen Organisation des jungen Normannenreiches. Aber Robert hielt unter allen Umständen an den großen Gesichtspunkten sest, auf denen seine Macht beruhte. Mit klaren Worten, wenn auch in den Formen seiner Zeit, hat er das in dem Jahre nach jener vergeblichen Heereswerbung des Papstes den deutschen Gesandten auseinandergesetzt, welche ihn im Auftrage Heinrich's IV. gegen hohen Preis zu einem Bunde wider Gregor laden sollten. Nur durch Gottes Gnade, sagte er, und die Fürbitte der heiligen Petrus und Paulus habe er den Griechen und Sarazenen diese Lande abgewonnen; an der Treue, die er der Kirche gelobt, müsse er seschalten 51).

Und da er so unerschütterlich seine fest gezeichnete Bahn einhielt, konnte es im entscheidenden Momente an einer Verständigung mit dem Papstthume nicht fehlen. Auch hielt Robert durch ein gutes Verhält-

<sup>49)</sup> Giesebrecht, Raisergeschichte III, 245 figbe.

<sup>50) —</sup> non se cura des choses petites. Aimé VII, 2. — nec unquam Te viso potuit mundana resistere virtus. Guillermus V, 310.

<sup>51) —</sup> toutes voiez sempre salvant la fidélité de l'églize. Aimé VII, 27.

niß zu Alfanus, der während der Belagerung Salerno's zu ihm gefloshen war, wie durch die freundschaftlichsten Beziehungen zu dem Abte Desiderius, den er zu seinem geistlichen Vater machte <sup>52</sup>), den Weg einer Anknüpfung mit Gregor immer für sich offen. Und dieser seisnerseits hat die wahre Sachlage vollkommen deutlich erkannt; es liegen bezeichnende Aeußerungen hierüber von ihm vor, wie er zu jeder Zeit Frieden mit den Normannen haben könne, aber nur zu einem vortheilshaften sich verstehn werde.

Einen solchen schloß denn auch der Papst, als weltliche und geistliche Gewalten in Deutschland und Italien ihn bedrohten, am 29. Juni 1080 zu Ceperano am Liri 53); von Neuem huldigte Robert auf seinen Knien dem Papste als Lehnsherrn, von Neuem belehnte ihn dieser mit Apulien, Calabrien, Sicilien, aber noch außerdem, wenn auch nicht ohne Klauseln, mit den eroberten langobardischen Gebieten.

Bald kam die Stunde, in der Robert die ihm so gewordene Rechtsssicherheit für den Besitz seiner Eroberungen reichlich bezahlen sollte. Aus den schweren Verirrungen seiner Jugend und den schwereren Leisden, die sie über ihn gebracht, hatte König Heinrich IV. sich zu dem Helden erhoben, welcher seine eigene wie die italische Nation von dem Drucke eines zur Alleinherrschaft aufstrebenden Priesterthums zu bestreien unternahm. Aber unmittelbar war er auch auf die Plane seines Vaters zurückgekommen und hatte aus dem Papstthume das alte Werkzeug kaiferlicher Gewalt machen wollen: in Rom inthronisierte er seinen Gegenpapst, und Gregor war ein in seiner Burg Belagerter, in dringendster Noth, beinahe unschällich gemacht.

Da erschien am Morgen des 29. Mai 1084 mit 6000 Reitern, 30000 Mann zu Fuß, vor welchen der deutsche König sich zurückgezogen hatte, Herzog Robert. Aus Rom, auf dessen Bewohnern seine rächende Hand schwer gelastet hat, führte er siegreich den befreiten Papst nach Unteritalien; unter dem Schutze des Normannenfürsten ist er da gestorben.

<sup>52)</sup> Aimé VIII, 16. VII, 16. Ueber seine reichen Schenkungen sür Monte Casino besonders die dortige Chronit auctore Petro c. 58 (SS. 743).
53) Di Meo, annali VIII, 187.

Und dieser selbst ist ihm bald gefolgt <sup>54</sup>). Noch zwar glaubte er, nicht an das Ende seiner Laufbahn gelangt zu sein; auch in ihm lebte etwas von dem in's Unendliche schweisenden Sinne jener altnormänsnischen Kriegsfürsten: Byzanz hoffte er zu erobern, das heilige Grab zu befreien, als König von Persien wollte er enden, seinem Erstgebosrenen den griechischen Kaiserthron hinterlassen <sup>55</sup>).

Ein freundliches Geschick hat ihn vor der Enttäuschung bewahrt. Nach jenem Zuge gegen Rom hatte er sich zu seinem Hecre bei Dusrazzo zurückbegeben wollen, mit welchem er einige Jahre früher unter der Fahne des Papstes streitend einen herrlichen, aber völlig fruchtlossen Sieg über die Griechen davon getragen. Da wurde er am 17. Juli 1085 auf Cephalonia einem Jerusalem genannten Platze gegensüber vom Tode überrascht. Daß er nach Jerusalem gelangt sterben werde, war ihm geweissagt worden 56).

Die Erscheinung Robert's, wie sie uns von einem Zeitgenossen 57) geschildert wird, — die hohe Gestalt, das wallende blonde Haar, die hell leuchtenden Augen — vergegenwärtigt einen der königlichen Helden nordischer Vorzeit. Auch seine Aeußerungen erinnern zuweilen an diesselben. "Laßt den Weibern das Weheklagen 58)," sagte er zu Roger,

<sup>54)</sup> Dux non se lacrimis audita forte coercet Morte viri tanti. —
— Verum Gregorii post mortem praesulis illi Ad loca non licuit
Latii dimissa redire. Guillermus V, 268. 282.

<sup>55) —</sup> hoc de illo constans habetur, quod — filium suum Boamundum imperatorem faceret, se vero regem Persarum, ut sepe dicebat, constitueret. Hystoria Rotberti Guischardi im Anhange zur Ausgabe des Aimé S. 319.

<sup>56)</sup> Anna VI, 6. S. 288.

<sup>57)</sup> Die Beschreibung des Latinus (vgl. Wismans a. a. D. S. 110) bei Anna I, 10. S. 50. VI, 7. S. 294 und bei Romualdus Salernitanus (Muratori scriptt. VII, 175); doch stimmen eigentlich nur die beiden setztern Stellen; die erste scheint anderen Ursprungs: τὰ δὲ τοῦ σώματος τοσοῦτος εἰς μέγεθος, ώς καὶ τῶν μεγίστων ὑπερανέχειν, πυρσός τὸ χρῶμα, τὴν κόμην ξανθός τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀλλὰ πῦρ ἀπ' αὐτῶν μονονουχὶ ἀπεσπινθηρίζετο. Das Lettere ist im Norden das wahre Zeichen hoher Absunft. Bgl. diese Zeitschrift Bd. IV. S. 335.

<sup>58)</sup> Gaufred II, 46. S. 575.

da sein Neffe von den Sarazenen umgebracht war, "wir wollen uns zur Rache rüften." Und wie einen echten Nordlandskönig sindet man auch ihn unter seine Ritter, mit denen er auf dem Fuße freundlicher Zeltbrüderschaft <sup>59</sup>) verkehrt, deren Beste seinen Rath bilden <sup>60</sup>), Rosse und Gewande und rothes Gold vertheilen: die lockenden Gaben, um welche sie früher den langobardischen Fürsten gedient hatten. Im Ue brigen ist er nichts weniger als ein Verschwender: mit Genugthunng zeigt er wohl fremden Gesandten die Schätze, die er aufgehäuft <sup>61</sup>). Was seinen Hof aber vielleicht am vortheilhaftesten von denen der kleinen Fürsten unterscheidet, die vor ihm verschwinden, das ist sein reines und inniges Familienleben. "Der mag Alles haben," hat er einmal gesagt, "der mir mein Weib und meine Kinder ninmt" <sup>62</sup>).

Und diese seine Gemahlin — Sigilgaita, die Tochter Waimar's von Salerno — war eines solchen Mannes werth 63). Wie sie nach seinem Tode als Regentin für den jungen Sohn in Robert's Geiste waltete, so hat sie den Eroberer auch in seinem mühevollen Leben treu begleitet: in voller Rüstung hat man sie in der Schlacht gesehn: sie hat einmal in einem Seegesechte leicht verwundet nur mit Mühe sich vor Gesangennahme schützen können 64). Man hat wohl von ihr gessagt, sie habe ihrem Gemahle den Gehorsam des an die Unterwürs

<sup>59) —</sup> quos quasi fratres fidelissimos sibi beneficiis et muneribus missis effecerat. Gaujred I, 16. ©. 553. Et moult qui tenoient à lui bonne foi et loialle, dont à chascun rendoit sa mérite de chevaux, de dras d'or et d'argent, glorifica li sien fidel. Aimé IV, 32.

<sup>60)</sup> Bei Aimé (II, 18 u. öfter) li meillor de son conseill, auch wohl (III, 11) les plus grans de la cort — ganz entsprechend den Boljari der rufstichen Großtönige bei Restor. — Comites proceresque bei Guillermus III, 493, die zur Berathung zusammentreten.

<sup>61)</sup> Aimé VII, 27, womit die entsprechende russische Erzählung berselben Zeit zu vergleichen ist, die ich im Jahrbuch für vaterl. Gesch. (Wien 1861 S. 42) übersett habe.

<sup>62)</sup> Qui me levera ma moillier et mi fill, ce que je ai soit sien. Aimé VII, 14.

<sup>63)</sup> Ein bezeichnender Bug ihres Stolzes wie ihrer Liebe bei Himé VII, 20.

<sup>64)</sup> Anna I, 15. S. 71. VI, 5. S. 286. Guillermus IV, 425.

figkeit gegen ihr Haus gewöhnten Volkes zugebracht 65). Es hat etwas Wohlthuendes, den unbezwungenen Normannen und diese hochsinnige Frau in gegenseitiger treuer Liebe durch das Leben wandeln zu sehn.

Ueberhaupt hatte Robert mehr natürliche Milde, als man erwarstet: mit großer Geduld hat er die Klagen einer Wittwe oder eines armen Knechtes angehört und es an seinem Zuspruche nicht sehlen lassen <sup>66</sup>). Was aber einigermaßen Wunder nehmen muß, das ist, daß dieser reiche Geist von allen seinen Eigenschaften die Verschlagensheit für die seltenste gehalten zu haben scheint: den Veinamen Wiskard, den ihm dieselbe in seiner Jugend eingetragen, hat er mit ganz eigenem Stolze immer beibehalten <sup>67</sup>).

Er ist der eigentliche Gründer des neuen sicilischen Reiches. Nach ihm hat Roger II., der Sohn seines Bruders, das von dem Oheim begonnene Werk mit großer Einsicht vollendet: unter ihm haben auch die wenigen kleinen selbständigen Herrschaften in Unteritalien aufgehört, die Robert noch übrig gelassen. Die Bewohner von Neapel erwählten im J. 1139 bei einer Erledigung ihres Herzogthums freiwillig den Sohn und Erben Roger's zu ihrem Herrn 68).

Längst hatte damals der Normannenherrscher bereits die Königsfrone von Sicilien auf sein Haupt gesetzt. Wie erstaunten bei der Krönungsseier die Fremden über die entfaltete Pracht, über die Menge der goldenen und silbernen Geräthe, die kostbaren Seidengewande selbst der Diener in dem neuen Reiche 69). Daß ein solches Fest aber mög-

<sup>65)</sup> Et gens quae quondam servire coacta solebat obsequio solvit iam debita iuris aviti. Guillermus II, 438. In der Ferne faßte man das Berhältniß noch stärter auf: ἀγαγόμενος οὖν ταύτην (Γαΐταν) sagt Johannes Styliges (S. 720 der Bonner Ausg.) κατώκησεν ('Pouμπέριος) ἐν ταῖς πόλεσι ταῖς διαφερούσαις τῆ αὐτοῦ γυναικί.

<sup>66)</sup> Aimé V, 1.

<sup>67) —</sup> més à lo soupre-nom de Viscart non failli jaméz. Aimé IV, 3. Die Entstehung des Namens erzählt derselbe III, 11. (Lgs. Giesebrecht Kaisergesch. III, 33). Sie dueis astuti prudentia, quod superare Non armis potuit, superavit saepius arte. Guillermus II, 476.

<sup>68)</sup> Falconis Beneventani chronicon ap. Muratori scriptt. V, 129.

<sup>69) —</sup> ut timor etiam non modicus universis qui de longe venerant incuteretur. Alexandri Telesini de rebus gestis Rog. regis ib. p. 623.

lich war, verdankte man dem unbeugsamen Muthe und der hellen Ginsicht Robert Wiskard's.

Wir sind am Ziele unserer Aufgabe angelangt. Wir haben gesehn, wie in die Zustände der politisch und sittlich verfallenen, aber geistig hoch entwickelten Bewohner von Unteritalien die Normannen in Uebereinstimmung mit den treibenden Ideen ihrer asketischen Zeit einsgriffen: wie sie, von kleinen Ansängen ausgehend, unter einem unversgleichlichen Führer zur Herrschaft über die Landschaft diesseit und jenseit des Faro gelangten: wie sie diese schönen Gebiete von der Bersbindung mit den Reichen des Morgenlandes losrissen und der Kulsturentwickelung der romanischen und germanischen Bölker dauernd anschlossen: wie sie durch die neue Gründung diese Bölker zugleich vor einer verhängnisvollen Störung ihrer Entwickelung bewahrten, die ihnen von dem Islam gedroht hatte.

Und so darf ich wohl zu der Bemerkung zurücktehren, von welscher ich bei dieser Darstellung ausgegangen bin: daß die Entstehung des Königreiches beider Sicilien, welche ich Ihnen in einigen ihrer wesentlichsten Züge zu veranschaulichen beabsichtigte, vornehmlich aus den Richtungen und Bedürfnissen der Völker des Abendlandes zu erstlären ist.

## XI.

## Bur Benrtheilung Beinrich bes Zweiten.

Von

## Rudolf Ufinger.

Die Versönlichkeit des letten deutschen Königs aus dem fachsiichen Saufe ift, mit großer Einmuthigkeit, von den Siftorikern vieler Jahrhunderte in schärfern Umriffen als die der meisten seiner Borganger oder Nachfolger gezeichnet worden. Das Bild war kein gunftiges. Man schilderte Beinrich II. wie einen Betbruder, wie einen schwachsinnigen, zerknirschten Büker auf dem Throne, der sich nur ungern von den Werken, worin er eine Befriedigung feines Gemuths fand, abwandte, um die Pflichten seines hohen Amtes wahrzunehmen. Seine Regierung habe, fo folgerte man bann weiter, allein ichon aus diesem Grunde, noch mehr aber weil er, eben in Folge seiner religiöfen Richtung, der Kirche fehr ergeben gewesen, ihren Uebergriffen häufig nicht entgegen getreten fei, vielmehr noch durch große Schenfungen aus dem Reichsgute ihren Reichthum vermehrt, den des Reiches vermindert habe, nur nachtheilig auf die Entwickelung unseres Baterlandes eingewirkt. — Die Richtigkeit dieses Bildes wurde geraume Zeit hindurch felbst von den besten Historikern ohne nähere Brufung angenommen, und fo blieb ce lange unbeachtet, daß dasselbe nicht den unmittelbaren Quellen für die Geschichte Beinrich II. entnommen ift, fondern vielmehr beides, Entstehung wie Scharfe, vorzugeweise den Ueberlieferungen verdankt, die fich in dem dankbaren Bisthum Bamberg von dem Gründer erhielten und die hier, kurze Zeit nach der

auf Grund derselben 1) im Jahr 1146 von Papst Eugen III. erlangsten Heiligsprechung des Königs, von einem gewissen Adalbert mit Huse anderer Nachrichten zu einer Lebensbeschreibung Heinrich II. verarsbeitet wurden.

Leibnit ist, so viel ich sehe, der erste gewesen, der die Richtigkeit der Erzählungen Adalbert's bezweiselte. Darauf haben Gundling und Hahn dargethan, daß jenes alberne Geschichtlein von der Jungfräu-lichkeit des Königs, mit dem die mittelalterliche Kirche ihren Wohlthäter zu preisen gedachte, das dann aber in andern Kreisen und Zeiten ein wesentliches Argument für die nachtheilige Beurtheilung war, eine "gute Fabel" sei. Aber es sehlte doch noch, trotz der vielen Kriege, die wir von ihm kennen, viel daran, in Heinrich II. einen thatkräftisgen Mann, einen fähigen Herrscher zu erkennen; "Eigensinn und sliesgende Hite," auch wohl Schwäche und unmännliches Schwanken ins neren und äußeren Feinden gegenüber, Halbheit seiner Maßregeln, Mangel an energischer Versolgung der Ziele, die er sich gestellt, warf man ihm noch immer vor.

Wesentlich anders murde unser König jedoch seit dem Erscheinen des Bandes der Allgemeinen Kirchengeschichte von Gfrörer beurtheilt, in dem seine Geschichte vorgetragen wird. Hier erscheint Seinrich II. als "der befte Raifer, den Deutschland gehabt." "So verkehrt auch," heißt es weiter, "Gemeinheit und Unverstand neuerer Geschichtsschreiber über ihn urtheilt, bient jum Trofte, daß die Mitwelt und die nächsten Geschlechter zu den Zeiten, da noch politische Ginsicht eine fast allgemeine Eigenschaft der Deutschen, etwa wie jetzt der Englanber, war, einen ganz andern Magstab an Heinrich II. legten." Der Beweis wird durch einige Worte Wipo's, auf die ich unten zurücktomme, sowie durch eine Erzählung in der Lebensbeschreibung des Abtes Richard zu führen versucht. Das wäre hier aber gar nicht einmal erforderlich, denn wenn die Regierung Beinrich's wirklich eine fo "glorreiche" gewesen ware, wie fie von Gfrorer geschildert wird, fo wurde die Anerkennung auch der Zeitgenoffen sich von felbst verftehen. Allce wird an dem Könige gelobt. Er foll nicht allein das Reich wieder hergestellt, die abgefallenen Fürsten und Bölter wieder unterworfen haben, sondern auch ein weiser Gesetzgeber sowohl in firchlicher als staatlicher Beziehung gewesen sein; z. B. "verdankt die Reichsritterschaft als politischer Körper dem Kaiser Heinrich II. ihre Entstehung." Daß sein Leben "sowohl dem Wohle des Vaterlandes als auch dem der Kirche geweiht war," daß er mit weiser Hand die Interessen beider zu leiten wußte, braucht kaum erwähnt zu werden. Zu den vielen Kriegen ist Heinrich stets genöthigt worden, er mußte sie wenn auch wider Willen führen, um "dem Zustande der Auflösung des Reiches, um dem politischen Schiffbruch nach dem Tode Otto III. ein Ende zu machen." "Welche Wühen, welche Arbeiten liegen zwischen den verzweiselten Zuständen Deutschlands am Ansang von Heinrich II. Regierung und der blühenden Lage, in welche er das Reich bei seinem Tode versetzt hatte!"

Auf Gfrörer's Auffassung mar offenbar seine bekannte tirchliche Rich. tung nicht ohne Ginfluß gewesen, und so wurde feine Schilderung denn auch mit viclem Mißtrauen aufgenommen; die allgemeinere Beurtheilung Heinrich II. war durch ihn doch nur in sehr geringem Grade erschüttert Es erregte baher nicht geringes Aufsehen, als sich aus dem zweiten Bande der Geschichte der deutschen Raiserzeit ergab, daß Giefebrecht nicht allein der Grundauffassung Gfrörer's, Beinrich II. habe das zerrüttete Reich, seine Beziehungen nach Innen und Außen wieder in Ordnung gebracht, sondern auch der Begründung derselben in vielfacher Hinsicht zugestimmt. Es wird sich unten ergeben, daß dieses vor allem in der Beurtheilung der friegerischen sowie der Thätigkeit des Königs auf dem Gebiete der Gesetgebung, Berwaltung und Rechtspflege ber Fall ift. — Freilich geht Giefebrecht, auch abgesehen bavon, daß er sich selbstverständlich nicht zu so ungeheuerlichen Spothesen wie Gfrörer's reiche Phantasie hinreiken läkt, nicht ganz so weit als diefer, aber er steht ihm doch, wenn man die präcisere und dadurd mildernde Darstellung wie auch die Bermeidung überschwenglicher Ausdrücke abrechnet, sehr nahe. Allerdings ist nach der Geschichte der beutschen Raiserzeit Heinrich II. nicht der "beste" König der Deutschen gewesen, allein es heißt doch von ihm: "Die Geschichte bezeugt, daß er einer der thätigsten und durchgreifendsten Herrscher war, die jemals auf dem deutschen Throne gesessen; sie läßt uns an ihm einen scharfen Berstand und ein organisirendes Talent erkennen, wie es in jenen Zeiten nicht häufig hervortritt. Es war ein schweres Miggeschick für unser Baterland, daß ein politischer Kopf, wie Heinrich, fast sein ganzes Leben in inneren und äußeren Kriegen hinbringen mußte. So ehrenwerth er seine Waffen führte, ein schönerer Ruhm wäre ihm ohne Zweisel in friedlicheren Tagen erblüht."

Giesebrecht's Auffassung, auf die ich hier besonders Rücksicht nehmen und daher noch häusig zurücksommen werde, fand wohl einigen Widerspruch, dahingegen in den verschiedensten Arcisen bei weitem mehr Zustimmung. Heinrich II. wurde jetzt von vielen als ein Mann, als ein Held des deutschen Bolkes angesehen, auf den es stolz sein könne. Wan ging zuweilen noch über den Standpunkt Giesebrecht's hinaus und kam auf den Gfrörer's. Ein oberstächlicher Anblick der Regierung unseres Königs muß auch nothwendig jene Ansicht unterstützen, denn nur wenig andere deutsche Könige lebten so sehr in Kriegsgetümmel als gerade er, und häusig wird, namentlich für das Mittelalter, die Thatkrästigkeit einer Regierung lediglich nach den geführten Kriegen beurtheilt. Auf die kriegerischen Unternehmungen Heinrich II. habe ich daher vor allem mein Augenmerk gerichtet und meine, daß gerade diese aus einem ganz andern Gesichtspunkte betrachtet werden können, als geltend gemacht wird.

Gegen jene Beurtheilung hat sich zuletzt am umfassenbsten Souschan in der Geschichte der deutschen Monarchie erklärt, der seine Anssicht schließlich in den Worten zusammenfaßt: "Unter schwierigen Umsständen übernahm Heinrich die Regierung; er stellte sich eine große Aufgabe; er erreichte Vieles durch eine ausopfernde Thätigkeit; aber er versehlte auch Vieles und zwar nicht allein durch die Umstände, sondern durch eine übermäßige Ausdehnung seiner Wirksamkeit; er hat für die Bildung der Nation viel gethan, aber den später hervortrestenden Uebermuth der Hierarchie unwissentlich, ja kurzsichtig vorbereistet." — Hirsch scheint sich in seinem umsangreichen Werke über Heinzich II., so weit sich dieses nach dem, vor kurzem erschienenen ersten Bande, dessen Herausgabe mir zum größten Theil übertragen war, beurtheilen läßt, der Auffassung Giesebrecht's angeschlossen zu haben.

Die Voraussetzung, von der die Beurtheilung Heinrich des Zweisten durch Gfrörer und Giesebrecht ausgeht, ist die Zerrüttung des Reiches nach dem Tode Otto III. Wird diese nicht anerkannt, so entbehrt jene ihres vornehmsten Grundes.

Unzweifelhaft möchte es sein, daß das Raiserthum durch die Auffassung deffelben von Seiten der letten beiden Ottonen ftark erschüttert war. Die einzige reale Grundlage dafür, die Bereinigung der beiden Königreiche Deutschland und Italien unter einem König vernichteten fie fast, indem sie, ein Ausbruck des neueren Staatsrechts mag gestattet sein, die Personal= in eine Realunion zu verwandeln suchten. Was mit dem ehemaligen Reiche Lothar's gelungen mar, konnte hier, es ist unten weiter davon zu sprechen, den staatlichen Gesetzen nach nicht mit Erfolg unternommen werden. Aber diese Bereinigung beiber Reiche beruhte im letten Grunde wieder auf der Machtstellung des deutschen Königthums, die dann natürlich wieder abhängig war von der Gewalt, die das Oberhaupt des Staates in Deutschland geltend machen konnte. Den Beweis, daß für diese Zeit das umgekehrte Berhältnif angenommen werden muffe, daß also von der Bedeutung des Raiserthums die Machtfülle der Königsgewalt über Deutschland abgehangen habe, den wird, wie bisher, niemals ein Historiker weder übernehmen wollen noch können. Auch die günftige Beurtheilung Beinrich II. geht von dieser Boraussetzung, die sich sonst häufig genug, freilich meift gang unbewuft findet, nicht aus. Gie folgert vielmehr: die beiden letten Ottonen haben sich, indem ihre Thätigkeit durch utopistische Ziele in Unspruch genommen wurde, verhältnigmäßig wenig, und dann häufig nur zum Schaden, um das deutsche Reich bekümmert, dadurch mußte der staatliche Zustand desselben sehr leiden und alle in ber Regierung Heinrich II. dahin zielende Erscheinungen sind eine Folge davon.

Für diese Auffassung ist der Charakter der Hauptquelle für die Geschichte unseres Königs maßgebend. Der ehrliche Bischof Thietmar von Mersedurg, an dessen Chronik wir hier denken, war, auch selbst für seine Zeit, kein großer Historiker, etwa wie Flodoard, Ruotger, Widukind, Wipo, Adam u. a., er schried vielmehr nicht die Dinge in ihrem Zusammenhang und mit einer gewissen Auswahl nieder, sondern alles, was ihn selbst interessirte und was er daher für wissenswerth hielt,

wurde in bunter Reihenfolge, wie es sich gerade ereignet hatte, verzeichnet. Nicht am wenigsten spricht er von sich und seiner Familie. Darin liegt ja nun gerade der gar nicht genug zu schätzende Werth seines Werkes, allein wir dürfen es doch nun auch nicht benuten wie eine vollendete geschichtliche Arbeit, ce nuß immer berücksichtigt werden, daß uns eine fo unmittelbar aus dem frijchen Erlebniß geschöpfte Quelle und damit ein sehr nothwendiges Mittel der Bergleichung, um das Eigenthümliche feiner Zeit festzustellen, für andere Zeiten fehlt. Das macht sich nirgends mehr als bei einer Beurtheilung der innern Zuftände geltend. Wir sehen aus Thietmar's Darftellung, wie unsicher alle Verhältniffe gewesen, wie sehr die rohe Gewalt Geltung gehabt, auf einer wie tiefen Stufe in sittlicher und religioser Beziehung sein Zeitalter stand. Er erzählt nicht wenig Züge eines gewaltsamen Eingreifens in fremdes Eigenthum, wogegen der beste Schutz offenbar mar, dem wieder mit Gewalt entgegen zu treten, was in der That auch sowohl von Geiftlichen wie Weltlichen, Thickmar erzählt, daß er felbst auf diese Weise die Rechte seines Visthums gegen die Sohne des Martgrafen Effehard vertheidigt habe, gar nicht felten geschah. Zeit der Regierung Otto III. werden uns schon manche derartige Ereignisse in diesem Werke erzählt, mehr aber noch aus der seines Nachfolgers. Aehnliches wird uns auch in andern gleichzeitigen Quellen. besonders in Thangmar's Biographie des Bischofs Bernward von Hildesheim, in Alpert's Buch über den Wechsel der Zeiten und in der Bischofschronik von Cambrai, berichtet, doch sind hier eigentlich nicht mehr Uebergriffe erwähnt, als wir überhaupt in Schriften dieser Zeiten anzutreffen gewohnt sind. Es ning daher, ganz abgesehen von dem allgemeinen Werthe Thietmar's für die Geschichte Heinrich II., die Unordnung im Reiche hauptfächlich durch die Mittheilungen bes merseburger Bischofs erwiesen werden. Davon nun aber, wie man die Ursache aller dieser Unordnungen auffaßt, hängt die Beurtheilung unferes Rönigs zum guten Theile ab. Es handelt fich nämlich darum, ob man jenen so wenig fest begründeten Zustand mit all seinen Unregelmäßigkeiten als eine Folge der schlechten Regierung von deffen Worgängern betrachten darf oder nicht.

Wollten wir unsere Kritik nur auf Thickmar, der hier durch Alspert und jene Bischosschronik unterstützt wird, beschränken, so müßte

bie Frage bejaht werden. Er beklagt an vielen Stellen, daß die Zeiten jetzt so schlecht geworden, man gebe nichts mehr auf gute, alte Sitte, Zuchtlosigkeit der Frauen, luxuriöser Ueberfluß an Speisen und andern Dingen, Unbotmäßigkeit gegen seinen Herrn, allgemeine Treulosigkeit, Ueberhebung der Niederen, Mißachtung der Kirche und ihrer Diener, kurz alle möglichen Dinge, die nur immer einen, und noch dazu sehr beschränkten, Bischof ängstigen konnten, sollen in der schlechten, neuen, im Gegensatz zu der guten, alten Zeit emporgekommen sein.

Daß diese für ihn so argen Zustände durch die schlechte Regierung der beiden letzten Ottonen herbeigeführt, sagt Thietmar begreifslich nirgends; wie den Pessimisten aller Zeiten, so ist auch ihm vielmehr die Zunahme der Schlechtigkeit der Menschen der Grund alles andern Uebels. Nur die Entfaltung Polen's, worauf unten zurückzustommen sein wird, und damit dann die Leiden, welche Sachsen unter Heinrich II. durch dessen polnische Streitigkeiten zu ertragen hatte, sieht der Chronist so an, als wenn sie durch Otto III. verschuldet seien. Aber trotzen bleibt, wenn man annimmt, Thietmar's Rlage die frühern Zeiten seien besser gewesen, müßte wörtlich genommen werden, nichts anderes übrig, als den Grund dieser Verschlechterung in der Regierung der letzten beiden Könige vor Heinrich II. zu suchen, denn daß dieser daran die Schuld nicht tragen könne, muß alsdann consequent aus dem vielsachen Lobe geschlossen werden, das ihm ertheilt wird. Er soll ja sogar: Urheber der Gerechtigkeit sein.

Aus diesen Schilderungen Thietmar's, denn nur Giesebrecht hat außerdem noch einige Beweismomente, über die in anderm Zusammenhang zu handeln ist, herangezogen, eine allgemeine Zerrüttung des Reiches zu Anfang der Regierung Heinrich II. zu folgern, möchte aber doch bedenklich erscheinen. Es würde das eine Wortkritik sein, gegen die man sicher mit vielem Rechte einwenden könnte, Thietmar habe allerdings eine Verschlechterung in seinem Zeitalter bemerken wollen, in der That dürsten aber alle diese Dinge als gar nichts bessonderes ausgefaßt werden. Jene gewaltsamen Unternehmungen, sei es, um sich vermeintliches Recht zu verschaffen, oder sei es, um sich fremdes Gut anzueignen, lassen sich noch lange Zeit hindurch in unserer Geschichte wie alltägliche Erscheinungen nachweisen, und nur die Fülle derartiger Ereignisse sowie ihre so häusige, seste Begründung in der

zunehmenden Schlechtigkeit der Menschheit, kann nicht aus den verschiedenen Jahrhunderten durch ausdrückliche Worte von Schriftstellern constatirt werden. Der Grund davon scheint mir, wie schon angedeutet,
lediglich darin zu liegen, weil wir keine andere Geschichtsquelle für die
ersten Perioden des deutschen Reiches haben, die so unmittelbar aus
dem Leben, wie Thickmar, ihren Bericht niederschrieb.

Wenn nun aber aus dem Werfe des fachfischen Bischofs die Berrüttung des Reiches beim Tode Otto III. bewiesen werden soll, so ist erft recht unbegreiflich, worans "die blühende Lage" zu erkennen sein würde, in der sich nach Gfrörer das Reich beim Tode Heinrich II. befunden haben foll. Ich febe hierfür, in der Boraussetzung, daß die schlimme Lage derfelben zur Zeit der Thronbesteigung, nicht in den späteren Regierungsjahren des letteren zu suchen ist, wofür allerdings sprechen möchte, daß die Schilderungen der vielen Unthaten bei Thietmar in Folge der ausführlicheren Erzählung zunchmen, je mehr er sich dem Ende nähert, ja daß er zulett fogar zu dem Husruf tommt: "es ift, ale ob wir gar keinen König mehr hatten," 2) keinen andern Grund als den, weil wir vom Jahre 1018 an von jenen ewigen Unordnungen nichts mehr hören, mit andern Worten, weil mit diesem Jahre Thietmar's Chronik endet. — Giesebrecht geht jedoch auch hier nicht so weit, denn er erkennt doch mehrfach an, daß Heinrich, freilich durch die Zeitumstände gezwungen, an der Ausführung großer Probleme, trot feiner Befähigung dazu gehindert worden fei. Durch feine gange Darlegung zieht sich aber die Auffassung, die inneren und äußeren Kriege seien Symptome der Zerrüttung des Reiches und somit Thietmar's Schilderungen gleichsam nur charakteristische Illustrationen zu jenen erheblichern Erscheinungen, woraus bann folgt, daß in dem Aufhören letterer eine Erreichung des angestrebten Bieles zu sehen sei. "Fast amangig Sahre," heißt es im Umblid, "mußte Beinrich fur den Beftand des Reiches die Waffen gezückt halten. — Wie oft hat er die Waffen gezogen, um die übermuthigen Bafallen des Reichs zu zuchtigen! Es war sein Verdienst, wenn sich das deutsche Bolt nicht in eine Anzahl fast selbständiger Lehnsherrschaften auflöste wie Burgund. Und unablässig war er auf dem Plan, wenn äußere Feinde seine Herrschaft bedrohten. — Den friegerischen Geift unseres Volks, der sich Jahrzehnde hindurch nur in inneren Fehden und unfruchtbaren Grenzhandeln befriedigt hatte, lenkte dieser Raiser wieder auf große nationale Ziele und kräftigte durch namhafte Erfolge das Bewußtsein von der Einheit der deutschen Stämme." Wenn sich nun aber die Ereignisse während der Regierung Heinrich des Heiligen nicht anders auffassen ließen, wer würde dann deuselben nicht geradezu als größten König der Deutschen bezeichnen!

Bevor ich mich jedoch zu einer Betrachtung der betreffenden Greigniffe und damit bann zu einer Kritit jener Auffassung wende, mögen hier erft noch die Momente besprochen werden, in denen gleichfalls wie in den vielen friegerischen Unternehmungen und den uns bei Thietmar geschilderten socialen Zuftänden eine allgemeine Zerrüttung des Reiches beim Tode Otto III. erkennbar sein soll. Es handelt sich hier hauptsächlich um das Verhältniß der Großen zur Krone. in dem Jahrhundert unseres Königs triumphirten jene über diese, zeigten eine Ucberlegenheit, deren Wurzeln weit in die Bergangenheit, ja sicher weit über die Zeiten Heinrich II. zurückreichen mußten. Trotdem läßt sich für die Zeit nach dem Tode des letzten Otto wohl schwerlich beweisen: "Was die französischen und burgundischen Kronvasallen längst erlangt hatten, glaubten die Deutschen mit mindestens gleichem Rechte beanspruchen zu können. Richt der Rönig mache sie, meinten sie, sondern sie den König, und nur auf Bedingungen hin glaubten sie sich ihm zu herköminlich begrenzten Diensten und zum Gehorsam verpflichtet; darüber hinaus saben fie sich als seines Gleichen, als hochfreie Männer gleich ihm an." Für spätere Zeiten ist diese Schilderung sicher zutreffend, aber für die Heinrich's kann man bezügliche Erscheinungen, so fern sie überhaupt vorkommen, auch ganz anders erklären. Grundverschieden muß Thietmar das Verhältniß der Krone zu den Großen in Deutschland und in Burgund angesehen haben. Wenn jenes Bild der Zustände unscres Vaterlandes zur Zeit des Regierungsantrittes Heinrich II. richtig mare, so würde der so mitten im Leben stehende Bischof nicht mit solchem Abscheu von Burgund als von einem Lande haben sprechen können, wo der Rönig nur den Namen, nicht die Krone habe, die Bisthumer denen geben muffe, welche von den weltlichen Großen erwählt würden, und wo diese Geiftlichen bann nur dadurch in Frieden leben könnten, daß fie den Weltlichen dienten. — Gerade im Gegentheil scheint mir beim Tode Otto III.

bas Ansehen der Krone in Deutschland den Großen gegenüber fast höher gestanden zu haben als je zuvor. Thickmar rühmt freilich, die Borfahren seien ihren Herren stets treu gewesen, allein das ist nur Phrase, denn wie sehr hatten die beiden ersten Ottonen gegen Aufständige zu kämpfen, mahrend der Dritte, eine Berschwörung geistlicher und weltlicher Großen, kurz vor seinem Tode, kam freilich nicht zum Ausbruch, damit ganz verschont blieb. Auch Heinrich II. hat keine einzige große Fürstenverschwörung, die, wie zur Zeit seiner Borganger und Nachfolger, durch die Menge und das Ansehen ihrer Mitglieder von Gefahr für die Krone hatte sein können, mit Gewalt niederzuwerfen gehabt. Nicht durch Waffen, fondern durch die Macht der Verhältnisse wurden die gahlreichen Gegner Heinrich's, zu denen die mächtigsten Fürsten gehörten, veranlagt sich dem einmal gefrönten König zu unterwerfen. Daß zur Zeit der Regierung deffelben bereits ein arökerer Einfluß der Großen auf die Angelegenheiten des Reiches zu bemerken sei, ist durchaus nicht erwiesen. Ihr Rath wurde gehört, ihre Zustimmung bei wichtigen Anlässen eingeholt und beides auch wohl in Urkunden ausdrücklich erwähnt, allein beides finden wir ebenfo häufig in frühern Zeiten 3), ja in denen der Karolinger, deren Königthum body ftarfer denn irgend ein anderes war, bei feierlichen und wichtigen Angelegenheiten sogar stete 1). Für die Zeit Beinrich II. können wir hierfür allerdings viel mehr Beispiele anführen, allein das steht gar nicht außer Verhältniß dazu, daß uns dafür überhaupt ein fo reiches Material, namentlich eine fo unverhältnifmäßig große Angahl von Urkunden zu Gebote steht. Daß die Fürsten bald nach dem Tode Hein= rich II. "Saft des Reiches" genannt werden, ist ebenfalls nichts bezeichnendes, denn wenn dieses auch darin gefunden werden sollte, fo treffen wir es auch schon für frühere Zeiten an 5). Gar nicht zu bezweifeln ift es ferner, daß die Gerichtsbarkeit des Königs über die Fürften wie unter den Ottonen so auch unter Heinrich noch in vollem Umfange anerkannt, seinem Spruche auch in der Regel Folge geleistet wurde. Wir kennen viele Fälle, wo der König gegen Bafallen fein hohes richterliches Umt geltend machte, gleich viel ob fein, fo viel wir feben, ftete befolgtes Urtheil mächtige Fürsten, wie die Herzöge von Lothringen und Böhmen, die Markgrafen von Desterreich und der Nordmark, somie Conrad, den späteren Raiser, oder auch solche geringeren

Ansehens, wie den Markgrafen Gunzelin, die Grafen Werner, Otto, Hermann, Balderich, Ettehard und unsern Thietmar selbst traf. Die Schwäger bes Königs verachteten allerdings häufig fein Bebot, stellten sich auch nicht immer den Gerichten, vor die sie von ihm geladen waren, allein daraus kann man nichts folgern: fie waren eben im offenen Aufstande und thaten dem Könige gar manches zum Spott. Es ift ferner auch gar kein Grund zu der Annahme vorhanden. daß der König jetzt nicht mehr so wie die Ottonen über die großen Reichslehen habe verfügen können. Er nahm seinem Schwager das ihm früher gegebene Herzogthum Baiern, und das frantische Saus verlor durch ihn das fo lange besessen Herzogthum Kärnthen. Gine ganze Reihe von hervorragenden Männern ließen sich aufzählen, die durch ihn Amt, Bürden und Besitz verloren haben. Daß seine nächsten Nachfolger in dieser Beziehung noch viel willfürlicher verfahren konnten, dürfte doch wohl, sofern Beweise beizubringen fein würden, nicht auf energi= iche Thätigkeit Beinrich II. zurudzuführen fein, wird mehr feinen Grund in der äußersten, vielleicht zu strengen Energie haben, mit der jene urfräftigen Naturen ihre Herrschergewalt geltend zu machen mußten. — — Wie für die Gerichtsgewalt, so kann man auch für die Beergewalt nicht nachweisen, daß Heinrich II. sie vermindert erhalten habe. Gleich aus den erften Jahren seiner Regierung miffen mir, wie er plötlich, ohne davon gesprochen, also doch auch ohne den Rath der Fürsten gehört zu haben. Kriegszüge gegen mächtige Feinde, gegen Boleslav, Arduin und Balduin von Flandern anordnete. Wider ihren Willen mußten die sächsischen Großen oft genug gegen den Polenherzog zu Felde ziehen, und die beiden letten Feldzüge gegen ihn beweisen, daß es keine kleinen Schaaren gewesen sein können, die er aufbot. Nach Süditalien führte er ein, freilich zum größten Theil wohl aus Italienern beftehendes Heer, das zahlreicher wie das irgend eines andern deutschen Rönige in der langen Reihe der gleichen Unternehmungen mar. In Beziehung auf friegerische Macht standen auch, das weisen die Buge der Ottonen genügend aus, die geiftlichen Fürsten mindestens nicht hinter ben weltlichen zurück. Sie waren aber Heinrich II. vielleicht mehr unterworfen als je zuvor oder nachher. Mit Recht bemerkt Giesebrecht: "Ein erledigtes Bisthum übergab er (trot aller Brivilegien) lediglich dem Mann, der seinen firchlichen Absichten und dem Interesse des

Reichs am meisten zu entsprechen schien." Obgleich er auch in dieser Beziehung den Rath der Großen verlangt hat 6), konnte er darin doch noch viel willkürlicher versahren als die Ottonen. Dem entspricht es auch, daß er bei einer so willkürlichen Maßregel, wie die Grünsdung des Bisthums Bamberg war, obwohl hier gar kein großer, allsgemeiner Zweck vorlag, doch noch viel weniger Widerstand von Seiten der Geistlichkeit wegen seines Eingriffs in althergebrachte Einrichtungen fand, als einst Otto I. bei ähnlicher Veranlassung, wo doch eben Großartiges zu erreichen war. Die Klöster hat Heinrich bestanntlich viel mehr als irgend ein anderer König wie Kammergut behandelt.

Solchen Thatsachen gegenüber kann man offenbar die sonst unserhörte Anklage des Königs durch einen seiner Bischöfe bei dem Papste, die widerrechtliche Anmaßung eines Bisthums durch denselben sowie die jahrelange Occupation des Erzbisthums Trier, worüber der König nicht wenig erzürnt war, durch einen Bruder jenes Bischofs, der wie dieser zugleich sein Schwager war, nur aus einer Schwäche Heinrich II., nicht aus der Ohnmacht der ihm übergebenen Regiezungsgewalt erklären.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen kann endlich auf die eigentsliche Aufgabe, die Beurtheilung der kriegerischen Thätigkeit Heinrich II., eingegangen werden. Zunächst ist von den innern Kriegen und hier wieder von der Thronbesteigung zu sprechen.

Die Ansicht, daß unser König ein so sehr kräftiger Herrscher gewesen sei, wird sicher nicht dadurch unterstützt, daß die Zeitgenossen von vornherein zu seinen Fähigkeiten kein Zutrauen hatten. Der größte Theil der glänzenden Fürstenversammlung, welche bei der Beserdigung des dritten Otto zu Aachen gegenwärtig war, erklärte: aus vielen Gründen sei Heinrich von Baiern nicht fähig die Regierung zu führen?). Aehnlich scheinen die Sachsen, die wohl zum größten Theil nicht in Aachen zugegen waren, gedacht zu haben. Trotzem wußte jedoch Heinrich mit raschem Entschlusse und kecker Benutzung günstiger Umstände etwa zwei Monate später die Krone zu erlangen. Die Wahl und die Krönung, die beide zu Mainz geschahen, verletzen ohne Zweisel sowohl die Rechte der Gesammtheit als auch die einzelner

Fürsten; es mar ein Staatsstreich, durch den einem unbehaglichen und bedenklichen Zustande ein rasches Ende gemacht murde. gerade hierdurch erwarb sich Heinrich II. ein sehr großes Berdienst. Kaft vier Monate waren bereits feit dem Tode Otto's vergangen, und noch immer war das Reich ohne Oberhaupt. In Folge beffen hatte der Vole Boleslav ein großes Gebiet der Deutschen erobert, Italien schon einen einheimischen König erkoren und im Innern maren Kehden für und wider einzelne Throncandidaten ausgebrochen. Ja wenn bald darauf der Gedanke an eine Reichstheilung auftauchen fonnte8), so muß derselbe wohl schon während des Interregnums ent= standen, also hier an eine Lockerung des Reichsverbandes gedacht sein. Der rasche Zug Heinrich's nach Mainz machte diesem Zustande gar bald ein Ende, denn nach erlangter Arönung wurde er nun binnen furzem in den deutschen Gauen als König anerkannt. Leider können wir nicht beurtheilen, warum dieser Zug nicht bereits früher unternommen murde, allein es ift fehr mahrscheinlich, daß Willigis von Mainz, beffen Zuftimmung bei dem Blane als nothwendig angesehen werden fann, erst gang kurze Zeit vorher von Beinrich in sein Interesse ge-Bewaffneten Widerstand fand der neue König nur in Schwaben, da dem Herzog dieses Landes von jenen Fürsten in Nachen die Krone versprochen war. Obwohl nun aber Heinrich selbst sowohl, wie auch seine Anhänger, denen er hier die Führung seiner Sache überlassen mußte, im Nachtheil blieben, erkannte doch Herzog Hermann wenige Mongte später nicht allein die Autorität des neuen Königs an. fondern fügte fich auch in demuthigenofter Beife bem Spruche beffel-Würde das fo bald geschehen sein, wenn das Unsehen ber beutschen Krone gänzlich darnieder gelegen hätte? Würde in diesem Fall der Herzog nicht erst den Versuch gemacht haben, im Bunde mit andern Migvergnügten dem König zu widerstehen? Es konnte ihm doch schwerlich unbekannt sein, daß schon damals Plane, an denen fich fogar fein eigner Schwicgerfohn betheiligte, gegen jenen geschmiedet wurden, daß ein Aufstand gegen ihn bevorstand.

Der Grund dieses Aufstandes scheint mir nicht in ber Zerrütztung des Reiches gesucht werden zu dürfen. Heinrich versprach, als er sich rüftete um die Krone zu erwerben, dem Markgrafen Heinrich vom Nordgau, einem seiner bisherigen Untergebenen, wenn er das

Ziel erreiche, wolle er ihm das Herzogthum Baiern übergeben. Gar bald nach der Krönung mahnte dieser nun an die Erfüllung des Bersprechens. Der König suchte Ausflüchte hervor; denn so muß man den Einwand, die Baiern hätten das Recht sich ihren Herzog zu wählen, doch wohl nennen, da wir aus der factischen Bedeutung dieser baierischen Herzogswahlen ersehen, daß dadurch doch nur der vom König ernannte anerkannt wurde 9). Der Markgraf war begreiflich über dieses Berfahren sehr ungehalten, zog aber tropbem, wie er überhaupt Heinrich bisher stets treu unterstütt hatte, mit nach Sachsen. Auf dem Tage zu Merseburg traf er hier mit Boleslav. bem Bergog ber Bolen zusammen und begleitete ihn auf seinem Beimmeg aus der Stadt, wobei fie, es wird unten weiter davon zu sprechen fein, von der bewaffneten Menge überfallen und nur durch die Da= zwischenkunft des Herzogs von Sachsen vom Tode errettet murden. Die Gemeinsamkeit dieser Gefahr mußte die Freundschaft beider, die in der Unzufriedenheit mit dem Könige ihre Wurzeln hatte, verstärken. Sett erft scheint Boleslav dem Markgrafen feine Unterftutung für ben Fall, daß er deren bedürfe, zugefagt zu haben, mas auf die Entschlüsse des letteren, wenn für ihn das Entscheidende auch in anderen Berhältnissen lag, schwerlich ohne Einfluß geblieben ift. In Schwaben hatte ber König ihm versprochen, wenn er nach Baiern zurückgekehrt, wolle er ihm mit Zustimmung und Willen der dortigen Großen gern in Betreff des Herzogthums zu Willen sein. Der Markgraf scheint hierauf noch einige Hoffnung gesetzt und deshalb den Ausbruch ber Empörung noch einige Zeit verschoben zu haben. Als aber der König im October und November 1002 in Regensburg war und sich recht eigentlich mit Angelegenheiten feines frühern Herzogthums beschäftigte, sich hierbei aber auf die wichtigfte, die neue Berleihung besselben nicht einließ, dem Markgrafen vielmehr nur eine Ländermasse, aus deren großem Umfange man vielleicht auf eine beabsichtigte Ent= schädigung für das Herzogthum schließen darf, an der Grenze des Reiches übertrug 10), da mochte diesem die Geduld brechen, er auch Zeit und Umstände als günftig für eine Erhebung gegen den neuen König ansehen. Es gab damals manche, die sein Verfahren für berechtigt hielten, denn "es stehe," meinten sie, "den Söhern nicht zu, einem so treuen Diener etwas so fest Versprochenes zu entziehen."

Thietmar, der une dieses mittheilt, führt zunächst dagegen aus: ce gebe auf der Welt nur ein Regiment, das von Gott eingesette, und wer sich dagegen erhebe, beleidige stets die göttliche Majestät; dann fügt er jedoch mildernd hinzu, zwifchen dem jetzigen Könige und dem Markgrafen sei stets eine schon von ihren Bätern überkommene Keindschaft gewesen, indem der lettere sowohl selbst wie auch sein Bater von je her auf Seiten des Kaisers gegen die Berzöge von Baiern gestanden habe, und sieht offenbar dann hierin den eigentlichen Grund auch dieser Wehde. Ohne den zustimmenden Rath anderer, so meint Thietmar ferner, würde freilich der Markgraf sich wohl nicht gegen den König erhoben haben 11). Thatsächlich unterstütt wurde er jedoch, außer von dem Polenherzoge, nur vom Markgrafen Ernft von Ociterreich und von Bruno, dem Bruder des Königs, denn erft später, als der Rampf fast schon beendet mar, gefellte sich zu diesen Graf Siegfried von Nordheim, der Mörder des Markgrafen Effehard. Auch diese möchten durch rein perfönliche Berhältniffe gur Auflehnung gegen den König bewogen fein. — Im August 1003 zog dieser, der damals noch unbeschränkt über das Herzogthum Baiern gebot und hierdurch seine Macht als König also noch wesentlich verstärken konnte, gegen jene Feinde, die er alsdann binnen zwei Donaten niederwarf.

Abgesehen von der Erhebung der Luxemburger gegen ihren königlichen Schwager, ist diese Empörung des Markgrafen Heinrich
die größte, die König Heinrich II. im Janern seines deutschen Reisches zu bewältigen hatte. Sbenso wenig wie ich ihren Grund in
einer Zerrüttung des letztern sinden kann, denn er scheint mir nur
in der Wortbrüchigkeit des Königs gelegen zu haben, ebenso wenig
vermag ich auch in ihrer Besiegung ein großes, dauerndes Verdienst
Heinrich's zu erkennen.

Durch den kurzen Feldzug gegen die Friesen, die vor etwa zehn Jahren den Gemahl der Schwägerin des Königs erschlagen hatten, mag vielleicht, wenn auch der Antried zu dieser Unternehmung ein persönlicher gewesen zu sein scheint, in diesem Theile des Reiches am Anfange des Jahres 1005 ein gestörter Rechtszustand hergestellt sein. — Darauf hören wir, man bedeuke immer, daß wir verhältnißmäßig ausgezeichnet über diese Zeiten unterrichtet sind,

mehrere Jahre hindurch nicht bavon, daß der König einen Zug unternommen habe, um im Innern des Reiches die gestörte Ordnung herzustellen. Beranlassung bazu mare freilich schon im Rahre 1006 gewesen. Es ist oben schon bemerkt worden, daß der König mit großer Willfür über die Besetzung der Bisthümer und Erzbisthümer Tropbem ließ er es geschehen, daß sich sein Schwager Theoderich, unbekümmert um seinen Born 12), in jenem Jahre mit Gewalt des bischöflichen Stuhles von Met bemächtigte. duld brach erft, als Abalbero, ein jungerer Bruder seiner Gemahlin, zwei Jahre darauf zum Erzbischof von Trier erwählt wurde, oder sich vielmehr, unsere Berichte sind hier widersprechend 18), auf Grund einer unrechtmäßigen Wahl in Besitz des Erzbisthums, vor allem der Hauptstadt desselben setzte. Umsonst waren jetzt die Bitten der Runigunde sowie anderer, ber König gerieth in großen Zorn und zögerte nicht, seinerseits in dem mainzer Geiftlichen Megingaud einen Erzbischof für Trier zu ernennen, ergriff auch sofort ernsthafte Magregeln, um denselben einzuführen, Adalbero zu vertreiben. Diefer fette sich aber zur Wehr, befestigte namentlich im Innern der Stadt die Bfalz und hielt hier eine lange Belagerung durch seinen Schwager aus. Endlich mußte er sich ergeben, allein fein Bruder Beinrich, der im Jahr 1004 vom Könige mit dem Herzogthum Baiern belehnt mar, wußte ihm so gute Bedingungen zu verschaffen, daß dieser Zug völlig ohne Erfolg für den König gewesen zu sein scheint, denn Adalbero blieb vor wie nach Herr der Stadt und des größten Theiles des Erzbisthums Trier. Megingaud mußte deshalb, trot aller könig= lichen Befehle, bis an feinen 1015 erfolgten Tod in Coblenz residiren, und erst Poppo, der vom König zu seinem Nachfolger ernannt war, gelang es später, wie es scheint sowohl durch ein Uebereinkommen mit den Luremburgern als auch durch den Gebrauch der Waffen 14), ben Sit seines geistlichen Amtes wirklich einzunehmen. — Mur der allgemeine Verlauf dieser mehr benn zehnjährigen Streitigkeiten Heinrich II. mit feinen Schwägern, mag hier erzählt werden.

Zunächst entsetzte ber König jetzt seinen Schwager Heinrich bes Herzogthums Baiern und verwehrte ihm auch den Eintritt in das Land, wodurch dessen Bemühungen, dasselbe mit in die Empörung zu ziehen, vereitelt wurden. Darauf zog er im folgenden Jahre, 1009,

mit einem großen Heere, dem sich selbst Slaven, mahrscheinlich heidnische Lintizen hatten anschließen müssen, vor Met, den bischöflichen Sits feines Schwagers Theoderich, mußte jedoch nach einiger Zeit die Belagerung der Stadt wieder aufgeben und unverrichteter Sache abziehen. Mun hören wir von diesem Streite erst wieder im Jahr 1011. Es wurde damals, wie es scheint vom Könige, ein Berfuch gemacht die Sache auf schiederichterlichem Wege beizulegen, da sich jedoch die Fürstenversammlung gegen die Luxemburger entschied 15), zogen diese erzürnt von dannen und brachten auf dem Heimwege, "fast in Gegenwart des Königs," wie Herimann von Reichenan fagt, dem forglos daher ziehenden Herzog von Oberlothringen und anderen treuen Bafallen ihres Herrn einen schweren Verluft bei, ja nahmen fogar den Berzog selbst gefangen. Es ist dem quedlinburger Annalisten wohl zu glauben: "Mit Recht feufzte der König über die neue Niederlage der Seinen." Diefer Schmach folgte bald eine andere. Auf einer Spnode zu Bamberg verklagte Heinrich im nächsten Jahre seinen Schwager Theoderich, der auffallend genug anwesend gewesen zu sein scheint, weil er ihn ungerechterweise durch einen Brief bei dem Papite verklagt habe. Wenig Monate später zog der König darauf zum zweiten Male vor Met; vielleicht eroberte er die Stadt jest, allein es läft fich nicht mit Bewißheit behaupten 16). Weder dafür noch dagegen möchte es sprechen, daß furze Zeit nachher abermals zu Coblenz und Mainz Smoden in dieser Angelegenheit abgehalten wurden. Auf eriterer ging man mit geistlichen Strafen gegen den Bischof Theoderich vor. auf letterer oder doch bald nachher wird eine Ausföhnung zwischen einzelnen Aufständigen, worunter vielleicht auch der Bifchof war, und bem Rönige zu Stande gefommen fein. Beendigt wurden badurch die Streitigkeiten aber noch keineswegs; Trier blieb noch immer im unrechtmäßigen Besitz des Luremburger's Adalbero, obgleich selbst Theoderich, indem er verlangte, daß es ihm zukomme, den neuen Erzbischof zu weihen 17), den vom König ernannten Poppo anerkannt, seinen Bruder damit aufgegeben hatte. Ja Adalbero behauptete sich sogar noch, als im Jahre 1017 eine wirkliche Aussöhnung zwischen feinen Brüdern und ihrem königlichen Schwager erfolgt war. Endlich unterwarf er sich, wohl nicht ohne zuvor noch einmal das Glück der Waffen versucht zu haben, und zog sich in ein Klofter zuruck,

dessen Abt er schon vor der Usurpation des erzbischöflichen Stuhles gewesen war, wodurch denn diese ärgerliche Sache beendet wurde. Herzog Heinrich erhielt nun auch, wie ihm Erzbischof Poppo früher versprochen, im Sommer 1018 das Herzogthum Baiern zurück.

Der Grund dieser langjährigen Jehde lag ebensowohl wie bei ben zuvor besprochenen hauptsächlich in den perfönlichen Verhältniffen bes Königs. Wie hatte es unter den Ottonen, wie unter ben Saliern vorkommen können, daß eins der Bisthümer für ein Menschenalter, eins der großen Erzbisthümer für etwa gehn Jahre gegen den Willen des Königs occupirt worden wäre! Die Luremburger glaub= ten offenbar, und der Erfolg zeigt mit wie großem Rechte, ihrem Schwager, dem Oberhaupte des deutschen Reiches dieses bieten zu burfen. Die Mittel der Aufständigen muffen fogar fehr gering gewefen sein. Der Herzog des Landes stand auf der Seite des Königs und von keinem lothringischen Bischofe und den meisten andern hervorragenden Großen dürfen wir das Gegentheil annehmen. Rach Thietmar, den quedlinburger und den kölner Annalen follen freilich Manche die Empörer unterstütt haben, allein das können blos minder wichtige Persönlichkeiten gewesen sein, da sie sonst wohl irgendwo ge= nannt sein würden. Nur von einigen Berwandten des Königs wissen wir, daß sie sich an dem Aufstande betheiligten, nämlich, außer von ben Brüdern seiner Gemahlin, Heinrich, Theoderich, Adalbero und Friedrich 18), nur von Graf Gerhard, einem Schwager derselben, und von Pfalzgraf Ezzo 19), der mit einer Schwester Otto III. vermählt Da der älteste jener Brüder durch den König verhindert wurde, die Aräfte seines Herzogthums Baiern der Emporung zuzuwenden, so nahm also kein einziger Fürst von hervorragender Bedeutung in dem Organismus des Reiches an diefer Fehde Theil.

Nun sind, indem ganz unbedeutende, schnell beseitigte Unbotsmäßigkeiten wie von Gieschrecht so auch von mir übergangen werden, nur noch zwei Empörungen gegen König Heinrich II. zu erwähnen. Von schlimmen Folgen hätte vielleicht im Jahr 1019 die Erhebung des fächsischen Herzoghauses gegen den Kaiser, an der sich freilich, so viel wir wissen, gleichfalls sonst nur Verwandte des letzteren bestheiligten, deshalb sein können, weil der Herzog von Sachsen der mächtigste weltliche Fürst, der Erste nach dem König im Neiche 20)

war; allein im folgenden Jahre wurde die Sache bereits, wohl mehr auf friedliche Beise, denn durch Anwendung von Baffengewalt, beigelegt. Den Grund berfelben fennen wir nicht. Giefebrecht fieht ihn in der Vertreibung der driftlichen Fürften der Wagrier und Abodriten durch die Bundesgenossen des Raifers, die heidnischen Liutizen. - - Langwieriger waren die Rämpfe gegen "einen gewiffen Grafen Otto, von vornehmer frankischer Familie." Dieser, der im großen Reiche ohne Zweifel fehr wenig in Betracht kam, keineswegs zu beffen mächtigen Fürsten gehörte, lenkte ben Born des Raifers badurch auf sich, daß er, obgleich bereits mehrere Spnoden sich gegen ihn ausgesprochen hatten, doch in der nach den Satzungen der Kirche unerlaubten Che mit der heiß geliebten Irmingard blieb. Er widerfette sich dem Ansinnen der Trennung von derselben sogar mit bewaffneter Hand. Da zog denn endlich das Oberhaupt der Chriftenheit vor seine stark befestigte Burg Hammerstein, belagerte sie mit allem Eifer und zwang nach Berlauf von mehr als drei Monaten die Befatzung durch Hunger zur Uebergabe. Der Zweck murde hierdurch nun allerdings nicht erreicht. Die Ehe bestand weiter, gab jett sogar viel mehr Aergerniß als je zuvor. Erft Conrad II. brachte diefe Sache zu Ende. Als sich im Jahr 1027 die Synode zu Rom abermals damit beschäftigte, murde fie, seiner Bitte gemäß, beigelegt21).

Den Grund zu diesen innern Kriegen Heinrichs vermag ich, wie mehrfach schon ausgesprochen, nicht in einer Zerrüttung des Reiches, sondern nur in der Persönlichkeit seines Oberhauptes zu erkennen. Es ist darauf hingewiesen worden, daß bereits unter den Ottonen die Misvergnügten so häusig in irgend einem Mitglied der königlichen Familie einen Führer gesunden. In dem größten Aufstande gegen Heinrich II. war es aber ganz anders, da schlossen sich die Verwandzten des Königs nicht andern an, nein sie allein standen ihm, so viel wir wissen, gegenüber, alle bedeutenderen Großen dieses Kreises müssen treu zum König gehalten haben. Als dieser sich mit seinen Verzwandten ausgesöhnt, war das Reich ruhig. Keineswegs können daher auch diese Erhebungen mit jenen großartigen Fürstenverschwörungen verglichen werden, die von den Ottonen und Salieren mit gewaltiger

Land niedergeworfen wurden. Schon die Gegner waren grundverschieben an Macht und Ansehen. Gefahrdrohend für den Bestand des Reiches können die Empörungen gegen Heinrich II. durchaus nicht gewesen sein. Reiner der mächtigern Fürsten hat sich daran betheiligt, wohl aber mehrere, die so unbedeutend an Macht waren, daß ihre Namen uns taum überliefert waren, wenn fie fich eben nicht durch Widerstand gegen ihren Herrn bemerklich gemacht. Ebenso wenig aber als ich in der Beilegung dieser Streitigkeiten ein dauerndes Verdienst unfere Rönigs um das Reich und deffen Beftand erkennen tann, ebenfo wenig vermag ich in seinem Benehmen dabei die Aeukerung einer thatfräftigen Regierung zu erkennen. Den Markgrafen Beinrich warf er allerdings bald nieder, aber von den Luxemburgern ließ er sich, der wiederholt den mächtigen Boleslav bis tief in Polen hinein zurückge= brängt, Italien zweimal siegreich durchzogen hat, mehr denn zehn Jahre die größten Beschimpfungen, die größte Migachtung seiner königlichen Befehle gefallen. Sie werden den König nicht minder verhöhnt haben, wie es uns so viel von Boleslav berichtet wird. Und bagu standen Heinrich mehr Kräfte zu Gebote, als es meistens bei den Ottonen der Fall mar. Länger als die Sälfte seiner Regierungszeit stand ihm, neben seiner königlichen Macht, noch unbeschränkt die des Herzogthums Baiern zur Berfügung, das er eben nicht abermals vergab, fondern in eigner Berwaltung behielt. Man bedenke, daß dieses Land früher fast stets der Sit und die Stütze aller Aufstandsversuche gewesen. — Nach alledem wird der Schluß wohl nicht zu gewagt sein, daß, wenn Heinrich II. nur immer zur rechten Zeit, dann aber auch mit aller Energie und bis zur Erreichung des Zieles seine Macht gebraucht hatte, er die Erhebungen gegen sich viel schneller hätte niederwerfen können, als es geschehen. Freilich würden in diesem Falle auch nicht einmal so viele Störungen des Reichsfriedens vorgekommen fein. Der Grund zu diefer mangelhaften Energie gegen innere Feinde foll nun allerdings in der bedrängten Lage zu finden sein, in die der König durch die vielen Rriege versett sei, die er, um das Unsehen des Reiches wieder herzustellen, zu führen gehabt habe. Bevor ich aber hierauf eingehe und den Versuch mache, den Nachweis zu liefern, daß wir es auch hier mit ähnlichen Erscheinungen wie bei den innern Kriegen zu thun haben, wende ich mich erft zu den andern Mitteln, die unfer Rönig angewandt haben soll, um den Rechtszustand des Reiches wieder zu befestigen und seine gesetzmäßige Entwickelung anzubahnen.

Wir hören von nicht wenig Zwistigkeiten, die durch den schieds= richterlichen Spruch des Königs beigelegt murden, und Thangmar sagt geradezu von ihm 22): er habe, wenn er beim forgfältigen Umblick Habernde gefunden, dieselben entweder sofort oder doch sobald als möglich verföhnt. Hierin wird nun allerdings auch von Giefebrecht kein fehr großes Verdienst gefunden; es war ja das nur die Erfüllung einer der vornehmsten Pflichten als Oberhaupt des Staates, und ich kann daraus, wie bereits oben angedeutet, nur folgern, daß die Autorität der Krone noch eine sehr große gewesen sein muß, da man sich fonst einem solchen Urtheile schwerlich gefügt haben würde 23). — Biel mehr Gewicht wird auf die Sorge für den Landfrieden gelegt. Es werden dafür eine Menge Stellen bei Thietmar angeführt. Allein betrachten wir diefelben näher, so muffen wir schon wiffen, daß in diesen Worten die Aufrichtung oder Befestigung von landfrieden gefunden werden foll, um diefes erkennen zu können. Wenn das nun aber auch richtig wäre, was ich sehr bezweifle, so muffen wir doch baraus, daß Thietmar von diefen Borkehrungen so gang beiläufig spricht, ohne fie irgendwie hervorzuheben, folgern, daß er hierin gar nichts fo Außergewöhnliches fah, daß er darin kein fehr großes Berdienst des Mannes, den er doch sonst so viel lobt und preist, erkannte. Die Richtigkeit jener Interpretation vorausgesetzt, wird man auch fagen muffen: vielleicht haben die Ottonen, vielleicht die Salier noch viel mehr für den Landfrieden in dieser Art gethan, aber das können wir nicht nachweisen, weil wir leider für ihre Zeiten teine Geschichtsauelle besitzen, deren schreibseliger Verfasser wie Thietmar alles aus feinem alltäglichen Leben aufzeichnete, was ihm erheblich erschien. Es wird uns eben in diesem Falle der nothwendige Vergleich fehlen, um beurtheilen zu können, ob sich Heinrich II. durch seine Bemühungen für den Landfrieden ein Verdienst erworben hat oder nicht. Als späterhin die höchste Gewalt des deutschen Reiches bedeutend an Anschen und Wacht verloren hatte, da wurden, um nur einen erträglichen Buftand herzustellen, nicht felten Landfrieden für eine bestimmte Zeit von längerer oder

kürzerer Dauer aufgerichtet. Ein solcher soll nun auch bereits im Jahr 1011 von unserm König für fünf Jahre sestgestellt sein. Damit würde nun allerdings von demselben ein Institut ins Leben gerusen sein, das später, nachdem es während eines langen Zeitraumes nicht vorgekommen, sehr wohlthätig auf die öffentlichen Berhältnisse eine wirkte, allein mit Recht ist bezweiselt, ob man in den Worten Thietzmar's jenes sinden dürse 23).

Aber auch ein großer Gesetgeber soll Heinrich II. gewesen sein. Er hielt eine Menge Reichstage und Synoden, von denen die Beschlüsse ber letteren uns zum großen Theil vorliegen. Sie betreffen fast nur unerlaubte Chen. Außerdem fennen wir zwei Edicte des Rönigs, nach denen Streitigkeiten zwischen Dienstmannen einzelner Kirchen in Butunft geregelt werden follten. Bon der Gesetzgebung, wie fie unter Conrad II. wenigstens für Italien vorkommt, ift bei ihm keine Spur. In dem Wenigen aber, was in dieser Beziehung von Heinrich oder aus der Zeit seiner Regierung vorliegt, möchte schwerlich ein großes Berdienst desselben zu erkennen sein. Offenbar bestand in Folge der focialen Umbildung einzelner Bolfeflaffen, befonders der Dienstmannen in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts, ein Bedürfniß nach Aufzeichnung des Rechts, dem sich natürlich auch die Könige nicht entziehen Eine besonders wichtige Leistung unseres Königs in dieser Hinsicht ist nicht bekannt. In anderer Weise steht er auch hier sogar bedeutend hinter seinem Nachfolger zurück. Denn ein wie großer Un= terschied ist doch zwischen den beiden, zeitlich so nahe liegenden Sdicten Beinrich II. und Conrad II. über den Berkauf von Leibeigenen! Nach bem des ersteren sollen sie nicht an Heiden und Juden 24), nach dem des letteren aber überhaupt gar nicht "wie das dumme Bich" verkauft werden, ja der Salier sieht dieses sogar als so selbstverständlich an, daß er, als ihm derartige Fälle zu Ohren kommen, sofort die bestimmteften Befehle giebt, diese "Gott und den Menschen verabscheuungswürdigen" Käufe rückgängig zu machen.

Endlich soll Heinrich II. nach Giesebrecht "tausendfältige Sondersbestrebungen, die überall die Entfaltung der königlichen Gewalt hemmsten," außer durch die schon besprochenen Mittel, noch durch Freigebigskeit beseitigt haben. "Nur durch die Vergrößerung des bischöflichen Besitzes ist es dem Kaiser gelungen, den harten Nacken der weltlichen

Groken zu beugen," heißt es bei Gfrörer. Wenn damals das Ansehen der Krone und damit der Bestand des ganzen deutschen Staatswesens in der That nur durch folche Magnahmen hätte aufrecht erhalten werden können, dann wurde es, wenn wir damit die Entwicklung anderer Staaten vergleichen, im höchsten Grade munderbar fein. daß nicht alsbald auch in Deutschland, wie es in Burgund nach Thietmar's Worten der Fall war, die Könige "auf Unkosten der Bischöfe" lebten. Geradezu widerlegen läßt sich aber die im ersten Sat ausgesprochene Ansicht von Giesebrecht nicht, denn wir vermögen auf keine Weise zu beurtheilen, ob die deutschen Bischöfe sich anders dem Könige gegenüber benommen haben wurden, wenn fie nicht fo reich mit Schenkungen aus dem Reichsgut bedacht wären. Das Berhalten der Ottonen und Salier in dieser Beziehung ist der Ansicht übrigens nicht aünstig. Die Consequenz derselben würde doch aber auch wohl sein muffen, daß den geiftlichen Fürften am meiften hatte gegeben werden müffen, die am wenigsten geneigt waren "der Krone dienstbar" zu sein. Das würden dann etwa sein die Bischöfe Wigbert und Thietmar von Merseburg, Meinwert von Paderborn, Burchard von Worms, Gerhard von Regensburg, Albuin von Seben, Werner von Strafburg, sowie die Erzbischöfe Hartwig von Salzburg und Tagino von Magdeburg; also lauter Männer, an deren Ergebenheit gegen den König wir gar nicht zweifeln fonnen. — Früher beurtheilte man diefe fo überaus zahlreichen Schenkungen aus dem Reichsgute an die Bischöfe gemeiniglich ganz anders. Man sagte, indem man berücksichtigte, daß von dem Vorgänger und Nachfolger Beinrich II. nicht in dieser Weise mit dem Reichsgut verfahren worden ift, es sei darin eine Berschleuberung desselben durch den Rönig zu erblicken. Leider können wir nach der Beschaffenheit unserer Quellen nicht beurtheilen, wie die Zeitgenoffen hierüber dachten. In der Lebensbeschreibung des Bischofs Meinwert findet sich eine Anekdote, wonach Seinrich bei einer Schenkung, die jener von ihm zu erlangen gewußt, unwillig gesagt haben foll: der haß Gottes und aller heiligen möge Dich treffen, der Du nicht aufhörst mich zum Schaden des Reiches auszuziehen 25). Wäre die Erzählung der späteren Quelle gut beglaubigt, so würden wir da= durch aus des Königs eignem Munde eine scharfe Kritik seiner großen Freigebigkeit mit dem Reichsgute haben.

Diese Bemerkungen würden mich zu einer Besprechung der kirchlichen Richtung Heinrich II. führen, allein ich übergehe dieselbe, da
ich in dieser Beziehung mehr als in der allgemeinen Auffassung mit
Giesebrecht übereinstimme. Der gleichzeitige König Robert von Frankreich, sowie Stephan von Ungarn, Boleslav von Böhmen, selbst Arduin von Italien suchten in gleicher Werkheiligkeit und Hingabe an
die Kirche, wie wir sie bei Heinrich sinden, die innige Bestriedigung
ihres Gemüths und die Erfüllung ihrer Herrscherpslichten in Betreff
der Religion. Heinrich scheint also hier so recht inmitten seines Zeitalters gestanden zu haben. Aber eine andere Frage ist es, ob er nicht
mit Benachtheiligung seiner übrigen Herrscherpslichten, jene Richtung
zu sehr versolgt habe. In Bezug auf Schenkungen an die Kirche im
Allgemeinen ist darüber schon oben eine Muthmaßung angedeutet worden. Hier mag nur noch ein Blick auf die Gründung des Bisthums
Bamberg geworsen werden.

Das Reichsgut wurde badurch nicht vermindert. Es ist eine eigenthümliche Erscheinung dieser Zeit, daß häufig scharf unterschieden wird zwischen Eigenthum des Königs und des Staats. Nur aus ersterem wurde, wie wiederholt hervorgehoben wird, von Heinrich II. sein liebes Bamberg ausgestattet. Aber tropdem griff er hiemit tief in den Organismus des Reiches ein, denn dieses hatte, da die alte Gauverfassung sichtlich in Auflösung begriffen war, nur in der durch ihn jest tief erschütterten Diöcesancintheilung eine feste territoriale Organisa= Wie große Schwierigkeiten hatte es gemacht, den Erzbisthümern Bremen-Bamburg und Magdeburg, sowie den Bisthumern Merseburg, Zeit und Meigen Sprengel zuzuweisen, obwohl mit deren Gründung boch die Erreichung großartiger Zwecke, die Befehrung der Heiden und in Folge davon dann auch die Erweiterung des Reiches eng zufammenhing! — Nach Gfrörer war die Gründung Bamberg's, "einer der schönsten Acte unseres Königs, gegen die Brüder Kunigundens gerichtet." "Um die Reichsgewalt zu fturfen, beschlof Heinrich auf jenem Webiet, nach dem seine Berwandten gierige Bande ausstreckten, ein Bisthum zu errichten." Der Beweis hierfür wurde nur zu führen fein, wenn man, was jedoch von Gfrörer nicht geschehen, einer Rotiz bei Eftehard, der etwa hundert Jahre später schrieb, eine Autorität einräumen wollte, die sie, weil sie im klaren Widerspruch mit andern Nachrichten erzählt, Bischof Abalbero habe dieser Bamberger Sache wegen sich 1010 gegen den König aufgelehnt, nicht verdient. — Giessebrecht sagt: "Ein bleibendes Denkmal seiner Siege (bis 1007) ist das Bisthum Bamberg, dessen Errichtung nicht minder folgenreich gewesen ist, als die Begründung der wendischen Bisthümer durch Otto den Großen." In der Cultivirung des umliegenden Landes, der Versbreitung deutscher Sitte und Art nach Böhmen, in der von hier aus unternommenen Bekehrung der Heiden sieht er die Berechtigung der Stiftung, fügt jedoch hinzu: "es handelte sich hier recht eigentlich um die Befriedigung persönlicher Neigungen und Wünsche des Königs."

Die Umgegend Bamberg's war damals, nach einem Briefe des Bischofs Arnulf von Halberstadt, schlecht angebaut, meistens mit Wald bedeckt und nur dunn von einer flavischen Bevölkerung, die hier ja noch viele Jahrhunderte zu bemerken war, bewohnt. Daß ce dort übris gens noch Seiden zu bekehren gab, ist aus diesem Bericht nicht im mindeften zu ersehen und ergiebt sich auch baraus noch nicht, wenn wir ein halbes Jahrhundert später klagen hören, die Bewohner jener Gegend beobachteten nur ungenügend die Gebräuche der driftlichen Rirche. Die Bekehrung dieser dünnen Bevölkerung kann also nicht Zweck der Gründung gewesen sein. Auch für Böhmen kann das Bisthum nicht errichtet sein. denn wenn in diesem Lande, das ja auch bereits selbst seine eigne kirchliche Organisation hatte, auch noch man= ches heidnisch war, so fehlte es doch sicher an Beranlassung, in der Nachbarschaft eine Stiftung zu machen, um daffelbe zum driftlichen Glauben zu bekehren. Nirgends stieß in der That der Sprengel Bamberg's an Wohnsitze von Heiden. Als etwa anderthalb hundert Jahre später von Bamberg aus Heidenmissionen unternommen wurden, da wandte man sich in die weite Ferne, begab sich an die entfernten Gestade der Oftsee. Die Bekehrung der Heiden, für die Heinrich II., wie sein inniges Bundesverhältniß zu den heidnischen Liutizen und seine Rälte und Theilnahmlosigkeit an den Bestrebungen der driftlichen Missionare Bruno von Querfurt und Günther beweist, gar keinen Sinn hatte, kann demnach unmöglich Zweck und Grund der Errichtung des Bisthums Bamberg gewesen fein.

Und doch hätte durch diese, soweit wir sehen, nur allein, vom politischen wie kirchlichen Standpunkt aus, die Gründung eines neuen

Bisthums gerechtfertigt werden können. Durch die Nothwendigkeit, die neu bekehrten Heiden täglich zu überwachen und im Glauben zu befeftigen, motivirte Otto I. allein die Errichtung der wendischen Biethümer. Der Zeitgenoffe Abemar konnte fich offenbar auch für Bamberg keinen andern Zweck benken, wenn er schrieb, Heinrich habe dem neuen Bisthum die Parochien, welche durch Bekehrung der Heiden rings umher gewonnen seien, übergeben 26). Aus späterer Zeit geht bereits die Aufzeichnung über die frankfurter Spuode in der Sammlung Ildalrich's von dem Gedanken aus, es fei hier auf Bekehrung der Beiden angekommen. Daß der Grund zur Stiftung gar nicht in der Durchführung eines großartigen politischen oder kirchlichen Plancs, fondern nur in der Befriedigung der Bedürfniffe eines religiösen Gemuthes zu suchen sei, lag den Spätern, wie zum Theil auch wohl den Zeitgenoffen fern. Wir dürfen dieses aber nach der Rede, die Thietmar den König in Frankfurt halten läßt, und die doch wohl ihrem Inhalte nach authentisch sein muß, sowie nach den Briefen des Bischofes Arnulf von Halberstadt und des Patriarchen von Agnileja, nach den Urkunden und endlich noch allen andern gleichzeitigen Nachrichten nicht bezweifeln. Daß nachher auch von Bamberg aus die Entwickelung des Lan= des und die Verbreitung des Christenthums und des deutschen Elementes in mannigfacher Weise unterstützt wurde, scheint mir die Thatsache der Gründung des Bisthums aus anderen als dem angegebenen Gefichtspunkt nicht zu rechtfertigen. Daher vermag ich auch nicht einzuschen, wie sich Heinrich II. ein großes Berdienst um das deutsche Land durch diese fromme Stiftung erworben haben foll.

Reineswegs möchte ich hierdurch aber einen Tadel gegen Heinrich II. aussprechen, sondern nur meine Ansicht begründen, daß wir auch aus dieser That desselben, die er selbst sowohl, wie auch eine große Anzahl Historifer des Mittelalters und der neuern Zeit, als die wichtigste seines Lebens ansah, nicht folgern dürsen, daß er ein sehr begabter Regent, ein politischer Kopf gewesen, wie ihn nur in großen Zwischenräumen die Geschichte auszuweisen hat. Ein sehr erheblicher privater Reichthum verbunden mit der Regierungsgewalt, die er in Händen hielt, setzten ihn in Stand, ein Werk zu vollbringen, durch das er sich und einigen andern das ewige Seelenheil zu erwerben hosste. Andere Könige würden vielleicht für sich ganz dasselbe gethan haben, wenn sie es vermocht. Es ist wenigstens recht bezeichenend, daß Abt Norbert von Jburg später von den salischen Kaisern, offenbar in Hindlick auf die Errichtung Bambergs, schreiben konnte: "Weil sie keine Gelegenheit hatten aus ihren eignen Gütern im Reiche ein Visthum zu gründen, stellten sie das heruntergekommene Speier wieder her <sup>27</sup>)." Heinrich II. gebrauchte also wohl nur seine hiersür so günstige Lage im Geiste seiner Zeit.

Charafteristisch für unsern König ist ce aber, wie er den Lieblingsplan durchsette. Er hatte hier viel weniger Schwierigkeiten zu überwinden als einst Otto I. bei der Gründung der wendischen Bisthümer. der erft nach den Bemühungen mehrerer Jahre erreichen konnte, mas Beinrich bereits binnen einigen Monaten erlangte, woraus, wie schon oben bemerkt ift, wohl geschlossen werden barf, daß sich die Gewalt des deutschen Königs in Beziehung auf innere Angelegenheiten des Reiches ehervergrößert als vermindert haben muß. — Zur Errichtung des neuen Bisthums war vor allen Dingen die Abtretung des Sprengels über einige Gebiete von Seiten der Bisthumer Gichstedt und Würzburg erforderlich. Bei jenem erreichte der König durch eine Drohung gegen den von ihm eingesetzten Bischof erft nach einigen Jahren sein Ziel. Der Bischof von Bürzburg, dessen Einwilligung viel wich= tiger war, wurde von Heinrich, wenn wir Thietmar's Bericht völlig trauen durfen, überliftet und eigentlich, im mahren Sinne des Wortes, betrogen. Er versprach ihm, im Fall der Berzichtleistung, die Erhebung des eignen Stuhles zu einem erzhischöflichen, unter dem dann Bamberg stehen sollte. Ohne Zweifel ist dieses niemals die mahre Absicht des Königs gewesen, aber der Bischof gab hierauf hin seine Einwilligung, die jener dann als ganz allgemein gegeben ansah und sich deshalb auch der frankfurter Synode gegenüber, die er zusammenberufen hatte, um die Sache zu billigen, auf die Zustimmung bes Würzburgers berief. In letterer erhoben sich aber trottem Zweifel, und ihre Entscheidung war nicht immer gewiß. Da warf sich dam aber jedesmal der Rönig vor der Versammlung auf die Knice, flehte um Gottes willen, seinen lieben Blan nicht zu zerftören, und erreichte fo dann schließlich auch die Einwilligung der geiftlichen Fürsten.

In jener Ueberliftung des Bischofs von Würzburg möchte kein Makel für Heinrich zu erhlicken sein. Auch die Grundsätze der Moral

ändern sich ja mit der Zeit, und daß man in dieser Hinsicht damals ganz anders dachte als wir heut zu Tage, manches für erlaubt hielt, was wir sogar für einen argen Bruch des Rechtes ansehen, daß namentlich derartige Uebervortheilungen gar nichts seltenes waren, ergiebt sich aus der einfältig-aufrichtigen Erzählung Thietmar's hinreichend. Anders steht as aber mit der Kniebeugung. Die war damals schon das Zeichen des Schutzsehenden, des Unterworfenen gegen den Herrn, und indem sich der König vor seinen Fürsten immer und immer wieder auf die Kniee warf, demüthigte er, dem eine Macht wie nur wenig anderen deutschen Königen zu Gebote stand, sich auf eine Weise vor ihnen, die seinem Ansehen nur schaden konnte.

Betrachten wir nun aber schließlich noch die Gründung des Bisthums Bamberg in Beziehung auf den Frieden und den gesicherten Rechtszustand im Innern des Reiches, so kann nur gesagt werden, daß dieser dadurch für längere Zeit gefährdet wurde. Wäre dieser Zustand wirklich so bedenklich gewesen, als er geschildert wird, dann hätte Heinrich gleich in den ersten Jahren seiner Regierung dadurch, daß er den Diöcesanverband so unnöthigerweise zerriß, sich eine schwere Verletzung seiner hohen Pflichten zu schulden kommen lassen.

Das Hauptspmptom der gefährdeten Lage des Reiches sowie der Grund, weshalb die Empörungen gegen den König nicht schneller niedersgeworsen und somit ihm Zeit gegeben sei, "die kirchlichen und staatlichen Ordnungen seines Reiches zu regeln, das Königthum als die Alle beschützende, Alles leitende Gewalt zu befestigen," wird endlich in den vielen Kriegen erblickt, die Heinrich gegen äußere Feinde zu führen hatte. Auch hierfür ist natürlich die Hauptsrage, ob dieselben in der Lage des Reiches nach dem Tode Otto III. oder in irgend welchen andern Verhältnissen ihre Ursache hatten.

Fast eben so lange wie gegen seine aufrührerischen Schwäger hatte König Heinrich II. auch gegen den Herzog Boleslav von Polen in drei großen Kriegen zu kämpfen. Er soll letzteren hierdurch genösthigt haben, "die Vasallenpslicht anzuerkennen, welcher er sich entziehen wollte." Thietmar ruft, nachdem er die Eroberung der Marken durch

ben Polen, wovon gleich ein Mehreres, erzählt hat, wehklagend aus: "Gott möge es dem Kaiser vergeben, daß er einen Tributpflichtigen zum Herrn machte und so sehr erhob." Er sieht offenbar in den Shrenbezengungen, die der dritte Otto dem Herzoge bei jener Reise nach Gnesen widersahren ließ, den Grund von dessen stolzer Erhebung. Giesebrecht hat nun aber bereits nachgewiesen, daß Boleslav sowohl bei jener Gelegenheit als auch später in Quedlindurg, und, fügen wir hinzu, auch während der ersten Regierungsjahre Heinrich's, stets als Basall des Kaisers erscheint, woraus schon zu schließen ist, daß zwar das Sclostbewußtsein dessehen durch die ehrenvollen Auszeichnungen gehoben sein wird, daß aber von Otto nichts geschehen ist, was einer Berzichtleistung auf seine oberherrliche Würde gleich kam. Freilich hätte ja dadurch auch in dem wirklichen Machtverhältnisse Polen's zu Deutschland nichts, sondern nur die persönlichen Beziehungen der beiden Herrsscher zu einander geändert werden können.

Daß aber auch dieses nicht zu Ungunften des deutschen Reiches geschehen, daß vielmehr Otto III. mehr Ginfluß auf Bolen gehabt als iraend einer feiner Vorgänger oder Nachfolger, geht schon baraus bervor, daß er, nicht ber Herzog des Landes, es war, der hier die Grundung eines eignen Erzbisthums, die Gintheilung in Sprengel, furz die Organisation der polnischen Kirche ins Leben rief. Man sagt, gerade dadurch habe er den Einfluß der Deutschen gehemmt, auch, wie schon Thietmar andeutet, die Rechte Magdeburgs jum Schaden des Reiches beeinträchtigt. Nach dem Erfolge kann man fo aber nur urtheilen, wenn man annimmt, daß gang Bolen wirklich von dem entfernten Magdeburg aus, von dem es dazu durch Gebiete der Beiden getreunt war, in den Berband der drijtlichen Kirche hätte gezogen werden können, was doch noch immer zweifelhaft sein muß, und was auch von dem jungen Raiser, als er hier in seinem Reiche jene Anordnungen machte, vielleicht für nicht möglich gehalten wurde. Reineswegs machte sich aber schon unter Heinrich II., im Vergleich zu einem frühern Auftande, die Existenz einer eignen, von der deutschen unabhängigen polnischen Rirche zum Schaden des Reiches bemerklich. — Das damalige Berhältnig des polnischen Herzogs zum deutschen König kann jedoch gar nicht klarer dargelegt werden als durch Ereignisse kurz nach dem Tode Otto III., noch bevor sein Nachfolger überall im Reiche anerkannt war.

Die Marken an der Grenze von Bolen verwaltete seit einer Reihe von Jahren Graf Effehard, den Thietmar eine Zierde des Reiches, einen Troft des Vaterlandes nennt. Boleslav, der Herzog der Bolen, mit jenem auch durch Bermandtschaft verbunden, konnte, so lange dieser tapfere und umsichtige Mann lebte, nicht hoffen auf friegerische oder friedliche Weise Gebiete, die demselben vom Reiche anvertraut waren, für sich zu erhalten. Da starb aber plöglich der junge Raiser. Effehard bemühte fich die Krone zu erhalten, wurde jedoch inmitten seiner Bewerbung von perfonlichen Gegnern, wie ich nicht bezweifle, ohne Wissen und Willen Beinrich II., zu Bölde ermordet. Diesen gunftigen Augenblick benutte Boleslav, befette die Laufit, darauf Bauten, Strehla, felbst Meigen, bemächtigte sich alles Landes bis zur Elfter. Die Sachsen wollten sich dem widersetzen, allein er ließ ihnen, nach Thietmar, fagen: "das fei alles mit Erlaubnig Beinrich's geschehen, wenn der erft im Reiche die Herrschaft habe, wolle er sich ihm fügen, wenn nicht, dem Gebote des andern Folge leiften." Es scheint, als ob er gehofft hat, von Beinrich bas Land, das er ja der Familie feines Feindes entriffen, zu Lehn zu erhalten. Aber das geschah nicht. - Auf dem Reichstage zu Merseburg, wo die Sachsen dem neuen Ronige huldigten, stellte fich zu diesem Zwecke auch Boleslav ein. Er bot hier, wie Thietmar fagt, "ungeheure Geldjummen, um die Stadt Meißen zu erwerben; aber weil es gegen das Jutereffe des Reiches war, konnte er es bei dem Könige nicht erreichen, kaum gelang es ihm, daß dieselbe seinem Bruder Gunzelin \*) gegeben wurde. Er selbst mußte die Landschaften der Lintigen und Milgiener herausgeben." Der doch hochfahrende, stolze und mächtige Bolenherzog erschien also hier zur Huldigung und gab die Landschaften, die er während des Zwischenreiches erobert hatte, weil der deutsche Ronig sich entschieden weis gerte ihm diefelben zu laffen, ohne Schwertstreich gurud. Was anders als das große Ansehen der deutschen Krone kann ihn hierzu bewogen haben! Es ist um so mehr Gewicht hierauf zu legen, da Boleslav ohne Zweifel zur Zeit der Rückgabe, die in der That bald nach dem merseburger Tage geschehen sein muß, schon an Erhebung gegen Bein-

<sup>\*,</sup> Dieses Berhaltniß ift bis jetzt nicht aufgeflart. Siferische Beitschrift VIII. Banb.

rich II. dachte, von ihm, in Folge des oben erwähnten Ueberfalles, den er gemeinsam mit dem Markgrafen Heinrich bei der Abreise von Merfeburg zu ertragen hatte, schwer beleidigt und zornerfüllt fortgegangen war. Thietmar ift bereit, und ich zweifle nicht an seiner Wahrheitsliebe, einen Gid darauf abzulegen, daß jener Ueberfall ohne Wiffen des Königs geschehen sei: allein das ist nur dafür ein Beweis, daß dieses wirklich geglandt wurde, und namentlich scheint Boleslav dieser Ausicht gewesen zu sein. Jest versprach er dem Markgrafen auf das Bestimmteste seine Unterstützung, sofern er sie bedürfe, und auf dem Heinwege verheerte er bereits die Gegenden, durch die er Trotdem gab er aber, wie bemerkt, die eroberten Lande mit ihren befestigten Ortschaften dem Reiche guruck, wodurch einstweilen, wie es scheint, noch ein Krieg zwischen ihm und dem Könige vermieden wurde. Erft die Bulfe, die er fpater, seinem Bersprechen gemäß, dem Martgrafen fandte, fowie die Besitnahme von Böhmen, mit der vielleicht die Empörung des letteren in einigem Zusammenhang stand, führte einige Jahre darauf zu ernstlichen Berwicklungen.

Herzog Boleslav von Böhmen, der sich schon früher als viele andere für Heinrich II. erklärt hatte 28), wurde bald darauf, jum Lohn für seine grauenvolle Regierung, vom Bolke fortgejagt und ein anderer an jeine Stelle gesetzt. Rachdem diefer aber, der im November 1002 zu Regensburg vom deutschen Könige die Belchnung empfangen hatte, schon in den ersten Monaten des folgenden Jahres geftorben war, wurde der vertriebene Herzog von feinem gleichnamigen polnischen Better mit Gewalt wieder ins Land zurückgeführt, so daß er seine tolle Wirthschaft gar bald von neuem auf die alte Weise fort-Die Böhmen empörten sich zum zweiten Male und setzen konnte. riefen jett zu ihrem Schutze den Polenherzog felbst herbei. und madte sich zum Herrn des Landes. König Heinrich war bereit, Bolestav als Herzog von Böhmen anzuerkennen, verlangte aber durch eine "wohlzusammengesetze" Gesandtschaft, er folle ihm alsdamn auch für dieses Land, wie es von Alters her üblich sei, die Huldigung leisten und versprechen ihm tren zu dienen; lehne er dieses ab, so werde er ihn mit Krieg überziehen. Diese Vorschläge können nur sehr wenige Monate vor der vom Markgrafen Heinrich beabsichtigten und von Boleslav unterstützten Erhebung gemacht fein, woraus fich erklärt,

weshalb dieser die Gefandtschaft übel aufnahm und ihre Vorschläge unwillig zurückwies. Des Königs nächste Antwort hierauf war vielleicht der baldige Abschluß des Bündniffes mit den Lintigen, den alten Teinden Polen's 20). Daß sich Bolcelav an der Erhebung des Markgrafen Heinrich, gegen die sich ber König nun sofort wandte, betheiligte, ift schon früher bemerkt. Er versuchte jetzt abermals die vor etwa zwei Jahren eroberten und fpäter wieder ausgelieferten Marken, namentlich das wichtige Meißen, das jeuer Markgraf Gungelin besetzt hielt, in seine Gewalt zu bringen, allein die Unternehmung wurde, obgleich fich ihm fein feindliches Beer entgegenstellte, die Vertheidigung des Landes vielmehr nur Einwohnern überlassen war, von keinem Erfolg gekrönt. Hur das Milzienerland wird er wieder erobert haben 30). Der erste Versuch des Rönigs Heinrich ihm dieses zu entreißen, Februar 1004, miggluckte durch eingetretenes Thamwetter. Das Belingen des zweiten war um besto glänzender. Im Herbst 1004 nahm er nämlich dem Polenherzog durch einen Kriegszug von etwa drei Wochen nicht allein Böhmen wieder, womit er einen Bruder des abgefetten Herzogs belehnte, fondern brachte auch das Milzienerland mit dem festen Bauten wieder an das Reich. Letteres muß ihm als teine sehr schwierige Aufgabe erschienen sein, denn er entlich vor dieser Unternehmung die Baiern in ihre Heimath. — Die Gegenden, in deren Besitz sich Bolcolav früher auf friedliche, dann auf gewaltthäs tige Weise zu setzen versucht hatte, waren ihm also jetzt fämmtlich wieder abgenommen, und es blieb nur noch übrig, ihn selbst wieder unter die Botmäßigkeit des deutschen Königs zu bringen. Das geschah durch einen im Herbst 1005 im Bunde mit den Lintigen unternommenen Feldzug, in dem das Heer, an deffen Spite der König selbst stand, allerdings durch Unfälle mancherlei Art zu leiden hatte, aber trotdem binnen Monatsfrift tiefer in Polen eindrang als je zuvor eine andere deutsche Kriegsmacht, wodurch Heinrich denn auch in der Nähe von Posen Boleslav zu einem Frieden nöthigte, nach dem er nicht allein sich abermals zum Bafallen des Neiches bekennen, sondern auch überdies noch Entschädigung leisten mußte. — Damit war der erste große Feldzug gegen Bolen beendet.

Der Friede war von kurzer Dauer. Als der König das Ofterfest 1007 zu Regensburg feierte, erschienen vor ihm Gesandte der Liutizen

und des Böhmenherzogs und verlangten, indem sie versicherten, Boleslav trage Reindseliges im Sinne, habe sie felbst dafür gewinnen wollen, Wiederaufnahme des Krieges gegen ihn. Im andern Falle, fügten fie hinzu, könne nicht sicher auf ihre eigne Treue gezählt werden. Es ftand bamals der zweite Feldzug gegen Baldnin von Flandern bevor; die Gründung Bamberg's war schon in nahe Aussicht genommen: auch ein Nömerzug sollte in demselben Jahre statthaben 31); die Streitigkeiten mit den Luxemburgern waren bereits durch Occupation des Bisthums Met eingeleitet. Trotdem entschloß sich der König, nachdem er mit den Fürsten berathen, auf die Wünsche iener einzugehen. Er fandte den Markgrafen Bermann nach Bolen, um den Frieden aufzufündigen. Nach Thietmar vernahm Boleslav die Lotschaft mit den Worten: "Chriftus sei mein Zeuge, daß ich Alles, was ich nun thun werde, wider meinen Willen vollbringe." Nur ungern scheint er also den Krieg wicder begonnen, den Frieden aufgegeben zu haben. dieser Voraussetzung geht auch der ganze Brief des Erzbischofs Bruno an den deutschen König aus, in dem er diesem Vorstellungen über sein Berhältniß zu jenem driftlichen Fürften macht. "Mur Ummögliches," heißt es hier, "darfft Du nicht verlangen, alles, was der König sonft will, wird Boleslav sicher thun, denn niemals wird er darauf verzich= ten, Dir bei der Bekehrung der Heiden zu helfen und Dir in Allem zu dienen." Es ift schwer zu glauben, daß der fromme Mann dieses ohne Auftrag, ohne Zustimmung Boleslau's schrieb. Und doch wurde biefer, jur Zeit der Abfendung des Briefes, von Beinrich feineswegs schwer bedrängt, war vielmehr den Deutschen gegenüber bei weitem im Bortheil. Kaum war ihm der Krieg erklärt worden, als er mit großer Schnelliakeit das wehrlose Land bis in die Nähe von Magdeburg durchzog, hier an der Elbe, wie die quedlinburger Annalen in ihrer bezeichnenden Weise fagen, einige höhnende Worte sprach, sich alsdann reich mit Beute beladen guruckwandte und nun die Laufit, das Milgienerland, Bauten, furz alles wieder eroberte, mas er vor etwa zwei Sahren im posener Frieden hatte aufgeben muffen. Der König mar hierüber tief betrübt. Er felbst konnte allerdings nicht gleich gegen ben Bolen ins Feld ziehen, denn die bamberger Sache nahm in hohem Grade seine Thätigkeit in Auspruch, allein er forderte doch die Sachsen auf, die Schmach nicht ungerächt zu lassen. Boleslav verhielt sich nun

aber ganz ruhig, scheint in der That sich nur bestrebt zu haben, seine Macht in den neu eroberten gandern zu befestigen; daher wird wohl für die Sachsen gar kein Grund vorgelegen haben, durch eine freiwillige kriegerische Unternehmung, zu der nicht einmal der Heerbann vom Rönig aufgeboten wurde, den thatkräftigen Feind zu reizen. Endlich, nachdem etwa drei Jahre seit der Kriegserklärung vergangen maren, fündigte Seinrich eine Seerfahrt gegen Boleslav, der furz vorher auch den Versuch gemacht hatte, sich durch Lift und Verrath, wie 1002, in Besitz von Meißen zu setzen, für den Sommer 1010 an. Das Beer der Deutschen, an dessen perfonlicher Guhrung der Ronig durch Krantheit verhindert murde, gelangte auch dieses Mal, den veränderten Umftänden entsprechend auf einem andern Wege wie vor fünf Jahren, nämlich durch die dem Reiche entriffenen Lande, ohne wesentliche Hindernisse bis tief in das Innere Polen's. Die Zumuthung, einen Ungriff darauf zu machen, soll nach Thietmar Boleslav mit den Worten abgelehnt haben: "Greife ich es an, fo bleibe ich, siegend oder besiegt, für die Zukunft geschwächt, während der König gar leicht ein neues Heer sammeln kann." Zu offener Feldschlacht kam es deshalb nicht: der Feind mar geschwächt, aber nicht besiegt. Der Krieg schleppte sich jest noch, ohne dag etwas Wescutliches vom Könige unternommen oder angeordnet mare, bis zum Mai 1013 fort, denn damals erst wurde dem Polenherzog der von ihm ersehnte und mehrfach angebotene Friede zugestanden. Boleslav bekannte fich, wie bereits einige Wochen früher auch fein Sohn gethan hatte, wieder zum Lafallen des Reiches, trug als folder dem Könige im festlichen Zuge das Schwert vor, wurde dafür nun aber auch mit den von ihm eroberten und behaup= teten Landschaften, der Lausit und dem Milzienerland, vom Könige belehnt 32).

Daß der stolze Polenherzog nach solchen Erfolgen und nach solscher Kriegsführung von Seiten des deutschen Königs vor diesem eben keinen großen Respect mehr hatte, möchte sehr erklärlich sein. Er gab das auch, das Einzelne kann hier übergangen werden, auf vielsache Weise kund, wodurch er denn allerdings seinen Lehnsherrn in nicht geringen Zorn brachte. Mehrfach wurde er von ihm vor seinen Richterstuhl geladen, um sich gegen die Anklage, er habe die Basallenspflicht verletzt, zu vertheidigen. Da er jedoch keiner Aufforderung

Folge leistete, soll Heinrich II. endlich im Jahr 1015 jene Landsschaften zurückverlangt haben, mit denen er vor zwei Jahren von ihm belehnt war. Boleslav's Antwort war, nach den quedlindurger Annalen: "was er habe, wolle er behalten und lieber noch anderes dazu gewinnen." — Die Zeiten waren jetzt vorüber, wo der Polensherzog auf den Befehl des deutschen Königs hin ohne Schwertstreich große Landschaften aufgab, in deren Besitz er sich durch Waffengewalt aesetzt hatte!

Mit vielem Eifer murde darauf für den bevorstehenden Feldzug von beiden Seiten gerüftet. Anfang Juli 1015 begannen die Deutschen den Krieg. Der Rönig selbst führte das Hauptheer; ein anderes, dem fich die Liutizen hatten anschließen muffen, befehligte der Herzog von Sachsen; ein drittes, das fich vergeblich bemühte Bauten einzunehmen, der Herzog von Böhmen. Mit den Baiern follte außerdem der Markgraf Heinrich, der frühere Freund und Bundesgenoffe Boleslav's, erscheinen, allein derselbe wurde durch die Abwehr eines Einfalles der Polen von Mähren aus daheim vollauf beschäftigt. Die Bolen beschränkten sich jetzt nicht, wie in dem letzten Kriege, darauf, die festen Bläte, besonders im Milzienerland besett zu halten, fie machten vielmehr, wenn auch an beiden Stellen ohne Erfolg, fowohl dem Berzoge von Sachsen als auch dem Raifer selbst, den Uebergang über die Oder streitig. Alsbann zogen sie sich klug zuruck, ließen sich auf teine offene Schlacht ein, beunruhigten erst dann ben Feind wieder, als er, durch allerlei Unfälle genöthigt, gegen Ende August den Rückzug antrat. Jett wurden den Deutschen sogar arge Niederlagen bereitet. Die Bolen verfolgten fie bis über die Elbe, versuchten abermals, freilich nicht minder vergeblich als früher, Meißen zu erobern.

Nach dieser völlig mißglückten Unternehmung ruhte der Krieg wieder zwei Jahre. Thietmar versichert, viele seien zu jener Zeit der Ansicht gewesen, wenn der Kaiser nur noch einmal rasch angriffe, werde Boleslav keinen Widerstand wagen und froh sein, wenn ihm ein Friede auf Grund seiner frühern abhängigen Stellung zum deutsschen Reich bewilligt würde. Heinrich konnte jedoch damals nicht gleich wieder gegen ihn zu Felde ziehen, denn die burgundischen Dinge ersorderten dringend seine Amwesenheit im Süden des Reiches. Daß

auch hier nur Halbes geschah, wird sich unten zeigen. Nach erfolglosen Unterhandlungen, zu denen der Bole die Hand geboten, wurde somit der Krieg erst um die Mitte des Jahres 1017 erneuert. Heinrich, der jett auch, obgleich Trier noch occuvirt war, von feinen Schwägern nicht mehr belästigt murde, hatte zu diesem Zweck nicht allein wie früher die Lintigen. Böhmen und eine Menge Bischöfe, selbst aus weit entfernten Theilen des Reiches aufgeboten, sondern sich auch mit einem alten Feinde Boleslav's, dem Könige der Ruffen, vielleicht außerdem auch noch mit dem von Ungarn, mit welchem er verschwägert war, verbündet. Dieses Mal richtete sich sein Angriff besonders gegen die festen Blate dieffeits der Oder. Er belagerte dieselben lange, jedoch erfolglos. Im September, nach Berlauf von etwa zwei Monaten, mußte der Raifer sich wieder zurückziehen. Die Polen, die auch den Angriff der Ruffen siegreich abgewehrt und ihrerseits einen Einfall in Böhmen gemacht hatten, verfolgten die Deutschen abermals bis über die Elbe. Boleslav mar aber viel zu klug, als daß er nicht eingefeben hätte, daß er auf die Dauer dem Raiser doch nicht widerstehen konnte. Er bat wiederholt um Frieden. Die deutschen Fürsten riethen sehr darauf einzugehen, was denn endlich von Heinrich, freilich widerwillig, auch geschehen ist. Im Januar 1018 wurde der dritte und letzte Friede mit Boleslav auf Bedingungen hin, "nicht," nach Thietmar's Wort, "wie sie sich geziemt hätten, sondern wie sie damals zu erreiden waren," zu Bauten abgeschlossen. Der Polenherzog hat abermals die Oberherrlichkeit des deutschen Königs anerkannt und wurde dann anch wieder von diesem mit der Lausitz und dem Milzienerland belchnt.

Der bautzener Friede beendete die langen Streitigkeiten zwischen Heinrich II. und Boleslav von Polen. Daß ihr Grund nicht in dem zerrütteten Ansehen des Reiches nach dem Tode Otto III. lag, möchte doch aus den Vorgängen auf dem Tage zu Merseburg im Jahre 1002 klar hervorgehen. An einer frästigen Führung der Sache, die ja, nach ihrer ersten glücklichen Beendung, zum zweiten Mal vom Könige selbst provocirt war, soll dieser sodann durch die Empörungen der Großen, also seiner Schwäger verhindert sein. Allein auch diese hat er ja nicht niedergeworfen. Es ist eben von Heinrich II. auf keiner Seite etwas Entscheidendes geschehen. Hier in Polen hatte er es allers bings auch mit einem Gegner zu thun, der ihm ohne Zweisel an kries

gerischer Tüchtigkeit bei weitem überlegen mar. Aber dafür standen bem deutschen Rönig doch auch viel mehr Mittel zur Verfügung ihn Wir sehen es, welche gewaltigen Heeresmassen er ihm zu bewältigen. schließlich entgegenführte. Niemals hat sich Boleslav mit den Deutschen im offenen Rampfe zu messen gewagt. Run soll freilich eine fräftige Kriegsführung, die wir erft im dritten Feldzuge antreffen, durch die Verbindungen gehindert fein, die Boleslav mit einigen fachfischen Großen unterhalten. Auch hierfür ist Thietmar's Chronik allein unsere Quelle. Er, der in jedem Kalle, in Allem, mas ihm nicht gefällt, eine bose Absicht wittert, spricht mehrfach derartige gang vage Berdächtigungen aus. Auf diefe allgemeinen Andeutungen, die meistens alle um den König versammelten Fürsten treffen, ift daber ficher wenig zu geben. Die wichtigften Fürften Sachsen's, namentlich der Markgraf Hermann von Meißen, obwohl Boleslav's Schwiegerfohn, hielten immer treu zu ihrem Rönige. Aber trottem mag vielleicht etwas Wahres an der Sache gewesen fein, wenn denn freilich auch gar manche, wie jener Bodo und andere, die, obgleich fie im Berdacht der Untreue ftanden, im ritterlichsten Rampf gegen Boleslav fielen, völlig unschuldig an dem ihnen zugetrauten Verrath waren. Wir sehen jedoch, daß der Rönig volle Gewalt hatte, folche Berbindungen fofort zu ftrafen. Den Markgraf Gungelin beargwöhnte man z. B. dieserhalb: der König entsette ihn und ließ ihn in sichern Gewahrsam bringen. erhob man gegen zwei Grafen dieselbe Beschuldigung: der König confiscirte ihre Guter. Schlieflich erließ er ein Goict: es folle jett Niemand mehr mit den Bolen in Bertehr stehen, und forgfältig folle untersucht werden, wer es bisher gethan 33). — Wenn überhaupt, so kann nur bei Männern von ganz untergeordnetem Ansehen in diesem Areise, ihre Troue gegen das Reich zweiselhaft gewesen sein, und auch diese würde der König wohl leicht haben zur Pflicht zurückführen tonnen, wenn er nur, wie es in einzelnen Fällen gefchehen, feine Berrschergewalt gegen fie gebraucht hätte.

Der Erfolg der Kriege war ein für Boleslav durchaus günstiger. Zwei Landschaften, auf die er sowohl im Jahre 1002 in Merssedurg als auch im posener Frieden hatte verzichten müssen, erlangte er dadurch als Lehn zurück. Die Uebertragung derselben an einen solchen Vasallen kann doch wohl nicht viel weniger bedeutet haben als

Entfremdung vom Reiche selbst. Aber tropdem soll nun auch in diesem Kriege Heinrich der Würde und dem Unsehen seiner Krone mesentlich genütt haben. "Dasjenige," schreibt Gfrörer, "was das Hauptziel von Boleslav's Wünschen war, nämlich die Unerkennung seiner Selbständigkeit und die Rönigsfrone, hat er nicht erreicht. Er blieb. wenigstens dem Namen nach, des deutschen Reiches Lehenträger. Erft nach Heinrich's II. Tode magte er es, die Krone auf sein Haupt zu feten." Und Giesebrecht: "Heinrich hatte doch so viel erreicht, daß der Bole weit ab von dem letzten Ziele blieb, das er seinen Thaten gestellt hatte und dem er sich einst mit Riefenschritten zu nähern schien. Meißen und Böhmen behaupteten die Deutschen, - das Lehnsverhältniß Bolen's zum deutschen Reich wurde nicht gelöft, fo lange Beinrich lebte, wagte Boleslav nicht sein Haupt mit einer Königsfrone zu schmücken." Dag Boleslav gern noch mehr genommen hätte, ist nicht zu bezweifeln, aber schlimm genug war es sicher, daß der deutsche König ihm das, was er sich nun einmal angemaßt, nicht wieder abnehmen konnte, fondern im Wegentheil ihm rechtlich übertragen mußte. Much handelte es fich zunächft in diefen Kriegen doch nur um die oft genannten Landschaften. — Mit der Königefrone schmuckte sich Boleslav allerdings erst nach dem Tode Heinrich II.; daß dieses jedoch nur aus Furcht, aus Respect vor diesem Raiser geschehen sei, ift lediglich Vermuthung. Mit mindestens demselben Rechte wird man fagen können: durch die Schwäche, mit der ihm der deutsche König in all jenen Kriegen entgegen trat, wurde er auf fo weit gehende Plane gebracht und hielt dann teinen Zeitpunkt für geeigneter fie durchzuführen, als den der Erledigung des deutschen Thrones nach dem Tode Heinrid) II. Das porige Interregnum hatte ihm gezeigt, wie günftig eine folche Zeit für Angriffe auf das Unsehen und den Bestand des Reiches fei. — Der Pole täuschte fich über seine Macht. Denn Conrad II. nöthigte nach wenig Jahren Boleslav's einen Sohn, alle jene Landschaften, die der Bater dem Reiche entzogen, guruckzugeben, worauf ein anderer dem Raifer auch die Königsfrone übersandte. Somit stellte also Heinrich's Nachfolger hier, wenig Jahre nach deffen Tode, die Berhältnisse wieder her, wie sie unter den Ottonen bestanden hatten.

Ueber Böhmen, die zweite dieser flavischen Gewalten, braucht hier nicht mehr gesagt zu werden als oben bereits geschehen ist. Eine

wesentliche Lücke würde aber in dieser Betrachtung sein, wenn die Beziehungen unseres Königs zu den heidnischen Liutizen unerwähnt gelassen würden.

Wie in der kriegerischen Haltung gegen Boleslav wird in der friedlichen gegen diese Heiden, die zwischen dessen und den Gebieten des deutschen Reiches wohnten, ein Verdienst Heinrich II. gesehen. In gewisser Hinsicht ist dieses ohne Zweisel begründet.

Otto I. beauftragte in einem merkwürdigen Briefe die sächsischen Markgrafen, mit den Slaven bis zu deren ganglichem Untergange zu fämpfen. Dieselbe Politik merden die beiden letten Ottonen befolgt haben, obwohl man die Gebiete jener Stämme jum Reich gerechnet zu haben scheint, sich wenigstens von ihnen Tribut zahlen ließ. Heinrich II. schlug hier eine ganz andere Bolitik ein. Kurze Zeit bevor der Kampf gegen Boleslav und den Markgrafen Beinrich ausbrach, empfing er, wie oben ermähnt ift, Gefandte der Liutizen und Redarier, der beiden mächtigften Stämme diefer Slaven, beschentte fie in üblicher Weise und scheint darauf einen Frieden mit ihnen abgeschlossen zu haben, der, von Zeit zu Zeit erneuert 23), Sachsen Rube, dem Könige Tribut 84) und Hülfstruppen verschaffte. Dag ein Sauptgrund zu der verhängnifvollen Rriegserklärung an Boleslav im Jahr 1007 die Drohung der Liutizen war, im andern Fall dem König für ihre Treue nicht einstehen zu können, haben wir oben gesehen. erkennt daraus, wie vielen Werth Heinrich auf diese Bundesgenoffenschaft legte. Für Sachsen mar dieselbe auch von großer Wichtigkeit. Bon jenen unter den Ottonen so häufigen räuberischen Ginfällen und Berheerungen des Landes hören wir darauf mahrend der ganzen Regierung Heinrich's gar nichts, vielmehr hebt Thietmar eigens hervor, dieser große Theil des Reiches genieße jett Frieden, mährend ihn früher die Slaven doch stets vermüstet hätten.

Reineswegs wird der merseburger Bischof damit aber eine Billisgung des Verhaltens seines Königs haben aussprechen wollen, denn an andern Stellen ist er entsetzt über die Vereinigung liutizischer Heersschaaren mit denen der christlichen Deutschen. Geradezu mit den härstesten Vorwürsen überschüttet aber, in dem früher angesührten Vriese, der Erzbischof Bruno den König wegen seines Bündnisses mit den Heiden gegen den christlichen Volcslav, der doch so viel für Verbreis

tung der Lehre des Heils thue. "Ift es recht," schreibt er, "einen Christen zu versolgen und ein heidnisches Volk in Freundschaft zu haben? Wie kommen Zuarasi oder der Teusel und der Führer der Heiligen, Ener und unser Moritz zusammen?" Sehen wir die ganze kirchliche Richtung jener Zeit an, so können wir nicht daran zweiseln, daß alle Gläubigen in diesem Bündniß ein großes Aergerniß sinden mußten, und kaum faßlich ist es, wie ein König, der sich dieser Richtung ganz hingegeben hatte, dasselbe abschließen und selbst mit Opfern aufrecht erhalten konnte.

Wenn übrigens Sachsen auch einigen materiellen Nuten von dieser Verbindung mit den benachbarten flavischen Stämmen hatte, so erwuchs dem Reiche daraus doch ein fehr erheblicher Schaden. Der driftliche Mistislav, Kürst der Abodriten und Wagrier, die im heutigen Holstein wohnten, hatte seinen heidnischen Stammesgenossen, den Liutizen, im Jahr 1017 keinen Zuzug zu der Heerfolge des Kaifers geleiftet. Das gab nun diefen einen willkommenen Vorwand, den Fürften im folgenden Jahre anzugreifen, ihn aus dem Lande zu jagen, hier in arger Beise gegen das Christenthum zu wüthen und es da= durch dann in diesen Gegenden ganglich auszurotten. Erst nach lauger Zeit konnte die driftliche Kirche hier wieder Wurzel fassen und ihre Aufgabe, von dort das Evangelium nach dem Norden und Often zu verbreiten, von neuem übernehmen. Damit waren aber diese Lande, beren Bischöfe und Fürsten bereits auf deutschen Reichstagen erschienen, dem deutschen Reiche auf lange Zeit entzogen; die deutsche Grenze war seit jener Schreckensthat der Bundesgenossen Beinrich II. factisch die Elbe. Als daher später Conrad II. den Anspruch auf die Mark Schleswig aufgab, denn eine Herrschaft darüber hatte schon seit vielen Jahrzehenden nicht behauptet werden können, verzichtete er damit nur auf ein Bebiet, das, durch Ereignisse mahrend ber Acgierung seines Vorgangers, weit von den Grenzen seines Reiches entfernt lag. Seiner fraftigen Regierung war es vorbehalten, die Bundesgenoffenschaft mit den Liutizen zu lösen und hierfür dann, auch in diesem Theile des Reiches, die strenge Unterwürfigkeit aus der Beit der Ottonen wieder herzuftellen. Dadurch murden auch die überelbischen Gegenden dem Christenthum, dem deutschen Reiche wieder gewonnen.

Diefe flavischen Angelegenheiten find deshalb fo ausführlich be-

sprochen worden, weil sie, neben der Empörung der Luxemburger, am meisten die kriegerische Thätigkeit Heinrich II. in Anspruch nahmen. Berhältnismäßig wenig ist, indem wir uns von Osten nach Westen wenden, über die flandrischen und burgundischen, mehr dann über die italienischen Dinge zu sagen.

"Im Morgen und Abend sicherte Heinrich die Grenzen des Reisches," sagt Giesebrecht. Das geschah jedoch nur, indem von ihm weite Gebiete desselben entweder thatsächlich aufgegeben oder ihrem Schicksal, wie Nordalbingien, überlassen wurden. Auch der Behauptung: "Nirsgends hat Heinrich II. die Herrschaft der Deutschen geschmälert, sondern war vielmehr zu aller Zeit auf ihre Erweiterung bedacht," kann ich nur, wie für den Often so für den Westen, eine sehr bedingte Richtigkeit zuerkennen.

Die Berwirrungen während der ersten Regierungsjahre Seinrich II. hatte Markgraf Balduin von Flandern, der mit einer Nichte der Königin Kunigunde vermählt war, benutzt, um sich in Besitz der Stadt Balenciennes und auch wohl noch anderer Gebietstheile des deutschen Reichs in dieser Gegend, z. B. Gent's zu setzen. Obwohl nun ein zweiter Feldzug des Königs, ein erster, der sogar mit Hulfe des Königs von Frankreich und des mächtigen Herzogs der Normandie unternommen mar, blieb erfolglos, hier das alte Berhältniß wieder herstellte, wurde Heinrich später doch durch die Unruhen in Lothringen. also vornehmlich durch die Empörung seiner Schwäger gezwungen, den Markgrafen nicht allein mit Valenciennes, sondern einige Jahre später auch mit Walchern zu belehnen. Dadurch wurde Balduin, der bisher nur ein Bafall des französischen Königs war, Fürst des deutschen Reiches, dadurch entstand erft jenes zwieschlächtige Verhältniß von Aron= und Acicheflandern, das dann in der Folge nicht unwesentlich dazu beitrug, diese Wegenden dem deutschen Wesen zu entziehen. Auch hier hat also Heinrich seinen Zweck nicht erreicht, auch hier mußte er Gebiete des Reiches einem zweifelhaften Lasallen übergeben.

Wenig ersprießlicher scheint mir die Wirksamkeit unseres Königs in den burgundischen Angelegenheiten gewesen zu sein, denn mit Recht ift auch hier, zuletzt noch von Souchan, der Mangel an durchgreifen-

der Energie beklagt. Es maren wohl hauptsächlich seine persönlichen Erbrechte, die er geltend machte, um den Aufall des arelatischen Reiches an das deutsche bei dem bevorstehenden Aussterben des dort herrschenden Königshauses durch Vertrag und hauptfächlich durch Befetzung von Bafel im Jahr 1006 zu fichern. Seiner beinnächstigen Nachfolge widersetten sich nun aber nach einigen Jahren die burgundischen Groken, an deren Spite der mächtige Graf Otto Wilhelm ftand, wodurch Rudolf, der schwache König des Landes, sich im Jahr 1016 veranlagt fah, schon jest bei Lebzeiten seinem Schwestersohn, dem Ros nig der Deutschen, einen wesentlichen Antheil an der Regierung zu überlaffen, ja ihm das Land felbft, freilich einstweilen noch als Lehn, zu übergeben. Die burgundischen Großen widerstrebten dem nun noch mehr; Otto Wilhelm fette fich jogar in Befit von Bafel, das darauf von Heinrich erfolglos belagert wurde. Diejer Angelegenheit wegen hatte er, wie früher bemerkt, den dritten Krieg gegen Bolcslav gleich nach dem ersten Feldzuge unterbrochen. Daher bezieht fich Thietmar's Wort: "der Kaiser zog traurig von dannen, da er weder hier (in Burgund) noch im Often seinen Teinden einen wesentlichen Schaden zugefügt hatte," auf beide Ereignisse. — Die Großen Burgund's wußten nach folden Erfolgen auch den König Nudolf wieder auf ihre Seite zu ziehen, der darauf Beinrich bat den Bertrag ruckgängig zu machen, was von diefem dann auch, aus Rudficht auf feinen Dheim, gefchehen fein foll 35). Allein im Jahr 1018 fühlte letterer fich abermals zu schwach die Regierung weiter zu führen; er übergab daher diefelbe von neuem unferm König auf einem Reichstage zu Mainz in aller Form Rechtens, und es scheint letterem daselbst auch von einer größern Anzahl burgundischer Großen gehuldigt zu sein. Im Sommer dessels ben Jahres rückte Heinrich, doch wohl nur um sich nun wirklich in Besit des Landes zu setzen, in Burgund ein, erreichte jedoch diesen Awed nicht, mußte vielmehr, obgleich er bis zur Rhone vorgedrungen war, "ohne Erfolg zurücktehren," wie die einsiedler Annalen fagen. Bielleicht hatte fich gar König Rudolf zum dritten Male von ihm abgewandt. In den Besitz von Basel hat sich Heinrich auch dieses Mal nicht wieder zu setzen gewußt; auch das, und damit ein wesentlicher Schritt, um den Anfall des Reiches Burgund an das beutsche gu fichern, gelang erft Conrad II.

Die mannigfachen Beziehungen, welche zwischen unsern Königen und Italien bestanden, hatten ihren Bereinigungspunkt in dem Kaiserthum, dem eben in der Berknüpfung dieser verschiedenen Interessen eine Basis gegeben war. — Damals so wenig wie viele Jahrhunderte vor und nachher umfaßte ein Staat Italien. Auch knüpfte kein gemeinsames Interesse, wie sich schon aus dem Geist der dürstigen Geschichtsquellen ergiebt, die verschiedenen Gebiete an einander. Daher sind hier manche Einzelheiten zu besprechen, ehe wir das Allgemeine des Kaiserthums Heinrich II. betrachten.

Die schroffe, durch Geschichte und geographische Lage bedingte Sonderstellung des Freistaats Benedig gegenüber von dem gesammten übrigen Italien hatte in der letzten Zeit der Ottonen durch Erweiterung merscantiler und politischer Beziehungen abgenommen. Es war daher wohl von gutem Einfluß, daß Heinrich II. durch einen Bertrag, den er gleich im ersten Jahre seiner Regierung mit dem Dogen, welchen er hierbei als Herzog von Dalmatien anerkannt haben soll 36), abschloß, dem alten Berhältniß seine Anerkennung gab.

Das übrige Italien mar in fehr verschiedenartige herrschaften getheilt. Die Gebiete des alten Langobardenreiches, sowohl im Norden als auch im Suden, bildeten das eigentliche Rönigreich Italien. Die früher unter den einheimischen Herrschern fast ganz untergegangene oberste Staatsgewalt war hier durch die enge Verbindung mit dem deutschen Rönigthum wieder wesentlich gestärtt, hatte namentlich die weltlichen und geiftlichen Großen in ein viel größeres Abhängigteits verhältniß zur Krone zu bringen gewußt als je zuvor. Gin Zeichen bavon ift, daß den beiden letten Ottonen ohne weiteres die Ausübung ber königlichen Gewalt zugeftanden wurde; felbst während der Minderjährigkeit Otto III. ließ man sich eine Regierung in seinem Namen gefallen. Erft nach deffen Tode erhob fich im Königreich Stalien eine heftige Opposition gegen die deutschen Könige. Der Grund dazu scheint in der engen Verschmelzung gelegen zu haben, die jene beiden Raiser mit ihren Reichen Italien und Deutschland beabsichtigten, wobei ersteres, als das schwächere, dann entschieden in ein untergeordnetes Berhältniß gegen letteres hätte treten muffen, mahrend bisher teine Abhängigkeit vom deutschen Reiche, etwa wie bei Böhmen und Volen, statigefunden hatte. Dag man Italien, mindeftens nach dem Tode Heinrich II., als ein felbständiges Land ansah, dem es aber nütlich sei, die Könige der Deutschen auch zu den seinigen zu wählen, ersehen wir aus dem bekannten Vriese des Abtes von Reichenau. — Das gänzliche naturgemäße Mißglücken der auf eine Realunion hinzielenden Plane Otto II. und III. veranlaßte nach dem Tode des letzteren die Erhebung eines einheimischen Großen zum König.

Arduin, bisher Markgraf von Jorca, wird freilich wohl mehr durch Gewalt denn durch allgemeine Wahl den Thron erlangt haben. Viele, besonders geiftliche, doch auch weltliche Großen, erkannten ihn nicht an, und selbst für das kleine Häuflein seiner Getreuen mag es entscheidend gewesen sein, daß Deutschland erft nichrere Monate nach der Krönung Ardnin's wieder ein Haupt erhielt. Kanın war hier Heinrich allgemein anerkannt, als auch bereits Gefandte italienischer Großen erschienen, ihn aufzufordern, bald möglichst über die Alpen zu kommen, um auch die Regierung des Königreiches Italien anzutreten. Rönne er nicht, so moge er einige seiner Fürsten schicken. Dieses geschah einstweilen. Aber die völlig ungenügende Streitmacht, die Otto, der alte Herzog von Kärnthen, am Ende des Jahrs 1002 hinführte, wurde von Ardnin gleich bei ihrem Ginmarsch total geschlagen und zurückgeworfen. Obwohl nun hierdurch das Ansehen Arduin's bedeutend zugenommen haben muß, wurde der deutsche König doch, als er, in Folge mehrfacher Aufforderung italienischer Fürsten, etwa fünfzehn Monate später selbst in das Land kam, ohne daß er Waffengewalt, außer bei dem Zug durch die Klausen, anzuwenden brauchte, im oberen und mittleren Italien allgemein von beiden, geiftlichen wie weltlichen Fürsten, anerkannt. Wie im Triumph zog Heinrich nach der alten Königestadt Pavia und ließ sich hier, nach geschehener Wahl, auf das feierlichste huldigen und fronen. Sofort nahm er eine Menge Regierungshandlungen der verschiedensten Art vor, so daß gar kein Zweisel fein kann, er hatte hier fogleich eine viel größere Königsgewalt als Arduin sie jemals besessen. — Die raschen Erfolge können keineswegs der Güte und Milde des Königs, etwa gegenüber der Rauheit und Härte Arduin's, von denen unsere, freilich alle von Gegnern desselben gefchriebenen Berichte erzählen, zugeschrieben werden, denn noch viele Jahrhunderte später wußte man von seinem scharfen Auftreten gegen Bavia zu erzählen. Hier kam es ähnlich wie bei dem Umzuge in Deutschland in Merseburg und Paderborn, am Abend des Krönungstages zu einem Volksauflauf, in Folge dessen die alte, ehrwürdige, schon damals so mächtige Stadt in Schutt und Trümmer sank. Ob dieses auf Geheiß des Königs geschah, kann nach Thietmar sehr bezweiselt werden, allein aus allen andern Quellen ersehen wir, daß ihm die Schuld beigemessen wurde, worans der Haß der Paveser gegen die Deutschen, der sich dann besonders unter Conrad II. zeigt, wohl erklärt werden mag.

Gegen Ardnin scheint Heinrich nach seiner Krönung nichts mehr unternonnnen zu haben. Er suchte nur noch Mailand auf, um hier am Grabe eines Heiligen zu beten, empfing darauf nachträglich die Huldigung der langovardischen Großen, die bisher noch nicht vor ihm erschienen waren, und zog dann, kaum drei Wochen nach seiner Erhesbung, wieder über die Alpen zurück. Thietmar erzählt uns, man habe sich über diese plötzliche Abreise beklagt, der König aber versprochen bald wieder zu kommen. Der beabsichtigte Zug gegen Boleslav, der noch in demselben Jahre mit der schnellen und leichten Eroberung Böhmen's endigte, wird ihn zur Rücksehr veranlaßt haben. Italien sah er erst nach Verlauf von etwa zehn Jahren wieder.

Der Erfolg der glücklichen Heerfahrt war ein fehr geringer. Er war gleich dem vieler ähnlicher Unternehmungen gegen Boleslav von Polen, gegen die Brüder der Kunigunde, gegen Baldnin von Flandern: der König hatte seinen Geind gedemüthigt, nicht vernichtet, sowie er den Rücken wandte, suchte sich Arduin wieder in Besits der Macht zu setzen. Heinrich war nun auch, wie früher Ardnin, gefrönt, und somit hatte Italien zwei Könige, die sich gegenseitig anfeindeten und die Rechtmäßigkeit des andern bestritten. Da fam es denn darauf an, wer sich im Besitz des königlichen Ansehens zu behaupten wußte. Wir haben nun von Heinrich allerdings aus den folgenden Jahren eine Anzahl von Urkunden, die sich auf italienische Berhältnisse beziehen 37), und können daraus schließen, daß das Land seiner Gimvirfung nicht gang entzogen war, aber eine Herrschaft fann er hier nicht ausgeübt haben, vielmehr fann Ardnin's Macht im Lande viel größer gewesen sein wie die seines weit entfernten Gegners, dem freilich die meisten Bischöfe des Landes die Treue bewahrt haben werden. Bavia erkannte alsbald von neuem die Herrschaft jenes an, und aus späteren Urfunden Heinrich's ersehen wir, daß von den weltlichen Großen so viele von ihm ab, seinem Gegner zufielen, daß ihm von diesen nur sehr wesnige treu geblieben sein werden. Ob Heinrich in dieser Zeit die Bisthümer Italien's besetzt hat, ist doch schr zweiselhaft. Bei Rasvenna machte er einen Versuch, allein die Ernennung seines Bruders war auch hier von keinem bessern Ersolg als die Megingand's zum Erzbischof von Trier, denn auch jener mußte einstweilen wie dieser umherirren, konnte seinen Sitz nicht einnehmen. Die Anhänger Heinrich's waren offenbar nur auf Selbstschutz angewiesen und hatten demnach von dem kriegerischen König Arduin viel zu leiden. "Hunger, Durst, Hitz, Kälte ertrug der Bischof von Novara aus Treue gegen uns," sagt Heinrich selbst später in einer Urkunde 38). Am meisten wird der Bischof Leo von Vercelli durch die Feindschaft Arduin's erslitten haben.

Schon diese Lage seiner Anhänger hätte den König bewegen müssen, sein beim Abzuge aus Italien gegebenes Versprechen zu lösen und bald wieder dorthin zu kommen. Seit 1007 dachte er hieran auch Jahr für Jahr 39). Als Grund der langen Zögerung werden nun die vielen Kriege in Deutschland angegeben: allein warum hinderten denn diese 1013 nicht? Die Luxemburger waren jetzt durchaus noch nicht besiegt und einen solchen Frieden, wie er kurz vor seinem Römerzuge mit Boleslav abschloß und damit einem Kriege ein Ende machte, um den er sich, odwohl er schon viele Jahre dauerte, sonst gar nicht bekümmert hatte, hätte er längst abschließen können, denn der Pole war stets zum Frieden bereit 40).

Heinrich konnte jetzt nach Italien ziehen, weil dringendere Gründe als je ihm dieses zur Pflicht machten. Dieses Mal galt es, die Kaisferkrone zu erlangen und dann das kaiserliche Ansehen in Kirchensfachen geltend zu machen.

Nirgends hatten die Plane, welche die knabenhafte Phantasie Otto III. zu realisiren suchte, so heftigen Widerstand gefunden als in Rom, der Stadt also, der er einen so hervorragenden Platz in jenen angewiesen. Die Herrschaft der deutschen Könige über die ewige Stadt brach daher noch zu Lebzeiten des dritten Otto, der sie selbst erst wieder aufgerichtet, zusammen. Damit nun aber auch die Gewalt über das römische Bischofthum, denn dieses gerieth jetzt wieder, wie

por den Zeiten der Ottonen und in folchen Tagen derfelben, wo sie perhindert waren, ihr Ansehen persönlich in Rom geltend zu machen, in Abhängigkeit von den römischen Adelsfamilien, murde diesen abermals Bankapfel und Biel ehrgeiziger Beftrebungen. Des Batriciats bemächtigte sich ein Sohn des von Otto III. hingerichteten Crescentius. Er erkannte Heinrich als zukunftigen Raiser an, ehrte ihn durch Geschenke, suchte aber zu verhindern, daß er nach Rom komme. Unter seinem Einflusse wurden darauf, wie ce scheint, die drei Bapfte erhoben, die zwischen Sylvester II. und Benedict VIII. an der Spike ber abendländischen Kirche standen. Rurz vor Erhebung des letzteren starb der Crescentier 41), worauf die Familie der Tusculaner sich des entscheidenden Einflusses zu bemächtigen wußte. Aus einer zweispaltigen Papstwahl gieng ihr Candidat, eben Benedict VIII., als Sieger Heinrich II. wird ihn wohl sofort als rechtmäßigen Papft anerkannt haben 42), obwohl er seinem Gegner Gregor, als dieser sich Weihnachten 1013 bei ihm in Deutschland einfand und ihn um Schut angieng, zusagte, er wolle nach Italien kommen und die Sache ordnen. Nach Thietmar follen alle Bapfte dringend gewünscht haben, Seinrich möge sich baldigst die Raiserkrone holen. Es wurde ihm diese von keinem streitig gemacht. Auch ber Crescentier ehrte in ihm, wie wir sahen, bereits den zufünftigen Raiser. Auch in dem um Rom herum gelegenen Gebiete erkannte man ihn schon vor der Krönung als Herrscher an; Arduin's Rönigthum, das doch eigentlich auch nur das der Langobarden fem follte, wird sich nie auch nur zu dem Unspruch erhoben haben, diese Länder zu beherrschen. Für biese Berhälmisse ist charakteristisch, was uns der Abt Hugo von Farfa erzählt. Er habe sich im Jahr 1007 nach Deutschland begeben, um vom Könige eine Angelegenheit ordnen zu lassen. Das sei auch geschehen, aber die Beilegung einer andern habe der König verschoben, da er fie beffer in Italien selbst ordnen könne, wohin er noch in demselben Sabre kommen werde." Aus derfelben Quelle erfehen wir auch, wie fehr der geordnete Rechtszustand, der nunmehr seit zwölf Jahren von feiner höhern Gewalt beschützt war, in dieser Zeit gelitten hatte. Der raub. füchtige Adel nahm sich was ihm beliebte. Es ift deshalb fehr erklärlich, daß häufig Gesandte nach Deutschland kamen und den Rönig baten, er möge doch baldigft über die Alpen kommen.

Erst jene zwiespältige Papstwahl gab, wie bemerkt, Heinrich Anslaß die Wünsche zu erfüllen. "Ohne jede Schwierigkeit kam der König mit der Königin nach Rom," sagt Thietmar und wird hierin von andern Nachrichten bestätigt <sup>43</sup>). Das Heer, das ihn begleitete, war nur klein, aber trothem öffnete Pavia ihm bereitwilligst die Thore; er seierte hier 1013 das Weihnachtssest. In Navenna setzte er darauf seinen Bruder als Erzbischof ein. In Nom wurde er am 14. Februar 1014 zum Kaiser gekrönt. Bald nachher trat er den Nückzug an und erreichte, nach einem längeren Aufenthalt in Oberitalien, wo er viele von denen, die sich wieder zu Arduin gewandt hatten, durch Conssistent ihrer Güter bestrafte, und nachdem er in aller Eile noch ein Bisthum gestistet, Ansang Juni 1014 wieder sein deutsches Neich.

König Arduin hatte dieses Mal nicht einmal gewagt ihm den Einmarsch streitig zu machen. Er zog fich in eine feiner festen Burgen zurud und bot von hier aus dem Gegner an, wenn er ihm eine gewisse Grafschaft überlassen wolle, sei er bereit, die Krone auszuliefern und seine Söhne als Beisel zu stellen. "Da der König," sagt Thietmar, "nach dem Rathe Weniger das nicht zugestehen wollte, sah er erst fpater ein, wie fehr das jum großen Schaden feiner Betreuen gereichen follte." Go war es auch in der That. Heinrich strafte allerdings die Anhänger Ardnin's, führte nicht wenige von ihnen gefangen mit nach Deutschland, aber den Urheber diefer Unordnungen, den König Arduin selbst, ließ er auch dieses Mal unbesiegt in seinem transalpinischen Reiche. Raum war er wieder in Deutschland, als der auch fein altes Treiben von neuem aufnahm. Die Bischöfe hatten abermals viel von ihm zu leiden, namentlich wird uns der treue Leo von Bercelli gengunt, deffen Stadt er von neuem überfiel und fich auf das araufamste an ihm für die Begünstigung Seinrich's rüchte 44). Darauf wird sich das angeführte Wort Thietmar's beziehen. Unter diesen Umständen war ce ein Glück für die Anhänger des Raisers, daß Urduin endlich freiwillig die Arone niederlegte, in ein von ihm gestiftetes Rlofter gieng und hier bereits am 14. December 1015, unbesiegt von feinem Gegner Heinrich II., starb.

Ein dritter Zug Kaiser Heinrich's über die Alpen wurde durch die Verhältnisse Unteritaliens herbeigeführt. — Es waren hier die Griechen noch immer im Besitz von Apulien und Calabrien. Sowohl pon ihnen als auch von dem Könige von Italien, dem Raifer, wußte fich der Kürst von Salerno in ziemlicher Unabhängigkeit zu halten. Die Oberlehnsherrlichkeit unserer Rönige als Rönige der Langobarden erftrectte fich also in der Regel nur über die Fürsten von Benevent, Capua und Reapel. Und selbst diese war feine gesicherte, denn die Fürsten wandten sich nicht selten den Griechen gu. Das war noch im Jahr 1000 geschehen, worauf jedoch Otto III. im folgenden Jahre mindestens den mächtigsten unter ihnen, den Fürsten von Benevent, wieder zur Unterwerfung zwang. Bon da an scheint derselbe tren zum abendländischen Reich gehalten zu haben und war somit eine Hauptstütze für die Apulier, als fie acht Jahre nach Kaifer Otto's Tode, vielleicht noch gereist durch Angriffe der Araber, denen fie schuklos preisgegeben waren, unter der Führung des Langobarden Melns und mit Sulfe normannischer Heerschaaren, die damals zum ersten Mal in diesem Lande auftraten, sich der Berrschaft der Briechen zu entziehen und dem einheimischen Königreiche auzuschließen suchten. Anfangs waren die Aufständigen glücklich, nachdem aber neue Streitfräfte von Constantinopel gesandt waren, wurden sie nicht allein niedergeworsen, sondern auch ein Theil von Benevent, also vom Reiche Heinrich II. erobert. Der Fürst dieses Landes hielt trothem tren zur nationalen Sache, allein der von Capua unterwarf fich der griechischen Herrichaft und ber von Salerno, allerdings fein Bafall des Rönigs, scheint ein Gleiches beabsichtigt zu haben. Co geboten denn bereits die Griechen über die Gebiete bis in die Nähe von Rom, bedrohten in der ewigen Stadt das Oberhaupt der abendländischen Kirche selbst. Durch Anlage von Burgen, namentlich des starken Trojas, suchten sie ihre Herrschaft zu befestigen.

Diese große Noth wird im Anfange des Jahres 1020 jenen Langobarden Melus und den Papst veranlaßt haben über die Alpen zu eilen, um Heinrich dringend aufzusordern, dem südlichsten Theile seines Riciches baldmöglichst zu Höllich zu kommen. Bielleicht ist niemals der Zug eines deutschen Königs nach Süditalien berechtigter gewesen als damals. Heinrich war auch bereit ihn zu unternehmen, allein er konnte die Heerschlich durch jenen Grasen Otto von Hammerstein beschäftigt wurde, der von seiner Gemahlin nicht lassen wollte. Als

er aber endlich kam, verfolgte er das Ziel mit vieler Energie. jene Zeiten muß fein Beer eine unermegliche Starte gehabt haben; Gfrörer's, auch von Giesebrecht acceptirte, Berechnung, daß es 60,000 Mann gezählt, mag unsern Quellen zufolge nicht zu hoch sein. Man muß jedoch nicht benken, daß es nur aus Deutschen bestand, im Gegentheil, die meisten Krieger werden Italiener gewesen sein. Damit erreichte nun auch Heinrich in einem Feldzuge, was bei seinen übrigen friegerischen Unternehmungen sonst fast nie geschah, bas vorgesteckte Biel. Er brangte die Briechen wieder in ihre Brengen guruck, nahm ihre Burgen und festen Städte in bem eroberten Lande ein, die abgefallenen Fürsten zwang er wieder zur Anerkennung seiner Oberhoheit, den von Capua führte er gefangen mit nach Deutschland. Möglich mag es fein, daß er sogar noch einen Versuch gemacht hätte, die Griechen gang aus Italien zu verdrängen, wenn nicht im Beere, wie so oft in dieser Zeit, wo das Verpflegungswesen noch ganz darnieder= lag, ansteckende Rrankheiten, die namentlich die Deutschen sehr becimirt zu haben scheinen, einen beschleunigten Rückzug nothwendig gemacht hätten.

Es ist ein wunderbarer Contrast zwischen den beiben letzten friegerischen Unternehmungen, die wir von Heinrich II. kennen. Die Griechen zu besiegen, ihre starke Keste Troja einzunehmen, abgefallene nicht unmächtige Kürsten, ben Guben Italien's seiner Botmäßigkeit wieder zu unterwerfen, langjährige Bestrebungen seiner Feinde zu vernichten, dazu gebrauchte er etwa eben so viel Zeit als erforderlich war, um die Burg des winzigen, uns lediglich durch feine Streitig= feiten mit dem König bekannten Grafen Otto von Hammerstein ein= zunehmen. Und wie verschieden die Zwecke beider Unternehmungen! Dort erfüllt Heinrich als König zweier mächtiger Reiche, als gebietender Schutherr der abendländischen Kirche eine hohe Pflicht: hier giebt er sich dazu her, einen seiner Untergebenen mit Krieg zu überziehen, weil er eine Satzung der Kirche nicht gehalten. Ja, letzteres scheint ihn sogar verhindert zu haben, jene hohe Pflicht schon früher zu erfüllen. — Aber ift es nicht ganz dieselbe Erscheinung, wenn wir feben, wie unfer König einmal dem mächtigen Bolenherzog binnen kurzer Zeit Böhmen und das Milzienerland zu entreißen, ihn bann,

fast noch schneller, bis tief in das Innere seines Reiches zu verfolgen weiß, um ihn hier zu einem Frieden zu nöthigen, in dem er auf alle Erfolge feiner früher fo siegreichen Waffen verzichten muß, und wenn wir dann wieder mahrnehmen, wie ebenderfelbe König in der Hand ebendesselben Teindes viele, viele Jahre lang weite Strecken des Reiches laffen, sie ihm endlich gar in dem Frieden, der diesem von ihm felbst propocirten Kriege ein unrühmliches Ende machte, abtreten mußte? Der König hatte freilich zu gleicher Zeit mit seinen Schwägern gu fämpfen. Aber was geschah denn hier? Hat Heinrich ihren Aufruhr mit Baffengewalt niedergeworfen? Die Geschichte hat es wenigstens nicht überliefert. Und weshalb unternahm denn Beinrich in einem doch bedenklichen Augenblick den zweiten Krieg gegen Boleslav, der doch dazumal nichts vom deutschen Reich occupirt hielt? Weil die Lintizen und der Herzog von Böhmen im andern Fall von ihm abzufallen drohten, fündigte er dem Bolen den Frieden. Burbe bas wohl für die hehren Ottonen, die in Deutschland und Italien eine starke Königsgewalt aufrichteten oder handhabten, die Welt mit ihrem Ruhm und ihrem Anschen erfüllten, oder für die ersten Salier, die jene Königsgewalt gegen feindliche Mächte so mannhaft vertheidigten, fie aufrecht zu erhalten und ihr Ansehen zu vermehren wußten, ein Grund gewesen sein?

"Macht ein Ende mit der Vertilgung der Redarier," befahl vom fernen Italien aus der große Otto seinen sächsischen Fürsten: und sein dritter Nachfolger war so innig mit ihnen verbündet, daß er es rusig hingehen ließ, als sie einen nicht unansehnlichen Theil des Reiches diesem wieder entzogen, indem sie dessen Bewohner von neuem zum Heidenthum hindrängten. Erst der kräftige Conrad hat auch hier wieder das Ansehen und den Umsang des Reiches hergestellt.

Und wersen wir noch einen Blick auf die Empörungen der Großen, so sehen wir auch da unvermittelt neben einander die Einnahme von Trier, vielleicht auch die von Metz, die schnelle Unterwersung mächtiger Herzoge, sei es von Schwaben oder von Sachsen, und die schimpsliche Vertreibung des vom König ernannten Erzbischofs aus Trier, die ermüdend und matt sich hinschleppenden Züge gegen die Luxemburger und die schmachvoll lang dauernde Fehde gegen Otto von Hammerstein. Nicht im entferntesten dürsen, wie oben bemerkt,

biese Empörungen mit den großartigen Fürstenverschwörungen zur Zeit der Ottonen und Salier verglichen werden: nirgends haben sich, nehmen wir den einzigen Fall der Erhebung des Markgrasen Heinrich aus, die verschiedenen Feinde Heinrich's zu dessen gemeinsamer Bestriegung die Hand gereicht. Gegen seine Feinde trat der König zwar mehrsach mit großer Energie auf, brachte dann doch aber selten die Sache zu Ende, mußte deshalb immer wieder von vorne anfangen. Wenn er den Sieg erreicht, kehrte er so häusig um, den Feind versnichtete er sast nie, ließ ihm vielmehr Raum, sich sofort hinter seinem Rücken von neuem zu erheben. Daher blieben denn auch selbst so mächtige Züge, wie die beiden letzten gegen Boleslav, der Sache nach erfolglos.

Eben diese Halbheit in seinen Handlungen weist doch mit Nothswendigkeit darauf hin, daß Heinrich II. zwar eine starke Königsgeswalt zu Gebote stand, aber von ihm nicht immer mit der ersorderslichen Energie gebraucht wurde. Denn der Starke kann wohl schwach, der Schwache aber nimmer stark sein. Persönlich scheint mir Heinrich II. schwach gewesen zu sein, stark die ihm anvertraute Resgierungsgewalt.

Das deutsche Reich war doch zur Zeit der Ottonen viel zu stark, als daß es durch die Träumereien, zu denen sich Otto III. mährend der letten Jahre seines Lebens hinreißen ließ, denn vorher ift nichts zu bemerken was unmittelbar die Entfaltung des Reiches bedrohte, so schnell an den Rand des Abgrundes hätte gebracht werden können. Nimmer kann auch, so meine ich ferner, eine politische Gewalt von der Naturwüchsigkeit und der festen Grundlage des da= maligen deutschen Königthums binnen wenig Jahren weder so tief fallen, wie es geschehen sein mußte, wenn man dadurch die zahlreichen Halbheiten und Schwächen Heinrich II. erklären wollte, noch so schnell wieder, jenes vorausgesett, zu einem Ansehen kommen, wie das Oberhaupt des deutschen Staates doch gleich im Anfang der fräftigen Regierung Conrad II. zu genießen hatte. Unser Rönig wird nun auch nicht schwach in dem Sinne gewesen sein, als ob es ihm an standhafter Verfolgung vorgesetzter Ziele ober gar an persönlichem Muthe, der ihm nicht abzusprechen ist 45), gefehlt hätte, vielmehr mar er in der Handhabung der in seine Hände gelegten Regierungsgewalt nur deshalb schwach, weil er im Handeln nicht die nothwendige Consequenz mit der äußersten Aufbietung aller Kräfte zur baldigen Ersteichung des erwünschten Zieles zu verbinden wußte. Biele der Kriege, die er zu führen hatte, wurden durch seine Persönlichkeit hervorgerusen; ehe er dann den einen beendet, stürzte er sich bereits in den andern, und nur selten machte er ihnen dann, wie es Art seiner Vorgänger und Nachfolger war und wie er selbst, bei einzelnen Gelegenheiten hat er es gezeigt, wohl die Kraft dazu gehabt hätte, mit einem gewaltigen Schlage ein Ende.

Wenn daher Wipo, der Biograph seines Nachfolgers, von Heinrich sagt, er sei gestorben, als er gerade die Früchte seiner Arbeit in Frieden hätte genießen können, so ist das doch nur eine rhetorische Wendung. Er hätte, wenn er länger gelebt, mindeftens gegen bie Slaven und Burgunder den Krieg wieder aufnehmen muffen. kann der Kaiser auch, selbst wenn uns durch den Mangel der für andere Berioden seiner Geschichte so reichlich fliegenden Quellen eine Kunde von neuen Unternehmungen nicht vorenthalten ist, in ben letten Tagen seines lebens nur furze Zeit Frieden genossen baben, kaum so lange als schließlich die zehrende Rrankheit mahrte, die feiner raftlofen Thätigkeit am 13. Juli 1024 ein langsames und qualvolles Ende machte. Seinem Nachfolger hinterließ er die Ausführung wichtiger Aufgaben: außer ber schließlichen Beilegung ber Sache Otto's von Hammerstein, die Wiedererwerbung der unter seiner Regierung an Polen und die heidnischen Slaven verlorenen Landschaften des Reiches und die Sicherung der Nachfolge in Burgund.

# Anmerkungen.

Nachdem Giesebrecht in seinem verdienstlichen Werte ben objektiven Thatbestand ber Geschichte Heinrich II. mit erschöpfender Benutung des gesammten Materials und einer eingehenden, scharfen Kritit dargelegt hat, wird es hier wohl nicht ersorderlich sein, für sede berührte Thatsache die Quelle zu citiren. Die Begründung einiger abweichender Ansichten oder solcher Punkte, die ganz besonders in Betracht kommen mußten, mag, neben den Berweisungen auf das von Siesebrecht noch nicht benutzte Werk von Hirsch, zu unserm Zwecke genügen.

- 1) In der darüber ausgestellten Bulle, Jassé 6222 heißt es bereits:—
  attendentes, quod, cum diadema sceptrumque imperii suscepisset, non
  imperialiter sed spiritualiter vixit; in thoro etiam legitimo positus,
  quod paucorum suisse legitur, integritatem castimoniae usque in sinem
  vitae conservavit. Es ist zuweisen behauptet worden, diese Aussassimanne
  von Abalbert her, der doch, was durch die Bulle bestätigt wird, sicher nur, wie
  vorher schon Etsehard, die allgemeine Aussassiman wiedergab.
  - 2) Thietm. VIII, 11.
- 3) Bgl. 3. B. die Urfunden bei Böhm. 51. 99. 145. 157. LL. II, 18, 26, II, b, 159. Auch der vermehrte Antheil der Fürsten an der Regierung mährend der Minderjährigkeit Otto III. kann nur beweisen, daß sie sich seit lange daran betheiligten.
  - 4) Bait, Berfaffungegeich. III, 498.
- 5) Siesebrecht legt zur Begründung seiner Ansicht schon hier auf die Worte Wipo's: vires et viscera regni, die sich auf die Fürsten beziehen, viel Gewicht, allein letzterer Ausbruck wenigstens kommt früher vor, z. B. bei Regino zu 888, SS. I, 598; jedoch scheint mir dieses auch wenig zu beweisen, denn daß die Fürsten eine sehr große Rolle spielten, ist doch aus ganz andern Momenten zu ersehen.
  - 6) Thietm. VII, 19. Gesta epp. Camerac. III, 1.
- 7) Thietm. IV, 34. Bgl., auch für bas Folgende, meinen Ercurs: Die Erhebung Beinrich II. jum beutschen König, bei hirsch I, 440.
  - 8) S. meine Rote 6 bei Birid I, 217, vgl. S. 445.
- 9) An einem andern Orte gedente ich hierüber eingehender zu fprechen, bier genüge es barauf zu verweisen, daß fich aus der gleich citirten Stelle Thietmar's ergiebt, daß die Zeitgenoffen die Entziehung des herzogthums nur dem Konig beimaßen.
  - 10) Böhm. 910. 11) Thietm. V, 20.
  - 12) Thietm. VI, 25, vgl. Hirsch S. 360.
- 13) Bgl. Thietm. VI, 25; Annal. Quedlinb., aud Annal. Colonien., SS. I, 99; Herim. Augiens. 3u 1008.
  - 14) Gesta Treveror. cap. 30, SS. VIII, 172.
  - 15) S. meinen Ercurs über Pfalzgraf Eggo bei Birich S. 452.
- 16) Giesebrecht S. 592 führt Alpert I, 2 bafür an, allein ich bin zweisfelhaft, ob sich diese Bemerkung, die so ganz allgemein gehalten ist und zwischen Notizen steht, die, nur zum Theil richtig, überhaupt die Berdienste des Königs hervorheben sollen, auf ein besonderes Ereigniß oder auf das des Jahres 1009 beziehen soll, denn daß auch hier mindestens ein Theil von Metz eingenommen wurde, zeigt Thietm. VI, 35.
- 17) Thietm. VII, 19; Gesta Trever., addit. cap. 1. Megingaud wurde auch in Trier begraben; Thietm. a. a. D.

- 18) Herim. Augiens. zu 1008.
- 19) Der Interpolation ber Fundat. Brunwil. ift hier wohl voller Glaube au ichenten, f. meinen Excurs bei hirfch S. 451 und Nachtrag S. 560.
  - 20) Annal. Quedlinb. at 1011.
  - 21) Wolfher, Vita Godeh. prior cap. 31.
  - 22) Thangmar, Vita Bernw. cap. 43.
- 23) So Wachler bei Ersch und Gruber, Allgem. Enchclop. Sect. I. Thl. 42, S. 123, dahingegen theilt Kluckhohn, Gesch. des Gottesfriedens S. 79, bie Ansicht Giesebrecht's. Da dieser Sache vielfach eine große Wichtigkeit beigelegt ift, wird es mir gestattet sein, hier meine entgegengesetzte Meinung darzulegen.

Es heißt bei Thietm. VI, 39: Tunc iterum sibi percaram Merseburg invisit, et, firmata ibi ad 5 annos mutua pace, cum consilio paucorum urbem Liubusnam dictam edificare et confirmare precepit, de qua multi etc. Giesebrecht S. 70 hat diese Stelle mit einer andern verbunben und schreibt dann : "Ginige Jahre später (1011) mußten die sachfischen Grofen einen fünfjährigen Landfrieden unter fich aufrichten; mit erhobener Rechten ichmur ber König bei jeinen Lebzeiten bie Fehden und Bewaltthatigfeiten bes Abels nicht länger zu bulben; es war ein Gid, ben bei ben Berhaltniffen ber Zeit Bijchof Thietmar als eine Bermeffenheit ansah." In ben Beweisen beißt es bann noch: "über ben bom Konig felbft beschworenen fünfjährigen Landfrieden in Sachjen Thietmar VI, 39 und VII, 5." Dies zulett angeführte Capitel ift febr lang. Thietmar erzählt barin, fein Reffe, Graf Berner, habe fich, am 7. November 1014 (!), ad urbem Bichlingi begeben, et domnam ejusdem Reinildam prius a se desideratam fraudatis custodibus rapuit invitam. Diefe habe nämlich bem Raifer gelobt, fie wolle fich nicht ohne feinen Rath und feine Buftimmung vermählen. Graf Werner mird babei vermundet und läßt fich beshalb in einen benadhbarten foniglichen Sof bringen. Der Billicus meldet dieses dem Kaiser: et ejus mentem fecit nimis hilarem; speravit enim, eum in suam venientem potestatem, - periturum aut pretio ineffabili ab hoc redempturum. Darauf: nos ad presentiam cesaris vocati, quali presumptione suum nepos meus interruperit votum, ab eodem flebili lamentatione percepimus. Namque cum Brun a Milone inimico ejus in domo propria, ubi omnibus est pax habenda, occideretur, idque ab omnibus indigenis imperatori lugubriter intimaretur, multum rogatus, ut suorum more antecessorum tam sceleratis hominibus predium cum incolatu prohiberet, idque sacramentis firmare ex sua parte iussisset, elevatis manibus — Deo et cunctis presentibus illud se quamdiu viveret impleturum promisit. Et quia scimus, multo sacius esse, bonum non vovere Deo, quam postea declinare, rogitemus eum, cui haec dedit promissa, sicubi ea humanitatis gratia seu malo is fregerit ortatu, emendatione condigna resipiscat. Post imperatoriam lamentationem etc., worauf Thietmar ben weitern Berlauf dieser Angelegenheit seines Reffen erzählt.

Bie ein directer ober auch nur indirecter Zusammenhang zwischen bem Frieden, von dem VI, 39 gesprochen, und dem was VII, 5 erzählt wird, gesunden werden kann, ist mir unklar. Ich vermag aber letzteres auch überhanpt auf keinen Frieden irgend einer Art zu beziehen, deute es vielmehr so: Eine Jungfrau wird wider ihren Willen aus dem eignen Hause gerandt. Der Räuber wird verwundet und begiebt sich auf einen benachbarten Königshof. Das hört der Kaiser und klagt darauf: Als Brun von Milo (wir wissen von beiden nichts) in seinem eignen Hause erschlagen und ihm dieses berichtet sei, habe er gelobt, solche lasterhafte Menschen (d. h. die, welche Hausfriedensbruch begangen), sollten nicht auf seine Güter kommen, und dieses Gelübde sei jetzt durch den Grasen Werner gebrochen. Im letzten der obigen Sätze sagt Thietmar nach meiner Ansicht nur: Gott möge dem Kaiser dieses wohl zu leichtsinnige Gelöbnis verzeihen.

Aber auch in bem Sate aus VI, 39 fann ich feinen Landfrieden ertennen. hier ift der Gedankengang fo: der Raiser tommt nach Merseburg, richtet bier einen gegenseitigen Frieden für funf Jahre auf und befiehlt, nur unter ber 316 fimmung von Benigen, die Stadt Lebufa wieder zu erbauen. Thietmar ift wahrlich confus, aber daß er die Aufrichtung eines Landfriedens für Sachfen in jo enge Berbindung mit der Erbauung einer Stadt im Gebiete und zur Beberrichung der Slaven gebracht batte, bas traue ich ihm nicht zu. Der Kriede scheint mir mit einem flavischen Stamme abgeschloffen zu sein, vielleicht mit den Liutizen. Daß dieses ab und zu geschah, ergiebt fich aus Thietm. VI, 51: in Harneburg cum Sclavis confluentibus plurima discutiens, pace vero ibi firmata, rediit, und aus Wipo cap. 33: caesar coepit quaerere, ex qua parte (es ist von den Liutigen und Sachsen die Rede) pax, quae diu inviolata inter eos fuerat, prius corrumperetur. Auch die Berse im Prolog zum fünften Budje Thietmar's vermag ich nur so aufzufassen. - Wie überhaupt so ift auch bei Thietmar, 3. B. IV, 2 und VI, 24. 59, eine pax mutua, ein gegenseitiges Berhältniß zwischen feindlichen Parteien. Unter Landfriede ift aber bisber immer etwas gang Anderes verstanden worden; nämlich Institute des mittelalterlichen Staats in Gegenden, wo die Regierungsgewalt ganz darniederlag, burch welche, unter Androhung von Strafe, für eine gewisse Beit allen benen, bie es geschworen, die Aufrechthaltung ber Ordnung gur Pflicht gemacht murbe. 280 nur Ginzelne ftreiten und die Regierungsgewalt hinreicht diese gur Ordnung au bringen, hat man nie baran gebacht, Landfrieden, alfo einen Erfat für ein fartes Regiment einzuseten. In Burgund und Frankreich famen daher querft Die Landfrieden, oder junachst die noch nicht einmal fo weit gehenden Gottesfrieden auf; in Sachsen tonnte bagu noch gar feine Beranlaffung sein. Auch in jenen Ländern würde man schwerlich zu dem Nothbehelf seine Zuflucht

genommen haben, wenn bort 3. B., wie oben für Sachfen besprochen ift, Bausfriedensbruch etwas fo Seltenes gemesen mare, dag er eine allgemeine Entruftung und ein Belübbe bes Konigs hervorzurufen im Stande gewesen ware. Daß aber der König für fein deutsches Reich gar nicht zu fo fdmächlichen Ditteln, wie die Aufrichtung eines Landfriedens war, zu greifen branchte, um die Ordnung aufrecht zu erhalten, ergiebt fich aus ber Regierungsgewalt, Die er hier ausüben fonnte und auch wirflich ausübte, wofür wir ja allein aus Thietmar unzählige Beweise haben, z. B. IV, 14. 26. VI, 32. 36. 54. 59. VII, 5. 6. 11. 32. 34. 35. 37. VIII, 4. 5. 9. 10. 13. Daher wird es auch fommen, daß wir bei Thietmar feinen einzigen Kall haben, wo er flagt, ber "aufgerichtete" Landfrieden fei gebrochen. - Aus allen von Giefebrecht jonft allegirten Stellen tann ich nur gang gewöhnliche Ausübung ber Regierungsgewalt erfennen, mit Ausnahme von VI, 7, wo uns eben Adalbold's Erweiterung vorliegt. Aber auch hier handelt es fich nicht um einen Landfrieden im bieherigen Sinne bes Wortes: nicht ben aufgerichteten Landfrieden, fondern den Frieden, ber an und für sich im Lande sein soll, ließ der König beschwören. — Bas fonst noch für Landfriedensbestrebungen Beinrich's angeführt wird, scheint mir noch bedenklicher zu fein. Der schwülftige Bebo schreibt in feinem befannten Briefe: amatores pacis optant tibi gaudia salutis etc. Ein jeder Lobredner bon Fürften im Mittelalter preift, daß fein Beld viel für den Frieden gethan, friedlich gewesen fei.

Man mag nun mit mir übereinstimmen ober nicht: so viel wirb fich, wie ich glaube, aus dem Borftehenden ergeben, daß der Nachweis für die Aufrichtung eigentlicher Landfrieden in dieser Zeit boch immer ein fehr bedenklicher ift. Schon aus diesem Grunde fann ich durchaus nicht zugeben, daß unter "lex" für jene Zeit entweder das gesammte Bewohnheitsrecht oder "vorzugeweise das einzige geschriebene Recht, die Landfriedensbestimmungen" zu versteben find. Giefebrecht führt zwei Cbicte bes Ronigs an, wodurch Streitigfeiten zwischen Dienstmannen verschiedener Rirchen beigelegt werden und die Ueberschreiter bestimmte Strafen erleiden jollen. Er fieht hierin Aufzeichnungen bes Landfriebens. Grundverschieden bavon find die Urfunden, die man bisher hierunter verstanden hat. Benn folde Streitigkeiten nicht auf bie vorgeschriebene Beife beigelegt oder bestraft wurden, so konnte allerdings baburch ber Friede bes Landes gefährdet werden, aber das geschieht ftets, sowie die Befete übertreten werden. Db eigentliche Landfrieden damals niedergeschrieben, wiffen wir nicht. Wenn etwas berartiges geschehen, fo konnen es jedoch nur abnliche Hufzeichnungen wie die alten Bolferechte fein, in benen Strafen für die notirt wurden, bie bie Ordnung, also bas Recht bes Gemeinwesens bradjen. - Unter lex ift aber, neben bem Gewohnheitsrechte, namentlich auch die obrigkeitliche Gewalt zu verfteben, z. B. Thietm. VII, 21.

24) So darf man wohl Thietm. VI, 21 und 36 combiniren.

- 25) Vita Meinwerci cap. 182.
- 26) Ademar, Histor. III, 37; SS. IV, 133.
- 27) Norbert, Vita Bennonis, cap. 4; SS. XII, 62.
- 28) Thietm. V, 7.
- 29) Thietm. IV, 9.
- 30) Adalbold cap. 22.
- 31) Hugo, Histor. Farf. SS. XI, 542.
- 32) Giesebrecht's Auslegung von Thietm. VI, 55 wird von den Annal. Quedlind. 31 1015 unterflütt.
  - 33) Thietm. VII, 36.
- 34) Daß auch unter Heinrich biefer Tribut gegeben murbe, möchte aus Wipo cap. 33 zu folgern sein. Conrad erhöhte später benselben.
  - 35) Alpert, De divers. tempor. II, 14.
  - 36) Pirsch I, 235.
  - 37) Gfrörer IV, 1, pag. 91.
  - 38) Provana, Studii critici pag. 390.
  - 39) Hugo, Historiae Farfens., SS. XI, 542.
- 40) Was Gfrörer S. 88 und Gicfebrecht S. 117 sonst noch hervorheben, weshalb gerade jetzt ein Römerzug minder bedenklich gewesen, scheint mir wenig auf sich zu haben. Ob der Erzbischof von Mainz jetzt Erkanbald, der von Magdeburg Gero hieß, während früher Willigis und Tagino die beiden Erzstühle inne hatten, ob das Herzogthum Sachsen jetzt durch einen Sohn des bisherigen Herzogs, das Schwaben's durch Ernst anstatt des unmündigen Knaben Hermann verwaltet wurde u. s. w., scheint mir für die allgemeine Sicherheit des Reiches nichts auszutragen. Richtig hat Giesebrecht bemerkt, daß sich der König in der letzten Zeit sogar noch mit dem mächtigen salischen Geschlecht verseindet hatte.
  - 41) Hugo a. a. D.
- 42) Das ist wohl daraus zu folgern, daß die beiden Erzbischöfe Walthard und Gero noch in dem Jahre 1012 ihre Pallien von ihm erhielten; Jaffé 3046. 3047.
  - 43) Thietm. VI, 61; Annal. Colon., SS. I, 99: sine molestia.
- 44) Giesebrecht hat hier noch Arnulf I, 16 angezogen, allein bas scheint mir boch bebenklich, ba sich bas hier Erzählte sehr wohl auf frühere Ereignisse beziehen tann.
- 45) Bgl. Giesebrecht S. 589, bazu Adalbold cap. 38; Gesta epp. Camer. I, 114.

#### XII.

## Uebersicht der historischen Literatur des Jahres 1861.

(Shluß.)

## 19. Die Schweig.

### I. Allgemeines.

Anzeiger für ichweizerische Geschichte und Alterthumstunde. Siebenter Jahrgang. 4 Nummern. Mit 4 lith. Tafelu. 8. (76 S.) Burid 1861, Burtli.

Fortsetzung eines bereits mehrfach erwähnten Blattes. (S. Histor. Zeitschrift 6, 142.) Dasselbe erfreut sich guten Gedeihens innerhalb ber schweizerischen Grenzen.

Möritofer, 3. C. (Detan in Gottlieben). Die schweizerische Literatur bes achtzehnten Jahrhunderts. 8. (XIV u. 536 S.) Leipzig, Hirzel.

Eine der ersten literarhistorischen Autoritäten der Gegenwart hat diessem vortrefflichen Werke anderswo eine einläßliche Besprechung gewidmet (Beilagen zur Allgemeinen Zeitung von 1861. No. 202—204). Wir dursen hier auf dieselbe verweisen und beschränken uns auf ein paar kurze Bemerkungen.

Das inhaltreiche Buch — weitaus die bedeutendste Leistung auf dem Gebiete der neuern Schweizergeschichte seit einer Reihe von Jahren — giebt, wie jener Beurtheiler sagt, "ein volles getreues Bild der herrlichen Kräfte, womit die (deutsche) Schweiz zu dem wunderbaren Geistesleben des achtzehnten Jahrhunderts ihr gutes Theil beigesteuert hat." Der Verfasser

hat daher seinem Vaterlande in Wahrheit ein Denkmal errichtet, wosur ihm Dank gebührt, und welches auch wohl den Zwed erreichen wird, den er sich dabei vorsetzte: gegenüber der Ungunst, womit die Kritik der neuern Zeit jene Mitwirkung der Schweiz zum geistigen Ausschwunge Deutschlands im vorigen Jahrhundert zu beurtheilen pslegt, einer unbefangenern und gerechtern Würdigung Eingang zu verschaffen. Man erkennt mit Vergnügen seinen Erfolg in dieser Richtung schon aus dem Eindrucke, welcher sich in der eben erwähnten Anzeige seines Werkes ausspricht, insbesondere auch in deren beherzigungswerthen Schlußworten.

Ein Borzug bes Buches, welchen biefelbe vielleicht nicht genügend erkannt hat, liegt in seinem, bem Gegenstande so gang homogenen und barum für die volle und richtige Auffassung der geschilderten Charattere so vorzüglich geeigneten Geiste. Der Kritiker vergleicht ben Berfasser rucksichtlich seines Stils mit ben Mannern, beren frubes mubsames Ringen mit der Sprache er erzähle. Ist hieran etwas (ein schweizerisches Ohr vermag dies weniger zu beurtheilen), so freuen wir uns hingegen, die Berwandtschaft seines Wesens mit bemjenigen mahrzunehmen, was als gemeinsamer Bug burch bie von ihm bargestellten Berfonlichkeiten geht. Es ift nicht allein die Liebe jur heimath, die wir meinen, und die hier Früchte jahrelangen treuesten Rleißes dem Baterlande widmet, es ist die innige Berbindung bloß abstratter Gesichtspuntte mit einem auf's Praktische aufmerkfamen, kernhaften, ben ganzen Mann — nicht bloß feine Theorie in's Auge fassenden Sinne; jene Eigenthumlichkeit schweizerischen Besens, welche auch der Arititer an den Geschilderten hervorhebt. In dieser Gigenthumlichkeit haben auch die Urtheile bes Berfassers (so z. B. gerade was Lavater angeht) ihren Grund, und leicht mochte bas "Schweben über bem Gegenstande," die "Loderung" (im guten Sinne), welche der Krititer in bem Buche vermißt, nur auf Roften einer Gigenschaft zu erhalten gewesen sein, die wir wenigstens an jene freiere Beweglichkeit nicht vertauscht feben möchten.

In historischer Beziehung im engern Sinne ist namentlich die Schilberung Johann von Müller's sehr bemerkenswerth. Nirgends besitzen wir
nun wohl das ganze zur Kenntniß und Beurtheilung des großen Historiters erforderliche Material und eine in alle Seiten eindringende Beleuchtung seines merkwürdigen, vielgestaltigen Wesens so vollständig wie hier.
Schwerlich wird mehr irgendwo ein neues, noch nicht erwogenes Moment

nachgebracht werben können. Dem Urtheile Mörikofer's über die Berke Müller's wird keine Einwendung begegnen; das Urtheil über den Mann wird immer verschieden ausfallen, je nach dem politischen Standpunkte des Betrachters. Daß ein Schweizer nicht berufen ist, jenes Gewichtsstud mehr in die Wagschale der Strenge zu legen, welches der Kritiker in der A. Z. (vielleicht mit Recht) verlangt, wird gerne Jeder zugestehen, der aus Mörikofer's Buche Müller's unvertilgbare, unermüdliche, stets auf's Neue ihn beseelende Liebe zur Heimath so ganz kennen lernt.

Eines vermissen wir, das für den Gebrauch des Werkes sehr erwünscht gewesen wäre. Die äußern Lebensumrisse der geschilderten Persönlichkeiten sind nicht hinlänglich berücksichtigt, und der chronologische Zusammenhang ihrer Entwicklungen und Werke muß oft etwas mühsam aufgesucht werden. Wären jene Umrisse in gedrängten Zügen vorausgesandt oder regelmäßisger eingeslochten, oder würde wenigstens auf diesen Zusammenhang öster und auch in äußerlich leicht bemerkbarer Weise hingewiesen, so hätte das Buch hierdurch für den Historiker an Uebersichtlichkeit und Brauchbarkeit gar sehr gewonnen. Allerdings wird ihn dieser Umstand nicht hindern, doch oft zu dem reichen Inhalte desselben dankend zurückzukehren!

Amtliche Sammlung ber eibgenöffischen Abschiebe. Berausgegeben auf Anordnung ber Bundesbehörben unter Leitung bes eibgenöffischen Archivar's J. R. Rrutli.

Die eidgenöffischen Abschiede aus dem Zeitraume von 1556—1586. Bearb. von Joseph Karl Krütli. Der amtlichen Abschiedesammlung Band 4. Abth. 2. 4. (XL u. 1608 S. Rebst 86 S. Register.) Bern 1861, Rätzer.

(Die Besprechung dieses Werkes siehe gegen den Schluß des Berich= tes über die historische Literatur der Schweiz.)

#### 2. Schriften betreffend bie innere Schweig.

Geschichtsfreund. Mittheilungen bes hiftorischen Bereins ber fünf Orte. 17. Band. Nebst 1 lith. Tasel. 8. (XVI u. 301 S.) Einsiedeln, Benziger.

Fortsetzung der in der Hist. Zeitschrift (6, 145) bereits erwähnten Sammlung. Der vorliegende Band enthält mehrere interessante Beiträge. E. F. Mooper erläutert ein im 13. Bande der Sammlung, nach Mittheis lungen von Böhmer, abgedrucktes Nekrologium des Hochstiftes Constanz.

(Gin Frrthum hat sich babei S. 41 eingeschlichen. Die bort erwähnte Urfunde bei Mone, Zeitschr. VII. 430, trägt gang richtig bas Jahr 1355, nennt aber nicht ben Bischof Johannes, sondern beffen Borganger Ulrich als verstorben und Erstern als lebend). Der Berausgeber, Archivar Schneller in Luzern, giebt historische Erörterungen über die Freien von Attinghusen und ihren Wohnsit in Uri, wobei er freilich die Ausbrude einiger Urkunden zum Nachtheil berühmter Namen (S. 147-149) in sehr einseitiger, von überkirchlichem Gifer eingegebener Beise urgirt, mas bereits mit Recht im Schoofe bes Bereines felbst Wiberlegung bervorgerufen bat. Gleichen Tadel verdient eine Anmerkung beffelben (G. 234) zu einer genealogischen Arbeit, worin er von der Reformation in der Weise Thomas Murner's spricht und den Beweis führt, daß er für gegenseitige Achtung und Dulbung ber Confessionen auch nicht bas leiseste Berftanbnig besitt. Man muß in der That glauben, die Lehren breier Jahrhunderte feien spurlos an ihm vorübergegangen. Schabe, baß seine sonst lobenswerthe Thatigkeit für die Bereinsschrift mit solchen Extravaganzen behaftet ist!

Dagegen sind unter den vermischten Urkunden, welche auch diesem Bande fich beigegeben finden, einige recht willkommene und interessante Stude, wie No. 15 (Berhaltniß ber Eibgenoffen zu ihrer neuen Eroberung, ber Stadt Baden, im Jahr 1415) und No. 16 (Berordnung der Landes: gemeinde Schwyz vom Jahr 1416, wonach schon ein Diebstahl im geringen Werthe von 5 Schilling 4 Pfennig mit bem Strange bestraft wer: ben soll); zur Geschichte ber Sittenverwilderung und bes barbarisch furzen Criminalverfahrens jener Zeit ift Diefes lettere Attenftud bochst bemerkens: werth. Den werthvollsten Theil bes Bandes aber hat P. Gall Morel, Conventual bes Stiftes Einfiedeln, geliefert, eine fehr reichhaltige und ansprechende Abhandlung über "das geistliche Drama vom 12. bis 19. Jahrhundert in den fünf Orten und besonders in Ginsiedeln," begleitet von Berzeichnissen sammtlicher ihm bekannt gewordenen bramatischen Auffüh: rungen innerhalb jener Orte mahrend bes angegebenen Zeitraumes. Wir erhalten hier einen für die Kulturgeschichte, theilweise auch für die der Litera: tur, ungemein lehrreichen Ueberblick, wobei benn neuerdings an den Tag tritt, wie frühe und wie viel die Schweiz (zumal im 16. und 17. Jahr: bunbert) auf biesem Gebiete bes geiftlichen, bann auch bes vaterlandischen für das Bolk bestimmten und aus der Mitte des Bolkes selbst hervorges Nicht leicht hatte dieser Gegenstand benben Schausvieles geleistet bat. hiftorifde Beitfdrift VIII. Banb. 28

von einer geeignetern Feder behandelt werden können. Gelehrsamkeit und dichterische Begabung (die sich auch hier wieder in glücklichen Uebertrasgungen lateinischer Stücke kund giebt) zeichnen den Verfasser aus, und Herr Schneller könnte wohl von ihm lernen, wie man auch in consessionellen Dingen würdige Haltung beobachtet. Eine Notiz scheint P. Gall entganzen zu sein. Das Schauspiel von Wilhelm Tell ist nicht erst 1579 in Uri aufgekommen (S. 129). Schon vor 1545 wurde dasselbe dort aufgeführt. Denn in diesem Jahre wiederholte in Zürich die junge Bürzgerschaft das "vorzyten in Uri gehaltene" Spiel nach einer von dem Zürcher Chirurgen Jakob Ruf vorgenommenen Ueberarbeitung, die 1548 bei Augustin Fries in Zürich gedruckt wurde, und nach einem in München vorhandenen Eremplare dieses Druckes im Jahr 1843 von Friedrich Maver in Pforzheim neu herausgegeben worden ist.

Bölsterli, Jos., Leutpriester in Sempach, Die Einführung des Christenthum's im Gebiete des heutigen Kanton Luzern. 8. (VI u. 100 S.) Luzern 1861.

Gine fleißige Zusammenstellung aller aus größern historischen Werten zu entnehmenden Ergebnisse, oder auch nur Andeutungen über den berührten Gegenstand.

Leben und Wirken des heil. Meinrad für seine Zeit und für die Nachwelt. Eine Festschrift zur tausendjährigen Jubelseier des Benediktinerklosters Maria-Einsiedeln. Mit 8 Stahlstichen und einem Titelblatt in Chromolithographie. 8. (XX u. 246 S.) Einsiedeln, Newyork und Cincinnati 1861, K. und N. Benziger.

Eigentlich mehr Erbauungsbuch in historischem Gewande als Geschichtswerk. Allein die Benutung der ächten historischen Quellen, über welche wissenschaftliche Nachweise gegeben werden, und die Zusammenstellung der darin zu sindenden Belege für den geschichtlichen Gehalt des Werkes geben demselben auch sur den Historiker Werth, insbesondere dem ersten Abschnitte des dritten Buches, welcher die Mitglieder des Stiftes von seinem Entstehen an dis zum Jahr 1526 unter Beifügung kurzer biographischer Notizen verzeichnet.

Das durch seine typographische und kunstlerische Ausstattung ausgezzeichnete Werk, von Abt und Convent selbst herausgegeben und dem Fürsten Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen, als einem Stammverwandten des h. Meinrad gewidmet, ist ein glänzender Beweis der Geschicklichkeit,

womit das in voller. Blüthe stehende Stift die Mittel der Wissenschaft wie der Kunst im Dienste der Kirche und insbesondere des Klosters verwendet, und eines der bemerkenswerthesten Erzeugnisse der großartigen Verlagshandlung, die ihm in Einsiedeln selbst und in dessen Filiale in der neuen Welt zur Seite steht. Anerkannt muß werden, daß das Werk ungeachtet seines so entschieden katholischeskirchlichen Charakters sich doch von jeder verlegenden consessionellen Polemik sern hält.

Huber, Dr. Alfons, Privatdocent in Innsbruck, Die Walbstätte Uri, Schwhz und Unterwalden bis zur festen Begründung ihrer Eidgenoffenschaft, mit einem Anhange über die Geschichte und Bedeutung des Wilhelm Tell. 8. (VIII u. 128 S.) Innsbruck 1861, Wagner.

Der Zweck, den der Verfasser dieser Arbeit sich vorsetze, einerseits die Resultate der bisherigen Forschungen auf dem von ihm behandelten Gebiete allgemein zugänglich zu machen, andrerseits den Historikern ein möglichst vollständiges Bild vom gegenwärtigen Stande der Forschung selbst zu geben, ist, wie wohl allgemein anerkannt werden wird, durch seine Schrift in gelungener und ansprechender Weise erreicht. Fleiß und Unbesangenheit des Urtheils vereinigen sich darin, einem wirklichen Bedürsnisse für das Publikum, aber auch für den Geschichtsforscher, der nicht selbst mitten im Gegenstande steht, willkommen abzuhelsen.

Rauchenstein, Dr. Audolf, Prosessor und Rector ber aargauischen Kantonsschule, Winkelried's That bei Sempach ist keine Fabel. 4. (32 S.) Aarau 1861, Sauerländer.

Lorend, Ottokar, Brof. in Wien, Die Sempacher Schlachtlieber. 8. (26 S.) Wien 1861, Tenbler.

(Separatabbruck aus ber Germania VI. 2).

Lutolf, Alois, Curatpriester in Luzern, Ueber Bintelrieb. 3m Neuen Schweizerischen Museum. Biert. Doppelheft. (Juli u. Aug.) (S. 259) 1861.

Die beiden erstgenannten Schriften wurden bei Anlaß der Literaturs Uebersicht des vorigen Jahres (Hist. Zeitschrift. 6, 144. Anm.) bereits angekündigt.

Gegenüber ber dort besprochenen frühern Abhandlung von Lorenz (Leopold III. und die Schweizerbunde) hat Rauchenstein es unternommen, die bisherige Auffassung von der Sempacherschlacht, insbesondere aber die Autorität des Halbsuter'schen Schlachtliedes und der darin enthaltenen Erzahlung von Winkelried's That zu rechtsertigen. Die Ansicht von Lorenz gieng babin, bag bas Lied aus einer Bereinigung breier Theile, zweier alter Boltslieder und eines spatern Epos, bestehe, welches lettere erft im sechszehnten Jahrhunderte, jedenfalls erst nach der Chronik von Ruß (1482), entstanden sei und unter andern Episoden auch diejenige von Winkelried's That enthalte. Als so spätes Erzeugniß könne daher das Lied, gegenüber dem Stillschweigen ber Chroniken, nicht als glaubwürdige Quelle angesehen wer-Rauchenstein sucht nun darzuthun, daß wir in dem Liede vielmehr eine bloße Erweiterung eines jener altern Lieder und zwar durch benselben Dichter, ber letteres gleich nach ber Schlacht gedichtet, Halbsuter von Lugern, besitzen; so daß bem Halbsuter'schen Liede allerdings der Charafter einer gleichzeitigen Quelle für die Geschichte ber Schlacht gutame. Daß auch seine Erzählung mit dem, was man sonst über die Schlacht, nach den Berichten der Chroniken, weiß, gar wohl in Einklang zu bringen sei, wird bann nachgewiesen und Lorenz' Behauptung bestritten, daß an ber bisherigen Beschreibung ber Schlacht, wie sie aus Müller bekannt ift, "kein Titelchen Wahres sei."

Lorenz hat dagegen in der zweitgenannten Schrift seine frühere Anssicht in Betreff des Halbsuter'schen Schlachtliedes sestgehalten, eingehender begründet und eine genaue Ausscheidung der drei verschiedenen Lieder unternommen, aus denen das Ganze bestehe. Den dritten Bestandtheil — das Epos — weist er noch entschiedener, als früher, dem sechszehnten Jahrhunderte zu, wobei das Verhältniß zur Chronik von Ruß den entscheidenden Bestimmungsgrund bildet. Auf die Fragen, die sich mit Bezug auf den Hergang der Schlacht selbst erheben lassen, geht Lorenz nicht weiter ein, indem er sich lediglich die Kritik der Quelle, welche zuerst von Winkelried's That erzählt, zur Aufgabe gemacht hat. Angesügt ist hingegen von F. Pseisser eine bisher noch nicht bekannte Beschreibung der Sempacherschlacht aus einer Chronik von Constanz, die, wahrscheinlich noch im vierzehnten Jahrhundert versaßt, in Abschrift aus dem Ansange des sünszehnten in Wien liegt. Auch in dieser ist wie bei Ruß u. A. von Winkelried's That keine Rede.

Die Vergleichung beider Schriften macht den Eindruck, es sei gegen die Ansicht von Lorenz, über die Zusammensetzung des Halbsuter'schen Schlachtliedes im Ganzen nichts Wesentliches einzuwenden, obwohl sich fragen läßt, ob das eine der beiden älteren Lieder, welche er ausscheidet ("das Morgenbrot"), nicht allzu unbedeutend sei, um je ein besonderes

Lieb gebildet zu kaben. Wir waren eher geneigt, auch dieses als ein Bruchstud eines sonst nicht bekannten Liebes ober eine vom Dichter des Epos ausgenommene Spisode zu betrachten. Jedenfalls aber gewinnen die einzelnen Theile des großen Liedes durch die von Lorenz unternommene Ausscheidung unbedingt sehr viel an innerer Einheit, Klarheit und poetisschem Werthe.

Dagegen scheint die Frage über die Entstehungszeit des eigentlichen Epos keineswegs entschieden. Denn der Umstand, daß die Chronik von Ruß eine Reihe von Zügen nicht enthält, die in jenem sich sinden, während das Epos Züge, die sich bei Ruß vorsinden, wiedergiebt, ist gewiß keineswegs maßgebend. Man muß die Zufälligkeit, Willkur und Undesholsenheit kennen, die bei den Arbeiten unserer Chronikschreiber des sunszehnten Jahrhunderts herrschte — Eigenschaften, an denen Ruß's Werk in hohem Grade theilnimmt, — und man wird nie eine einzelne derselben zum vollen Maßstade des historischen Wissens ihrer Zeit machen. Das Kurzeste ist auf diesem Gebiete durchaus nicht immer zugleich das Aelteste.

In dieser Beziehung hat Rauchenstein (indem er zugleich eine ältere Recension des Halbsuter'schen Liedes von 1536 mit derjenigen bei Tschudi (1572) verglich und die irrige Auffassung einzelner Stellen durch Lorenz berichtigte) eine Reihe von Bemerkungen theils über die Chronik von Ruß, theils über den allgemeinen Charakter des Liedes und einzelne Züge deszselben beigebracht, die Lorenz nicht genugsam beachtet, und die uns zu deweisen scheinen, daß auch der von ihm als Epos bezeichnete Theil des Liedes nicht nur sehr wohl vor Ruß's Chronik entstanden sein kann, sondern wirklich von einem der Zeit der Schlacht weit näher stehenden Dichter herrühren muß, als Lorenz annimmt. (S. Rauchenstein S. 20, 21, 22 u. st. die Absallenden desselben einem Kampsgenossen Winkelried's, Halbsuter von Luzern, zuschreibt, ein Täuschungsversuch oder ein Irrthum dessenigen stehen, der das Ganze zusammengestellt oder wenigstens diese Strophe später angefügt hat.

Soweit war die Frage geführt, als der zulest genannte Forscher, Lütolf, durch seinen Aufsat im Neuen schweizerischen Museum die Untersuchung wesents lich förderte. Lütolf weis't nach, daß es außer demjenigen Halbsuter, Zeitges nossen Winkelried's, welchen das Lied nennt und dessen Name sonst nur noch aus einer Zeile im Rathsprotokolle von Luzern von 1382 durch Lies

benau's treffliche Geschichte ber Winkelriede (Mitth. ber Antiq. Gesellschaft in Zürich 1853—1856. Band 9) bekannt geworden ist, noch einen zweiten, weit bedeutendern und bekanntern Mann dieses Namens gab, der in Luzern um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts (1435—1470) lebte, und der auch wahrscheinlich der wahre Versasser des Sempacherliedes sein möchte, von welchem aber die nach seinem Tode durch einen Andern angesügte letzte Strophe irriger Weise als von einem Kampsgenossen Bintelried's spricht. Die Frage über die Entstehungszeit des Epos gewinnt hiedurch ein unerwartetes Licht.

Lütolf hat seither ben Gegenstand in dem vor ein paar Monaten erschienenen achtzehnten Bande des Geschichtsfreundes ("Ueber Luzerns Schlachtliederdichter im fünfzehnten Jahrhundert") ein- läßlicher behandelt und seine Ansicht gut begründet.

Eine eben unter der Presse befindliche Arbeit von Prof. G. v. Wyß endlich soll den Nachweis führen, daß auch eine bisher unbeachtet gebliebene Zürcherische Chronik aus dem Beginne des fünfzehnten Jahrhunderts bereits von der That Winkelried's weiß, und zwar in einer vom Epos unabhängigen Weise; so daß an der Geschichtlichkeit des Ereignisses, ganz abgesehen von der Entstehungszeit des Epos, wohl nicht länger zu zweisfeln ist.

Steinauer, Dieth., Lanbschreiber in Einsiedeln, Geschichte bes Freistaates Schwyz vom Untergange der 13örtigen Eidgenofjenschaft bis auf die Gegenwart. 8. 2 Bände. Einsiedeln 1861.

Eine sehr verdienstliche, gründliche und zugleich klar und anregend geschriebene neuere Geschichte des Freistaates, die sowohl über den Zusammenhang seiner Entwicklung mit derjenigen der Eidgenossenschaft, als über seine innern Verhältnisse und Zustände lehrreichen Aufschluß giebt. Warme Liebe zur Schweiz, Ruhe, billiges Urtheil und Anerkennung der Borzüge und Anforderungen der Gegenwart ohne Ungerechtigkeit gegen die Vergangenheit sprechen sich in dem Werke aus.

### 3. Deftliche und nordöftliche Schweiz.

Neujahrsblatt bes historischephilologischen Lesevereins in Sanct Gallen für 1861. Nebst 3 lith. Tafeln. 4. (16 S.) St. Gallen, Scheitlin und Zollitofer.

Der genannte Berein, welcher, seit ein paar Jahren für historische

Bestrebungen, wie auch für Anlegung einer archäologischen Sammlung eifrig thätig, sich nun in einen "historischen Berein" umgewandelt hat, tritt mit diesem Blatte zum ersten Male vor das Publikum.

Geschrieben von Dr. Hermann Wartmann in Sanct Gallen, bem Bearbeiter eines unter der Presse befindlichen Urkundenbuches der ehemaligen Abtei Sanct Gallen, behandelt das Neujahrsblatt die Urzeit des Schweizerlandes und die keltischen Psahlbauten. Der Ueberblick über die Resultate der bisherigen Forschungen auf diesem Gebiete verdient das Lob der Bollständigkeit, Genauigkeit und ansprechender Darstellung. Die Taseln sind mit Fleiß und Sorgsalt angesertigt.

Die Klingenberger Chronif. Herausg. von Dr. Anton henne von Sargans. 8. (XXII u. 376 S.) Gotha 1861, Perthes.

Bergleiche darüber die vortrefsliche Anzeige von Bais in den Götztinger Gelehrten Anzeigen 1862, Februar, No. 5, der wir nichts beizusfügen wüßten.

Thurgauische Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Berausg. vom historischen Bereine bes Kantons Thurgau. Erftes und zweites Beft. Mit einer colorirten lith. Tafel. 8. (VI u. 96 S.) Frauenfelb, huber.

Nebst einem Vorworte enthält das von dem nach Aargau's Beispiel gestifteten thurgau'schen historischen Vereine herausgegebene erste Heft theils historische Arbeiten, theils Urkunden. Der Offnung von Gottlieben von 1521 geht eine Darstellung von Mörikofer über die Berhältnisse die: fer seiner Pfarrgemeinde voran. Ebenderselbe erstattet Bericht über die Bfahlbauten im Unterfee. Der unermudliche Geschichtschreiber bes Thurgau, Detan Bupikofer von Bischofzell, jest Borfteber bes Archives in Frauenfeld, theilt die Offnung der Bischofzellischen Gotteshausleute von Sanct Belagien mit, die einige sehr charakteristische Buge mittelalterlicher Rechts: anschauungen enthält, und eine Geschichte ber als Laßberg's einstiger Sig berühmt gewordenen Burg Eppishausen. Die Reise einiger Weinfeldner Bürger im Hungerjahr 1771 nach Bellenz, um von dort Getreide auf dem Rücken über die Berge nach der Heimath zu schleppen, ist kulturgeschichtlich bemerkenswerth.

Eine sehr verdienstliche Arbeit bilbet das zweite Heft. Zur Erinnerung an den im Jahre 1461 vollendeten Uebergang des Thurgau's an die Eidgenossenschaft wird hier, als Denkschrift, eine Schilderung der Berhältnisse des Landes unmittelbar vor und bei diesem entscheidenden Wendepunkte seiner Schicksale von Pupikofer's kundiger Hand gegeben. Der Nachweis der Nothwendigkeit jenes Ereignisses, als eines für die Entwickelung und Kräftigung der Eidgenossenschaft unumgänglichen Momentes ist sehr gelungen. Urkunden und eine colorirte Karte der Landgrafschaft nach ihrer äußerst mannigsachen Zersplitterung in geistliche und weltliche Herrschaften, wie sie bis zu Ende des vorigen Jahrhunderts angedauert hat, bilden eine willkommene Beigabe. Merkwürdiger Weise (da wir oben vom Sempacherliede sprachen) wird auch in dem Liede über die Eroberung des Thurgau, das nach Tschudi beigegeben ist (S. 91), ein Unterwaldner Hauptmann mit Namen genannt und Luzern besonders ausgezeichnet.

Brunnemann, R. Prof. an ber thurgauischen Kantonsschule, brei Schweizer Freiheitsmärthrer bes vorigen Jahrhunderts. (Davel 1732. Henzi 1749. Cheneaux 1785). Frauenfeld 1861.

Die Befreiung ber Land grafichaft Thurgau im Jahr 1798. Der Kanton Thurgau unter ber helvetit 1798—1803. Zwei hiftorische Stizzen. 8. (108 S.) Amriswil 1861, Bauer.

Die erste Schrift behandelt theilweise sehr bekannte Gegenstände, ist jedoch mit Feuer geschrieben, versährt aber sehr einseitig in allzu schwarz zer Darstellung der Zustände des vorigen Jahrhunderts.

Verdienstlicher ist die zweite, in welcher recht interessante Schilberungen von den leitenden Persönlichkeiten, den Zustanden und Borgangen der Ansangsepoche des selbsiständigen Kantons Thurqau mitgetheilt werden.

Burderifde Renjahreblätter auf bas Jahr 1861. 4.

Historischen Inhalts sind folgende: der Stadtbibliothek (Kaiser Karl's des Großen Bild am Münster Zürich — Ueberblick desjenigen, was mit Bezug auf die Schweiz und Zürich insbesondere von Karl's Regierung bekannt ist, von Pros. G. v. Wyß); der Fülfsgesellschaft (Leben des Historikers Prosesson Johann Jasob Hottinger, † 17. Mai 1860, von Pfarrer K. v. Wyß); des Waisenhauses (Leben des Bürgermeisters J. R. Heidegger, † 2. Mai 1778, von Oberrichter Dr. J. Escher); der Feuerwerkergesellschaft (Geschichte der Zürcher Artillerie 1799—1802, von Oberstlieutenant D. Nüscheler); und der antiquarischen Gesellschaft (die römischen Albenstraßen der Schweiz, von Dr. Hoh. Meher. S. unter den Mittheil. der a. G.).

Reujahrsblatt ber Bürgerbibliothet ju Binterthur auf bas Jahr 1861. 4. Binterthur, Biegler.

Fortsetzung ber Uebersetzung bes Bitoduran. S. Histor. Zeitschrift 2. Jahrgang S. 192.

Renjahreblatt für Bulach. 8. (Die Zeit ber Römerherrschaft. Bon R. Uginger.)

Mittheilungen ber antiquarischen Gesellschaft in Burich. 4. Burich, S. Sohr.

Bon dieser Sammlung sind im Laufe bes Jahres 1861 nachfolgende Theile erschienen, die alle auch einzeln verabsolgt werden.

(Band 13. Abtheilung 1. Heft 5). Peri, P., Sigilli del Cantone Ticino. (8 S.) Mit 1 lith. Tafel.

Fortsetzung des schweizerischen Siegelwerkes. S. Histor. Zeitschrift 6, S. 149.

(Band 13. Abtheilung 2. Heft 4. Schlußheft.) Meyer, Dr. Beinrich, Die römischen Alpenstraßen in ber Schweiz. (24 S.) Mit 2 lith. Tafeln.

Mit gründlicher Benutung der Quellen und auf eigene Nachsorschung an Ort und Stelle gestützt, beschreibt der Versasser in seiner Arbeit die Römerstraßen über den großen Sanct Bernhard und den Simplon in Wallisd und über den Settimer, Julier, Splügen und Bernhardin in Kätien. Die ehemaligen Stationen an diesen Pässen, die vorhandenen Ueberreste der Straße selbst und die Alterthümer, die sich längs denselben, insbesons dere auf der Höhe des Bernhardspasses, im Hospize daselbst, vorsinden, sind mit Sorgsalt erläutert. Auch über die Bedeutung, welche diese Anslagen für den Verkehr zur Zeit der Kömerherrschaft und im Mittelalter hatten, wird der Leser gut unterrichtet. Die Abbildungen sind hauptsächslich den Bronzegegenständen in der Sammlung des Hospizes auf dem Sanct Bernhard gewidmet.

Interessant ist der Nachweis über die Umsicht, womit die römischen Straßen in Ratien ausgeführt sind, so daß die Bewohner jener Gegenden dieselben noch heute gerne benuten, insbesondere in der schlimmeren Jahreszeit.

Auch die Bemerkungen über die Namen der römischen Bergpässe sind sehr beachtenswerth und widerlegen mehr als einen längstverbreiteten, wernigstens in nichtzgelehrten Kreisen noch festsitzenden Irrthum. Der mons Poeninus hat nichts mit dem Punier Hannibal, der Septimer nichts mit Septimius Severus, der Julier nichts mit Iulius Caesar zu thun. Mit dem Kulte des keltischen Gottes Poeninus, der dem erstgenannten Passe seinen Namen gab, steht der Dienst der Sonne oder des Jul, zu dessen Heiligthum auf dem letzterwähnten Berge die noch in zwei Bruchstücken

vorhandene "Julierfäule" gehörte ("Columna solis" bei Avienus v. 637) in auffallender Analogie. Der Name des Sett, Settmen oder Sepmen ist rätischen Ursprunges.

Im Anzeiger für schweizerische Geschichte 1862. No. 3 hat der Bersfasser einen interessanten Nachtrag über die Juliersaule und die Römerstation Cuneo aureo am Splügenpasse geliesert.

(Band 14. Beft 1.) Reller, Dr. Ferdinand, Pfahlbauten, Bierter Bericht. Mit 4 lith. Tafeln und 6 Holzschnitten. (34 S.)

Ueber den Charakter dieser Arbeit im Allgemeinen vergleiche man bas früher Gesagte (Hist. Zeitschrift 6, S. 148).

Das vorliegende Heft enthält zuerst die Beschreibung der Ueberiste pon Bfahlbauten und ber Alterthumer aus ber Stein- und Bronzezeit, bie in den Seen, Torfmooren, Mergelgruben und Höhlen von Ober-Italien, theilmeise auch von Mittel-Italien und auf Sicilien entbedt worden find, und über welche Herr Bartolomeo Gaftalbi in Turin theils in feiner Schrift: Cenni'su alcune armi di pietra e di bronzo trovate nel Imolese, nelle marniere del Modenese e del Parmigiano e nelle torbiere della Lombardia e del Piemonte. Milano 1861, theils in Privatmittheilungen an Dr. Keller berichtet hat. Da ergiebt sich benn die merkwürdige Thatsache, daß auch Ober : Italien ganz die nämlichen Pfahlbauten und die nämlichen Rulturftufen ihrer Bewohner zeigt, wie Dr. Keller solche zuerst in den Schweizerseen entdeckt und nach ihm Tropon u. m. A. beschrieben haben. Ebenso geht aus allen in Italien, Subfrantreich und Griechenland gemachten Entdedungen unwidersprechlich bervot, daß der Süden Europa's seine Steinzeit in gleicher Weise wie der Norden, wahrscheinlich aber viel früher, durchgemacht hat. Der Verfasser beanugt sich hier diese beiden Thatsachen festzustellen, ohne in die allgemeinen, zur Zeit noch bloß durch Hypothesen zu lösenden Fragen über die Einwanderungen der ersten Bevölkerung in Mittel-Europa, über den Ursprung der Bronze-Kultur und das diesfällige Verhältniß der Völker dieffeits und jenseits der Alpen einzutreten, worüber Andere bereits ausführliche Theorien zu veröffentlichen wissen, mahrend ber Berfasser glaubt, daß das erfte Bedurf: niß die Mehrung und Sicherung der thatsachlichen Resultate aus der täglich wachsenden Masse einzelner Entdeckungen und Funde sei.

Ein zweiter Abschnitt seiner Schrift behandelt die Flachsindustrie ber Pfahlbaubewohner, wozu namentlich der Pfahlbau in Robenhausen, Kanton

Burich, höchst interessanten Stoff liefert. Reben vielen Geflechten aus Baft, zu den verschiedenartigsten Zweden, findet man in jener Ansiedlung Geflechte, Gestricke und Gespinnste, aber auch formliche Gewebe aus Flachs vor, die in Absicht auf ihre Construction (Starke und Dessins) und ihre Bestimmung sich bochst mannichsach unterscheiben. Die Frage entstand, ob diese Stoffe von den Pfahlbaubewohnern selbst versertigt sein können oder nicht; mit andern Worten, ob es zu ihrer Berfertigung eines tunftlichen Bebeftuhles ober vielleicht nur gang einfacher Borrichtungen bedurfte, wie fie auf ben Denkmälern bes alten Aegyptens, ober heute noch im Driente als Gerathe ber Meberei erscheinen. Mit Gulfe eines geschickten Fachmannes beantwortet der Berfasser jene Frage dahin, daß eine einfache Borrichtung, aus wenigen Staben und einigen Gewichtsteinen bestehenb, hinreiche, alle jene Deffins zu weben; zugleich ergiebt fich baraus die Bestimmung jener in den Pfahlbauten oft gefundenen und bisher rathselhaft gebliebenen durchlöcherten Thonkegel und Gewichtsteine. Dr. Keller giebt ein Bild und die Beschreibung dieses primitiven Webestuhles.

Der lette Abschnitt bes Heftes faßt nachträgliche Entdedungen in den schweizerischen Pfahlbauten, die seit dem Erscheinen des "dritten Berichtes" gemacht worden, zusammen. Die Anlage, die Zerstörungsweise einzelner dieser Ansiedlungen und eine Reihe neuer Gegenstände aus denselben wers den näher erläutert. Herr Prosessor Rütimener theilt Nachträge mit zu seiner im vorigen Jahr erschienenen Schrift über die Thierreste in den Pfahlbauten (hist. Zeitschrift 6, S. 149), herr Prosessor von Fellenzberg in Bern chemische Analysen alter Bronzegeräthschaften.

Neunundbreißigstes Neujahrsblatt für Basel's Jugend. Herausgegeben bon ber Gesellschaft bes Guten und Gemeinnützigen. Mit lith. Tafel. 4. Basel 1861.

Uebersicht der Geschichte Basel's während seiner Kämpse mit Desterreich und dem Abel in den Jahren 1400—1430. — y —

#### 4. Beftliche und fübmeftliche Schweiz.

Histoire de l'église de Genève depuis le commencement de la réformation jusqu'à nos jours, par T. Gaberel, ancien pasteur. Genève 1858—1862, Joël Cherbuliez, libraire. Drei Bänbe mit Urfunben.

Genf's Rirchengeschichte gablt nicht zu ben gewöhnlichen ber Schweiz.

Einst ber erfte Standort driftlicher Missionare in ber Bestschweiz wurde es Sit eines Bischofes, ber von ber Beiftlichkeit und bem Bolke gewählt allmählich eine bedeutende Machtstellung erhielt. Der freiheitlichen Entwidelung Genf's zuerst förderlich wurde er später das Haupthinderniß derselben, indem er und Savonen's Herrscher Genf zu einer gewöhnlichen Unterthanenstadt herabzudrücken versuchten. Der Rampf für die Reformation war bort bemnach politisch=religiöser Art und gieng in seiner Spipe sogar gegen die immer wiederholten Machtanspruche eines fremden Fürsten, bes Herzogs von Savoyen. Nur durch ein strenges Festhalten an der Refor mation konnte die politische Freiheit und Selbständigkeit Genf's in so vielen schredenvollen Tagen erhalten werden. Dies fühlen die Alt-Genfer noch beute: fie find noch erfüllt von der Idee der Bater, daß die politische ohne religiose Freiheit nicht wohl möglich sei. Mit Grauen sehen sie baber ber fteten Bermehrung ber Ratholiken in Genf gu, die nunmehr die Salfte ber bortigen Bevölkerung ausmachen.

Nach seiner eigenen Angabe wollte Berr Gaberel zuerst eine populare Rir dengeschichte Genf's schreiben, als beren Centrum naturlich die genferische Reformation fich von felbst ergeben hatte. Gewiß hatten wir ein geistreich und flat, keineswegs aber ein grundlich geschriebenes Buch erhalten. Gin tuchtiger Forscher wie Gaberel konnte dabei nicht stehen bleiben. Während bes Druckes trieb es ihn, über einige ihm nicht klare Verhältniffe genauere Forschungen anzustellen. Run fand er, wie er felbst sagt in der Borrede zu den Urkunden (Pièces justificatives Tom. 1, 1), in Turin und Bern eine solche Menge wich tiger Aftenstücke über die genferische Reformation, daß er ben schon gedruck: ten ersten Band wieder vernichten ließ und seine Arbeit wieder von Reuem begann. Dem Zwede entsprechend wird die Zeit vor der Reformation turg besprochen. Im zweiten Kapitel folgt ber im J. 1493 gemachte Bersuch, bem Sittenverfall unter ben Geiftlichen Ginhalt zu thun durch die fogenannten Constitutiones Synodales Ecclesiae Genevensis und den sitten: strengen Bischof Untoine Champion. Die llebersetung ber Bibel bereitete den Weg zur eigentlichen Glaubens: und Sittenverbefferung von 1519-1532. Erst jest wurde diese öffentlich gepredigt und (1536) durch den gludlilichen Erfolg der bernischen Waffen eingeführt. Durch Calvin, beffen Sittenstrenge schließlich fiegt, wird Genf sittlich und geistig umgewandelt; Grundung der Atademie. Mit dem Tode Calvin's ichlieft ber erfte Band. Bon höchster Wichtigkeit, weil gegnerische, find namentlich die Zeugniffe und

Urkunden, welche Gaberel im königlichen Archive in Turin gesammelt und jum ersten Male herausgegeben hat. Was beglaubigt die Liederlichkeit ber katholischen Geistlichkeit zur Zeit ber Reformation beffer als ber von Gaberel dem Turiner Archiv enthobene Brief best favonschen Gefandten, eines piemontesischen Bischofs, an seinen herrn, ben herzog von Savoyen! Jener Bischof schrieb in Rom: "La résorme de l'Église me paraît presque impossible; pour la changer, il faudrait un clergé descendu du ciel; car celui qui existe voudra-t-il renoncer au jeu, aux banquets, au luxe, aux mondanités de toute espèce qui sont en usage parmi les ecclésiastiques? (T. 1. S. 76). Eben so unperholen belehrt uns Gaberel, daß der von der Reformation geseierte Boni= vard feinen Ruhm nur halb verdiene, daß namentlich fein späteres Leben Blöhen genug darbiete, mithin die sittlich verbessernde Kraft der neuen Lehre an ihm sich wirkungsloß gezeigt habe. (Pièces justificatives 1, 7). Daß bie Genfer gegen ben Bischof Bierre be la Baume heftig auftraten, mochte das dem bernischen Staatsarchive entnommene Aftenstück "Plaintes de Pierre de la Baume" beweisen. Die außerordentliche Thatigkeit des Carbinals Carlo Borromeo zur Vernichtung des Protestantismus in der Schweiz zeigte sich auch gegen Genf. Drei Aktenstücke aus dem Turiner Archive bezeugen dies. Nebst dem Papste Bius IV. verbanden sich auf C. Bor: romeo's Betrieb hiefür die Konige Franz II. von Frankreich, Philipp II. von Spanien und der Herzog Philibert Emanuel von Savoyen (S. 199). Bekanntlich gewann C. Borromeo später auch die katholischen Schweizer in den vier Waldstätten hiefür so, daß sie sogar Kriegsdienste gegen die Genfer und ihre alten Bundesgenoffen, die Berner, nahmen. Die hausbucher des luzernischen Stadtschreibers R. Cysat bezeugen hinlanglich, daß ihnen, besonders den einflufreichen Bersonen, auch irdischer Lohn durch reich: liche Bensionen zukam. Gaberel veröffentlicht ein Schreiben C. Borromeo's vom 18. Juni 1560, laut welchem jene katholischen Kantone damals zum Rampfe gegen Genf und ihre protestantischen Gidgenossen 20,000 Thaler erhielten. Am Schlusse bes ersten 790 Seiten starken Bandes folgt auf 26 Seiten von Pfarrer A. Archinard eine Abhandlung unter dem Titel: "Des Satisfactions, du Purgatoire et des Indulgences." Der zweite Band (941 Seiten) behandelt die Zeit nach den größten Erfolgen bes Brotestantismus am Genfersee. Rach dem Vertrage Bern's mit Savoyen im Jahre 1564 sollte in dem von ihm wieder abgetretenen Land am linken Ufer bes Genfersees und in Ger ber Protestantismus geschütt bleiben; allein kaum waren die bernischen Landvögte aus dem Lande so begann die Verfolgung der Protestanten und das Wiederbetehrungswert durch fanatisch robe Kapuziner. Um meisten wirkte jedoch François de Sale (Salefius) zur Ratholifirung bes wiedergewonnenen Gebietes. Sale war äußerst glaubenseifrig, aber rein in Sitte, Wort und That. Ihm gegenüber stand in gleicher Beise edel und trefflich Theodor de Beza. Den rührenden Sinschied Beiber schildert Gaberel am Schlusse bes zweiten Bandes, nachdem er ihre und ihrer Parteigenoffen Thaten am Genfersee in unparteiischer Weise ausführlich erzählt hat. Den Band schließen aber mals eine Reihe interessanter Aktenstude und eine Karte des genferischprotestantischen Gebietes im 16. Jahrhundert. Der britte Band, geringer an Umfang (542 Seiten), verbreitet sich über die Zeit ber außern Rube und um so größern Thätigkeit im Innern ber Kirche seit be Sales und Beza bis zur Gegenwart. Die Aufnahme ber protestantischetreuen im 17. und der katholisch-treuen französischen Flüchtlinge am Ende des 18. Jahrhunderts sind nach Außen die bemerkenswerthesten Ereignisse für die genferische Rirche, die beide Male in gleicher Beise in reichem Maaße sich wohlthätig zeigte. Ein Bersonal: und Localregister und eine Karte schließen das werthvolle Buch.

Histoire des églises reformées du Pays de Gex par Théod. Claparède. Genève 1856.

Convention arbitrale entre l'abbaye de Pomiers et la ville de Cruseilles, 1338—1339. Document inédit publié, avec une vieille traduction française et des notes, par Jules Vuy. Tiré des mémoires de l'Institut genèvois. In 8. Genève 1860.

Jugement rendu par Amédée VIII à Ripaille, le 20 Juin 1438 entre l'Abbaye de Saint-Jean-d'Aulps et les communautés, hommes et habitants du Bourg de Samoëns et de plusieurs hameaux du Haut-Faucigny, Document publié avec un avant-propos et des notes par Jules Vuy. Genève, imprimerie et lithographie Vaney.

Recueil officiel des anciens recès fédéraux. Par prof. Rilliet de Candolle. 9 S. Genève.

Dies Schriftchen giebt zum ersten Mal in französischer Sprache eine erläuternde Beurtheilung der Herausgabe der eidgenössischen Abschiede (b. h. Tagsatzungsprotokolle) von 1291 bis 1798.

Vulliemin, L., Habitations lacustres. V. bibliothèque universelle à Genève, Juillet 1861. Août 1861.

Morlot, A., Leçon d'ouverture d'un cours sur la Haute Antiquité fait à l'académie de Lausanne 1861. 8. Lausanne 1861, Ch. Tache-Simmen.

Morlot, A., Etudes géologico-archéologiques en Danemark et en Suisse. Lausanne 1861.

Documents pour servir à l'histoire des comtes de Biandrate, recueillis dans les archives du Vallais et précédés d'une notice, par le Baron Frédéric de Gingins-La-Sarra (im Ranton Baabt). Turin, de l'imprimerie royale. (Extrait des mémoires de l'Académie des sciences de Turin Tome X, série II). In 4.

Les ordres monastiques et les cloitres de la Suisse. Par J. J. Hisely. 1861. (Tiré de la Bibliothèque Universelle, livraison de juillet 1861.)

Gestütt auf das kurz zuvor erschienene Werk "Helvetia sacra" von F. E. v. Mülinen giebt der Versasser eine Uebersicht der geistlichen Orden und ihrer Klöster in der Schweiz, verbreitet sich über das Leben einiger Ordensstifter wie Bernhard von Clairvaux, Franz von Assis u. A. und über die Geschichte der wichtigsten Klöster in der Schweiz. Wer sich mit diesem Zweig der schweizerischen Kulturgeschichte in Kürze vertraut machen will, sindet auf den 63 Seiten eine tressliche Belehrung durch den geistreichen Versasser. Es ist indeß begreislich, daß man darin Unterssuchungen über die wirkliche Gründung der ältesten Klöster und Stister nicht zu suchen hat. Bemerkenswerth ist, daß Herrn v. Mülinen einige Klöster entgangen sind, welche Herr Hisely namhaft macht, nämlich die Klöster Vallordes, Vustlens-la-Ville, Blonay etc.

D'Angreville, J. E., Numismatique Vallaisanne. Epoque Mérovingième. Genève 1861.

Callet, ancien Directeur du Collège cantonal, Glossaire Vaudo is. Lausanne 1861.

Lecomte, Ferd., major fédéral, Le général Jomini, sa vie et ses écrits. Lausanne 1861, Corbaz.

Recherches sur les antiquités d'Yverdon. Par L. Rochat, instituteur au collège de cette ville, avec 4 tables. (In den Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Bb. 14, Heft 13.)

Histoire et annales de la ville d'Yverdon depuis les

temps les plus reculés jusqu'à l'année 1845, par A. Crottet, pasteur. Avec une vue d'Yverdon. Genève 1859.

Mémoires et documents publiés par la société d'histoire de la Suisse Romande. T. XVIII. Première livraison. Lausanne 1861.

Dies Heft der fleißigen Gesellschaft enthält nebst den Berichten, Protofollen und Aufnahmelisten einen genauen Abdruck des Nécrologe de l'église cathédrale de Lausanne, publié par l'abbé J. Gremaud. Hr. Gremaud, seit einiger Zeit für die ältere Kirchengeschichte der Westschweiz thätig, erläutert in der Einleitung das Wesen der Nekrologien, ihre Entstehung und Bedeutung in der katholischen Kirche, hätte aber vor Allem den Werth derselben für die Geschichtsforschung angeben sollen; denn um diese handelt es sich bei historischen Publikationen einer Gesellschaft, nicht um die katholische Kirche. Im Nekrolog selbst sinden sich eine Menge interessanter Namen und Angaben, weshalb wir Hrn. Gremaud für seinen Fund in dem noch immer verwahrlosten Staatsarchiv zu Laussanne dankbar sein müssen.

Mémoires historiques sur le Diocèse de Lausanne par le P. Martin Schmitt, de la congrégation du T.-S. Rédempteur, publiés et annotés par l'abbé J. Gremaud, prof. d'hist. et de géographie au collège de Fribourg. 2 Vol. In 8. Fribourg 1859.

Le Canton de Vaud, par L. Vulliemin. Deuxième édition. Lausanne.

Vevey et ses environs dans le moyen-âge. Esquisses historiques, critiques et généalogiques précédées de deux lettres à l'éditeur du Bailliage de Chillon en 1660, par D. Martignier. Beau Vol. in 8. avec vue et plan de Vevey.

Histoire de Ste. Adelaïde, tableaux du dixième siècle. 12. Vevey.

Désor, Ed., Habitations lacustres. (3m Almanach de Neuchâtel 1861).

Benoit, V., Le Canton de Neuchâtel. Notice historique et descriptive. 1. Vol. 12. Neuchâtel 1861, Klingebeil.

Benoit, V., Osterwald, banneret. Neuchâtel 1861, Klingebeil.

Etrennes Neuchâteloises I. année (Pour 1862). Neuchâtel, Gerster et S. Delachaux.

Voyage en terre-Sainte par Felix Bovet. Neuchatel 1861, Meyer et Cie. L'Émulation (ancienne 1841 et nouvelle 1852). Revue Fribourgeoise. Fribourg, Imprimerie de Ch. Marchand et Comp.

Wie einst jene berühmte Urkundensammlung des Rathsherrn Lüthi nur baburch zum Drucke tam, baß fie als Beigabe zum Solothurner Bochenblatte erschien, so enthält auch die "Emulation" Behufs größerer Berbreitung allerlei unterhaltende Lecture, die auch Interesse für die deutsche Literatur erregen soll. Freiburg auf ber beutsch-frangosischen Sprachgrenze übernimmt es mit lobenswerthem Gifer, die frangofische Schweiz mit der deutschen und deutschischweizerischen poetischen Literatur bekannt zu machen. Hauptbeförderer dieser Thätigkeit ist Herr A. Daguet. Unter den "Etudes historiques et biographiques" können wir aus dem fünften Bande als bedeutsam hervorheben: "Souvenirs du congrès de Vienne par Jean Montenach, édité par A. Daguet." Diese Mit: theilungen eines so vaterländisch gesinnten Mannes wie Montenach sind für die Schweizer sehr lehrreich. Man ersieht daraus, daß ihr Beltlin mit Cleven und Worms trop feierlicher Zusage nicht gegeben wurde, weil das länderfüchtige Desterreich es haben wollte, um es in unsern Tagen wieder zu verlieren. Wie wichtig und vortheilhaft ware es nicht für Desterreich und Deutschland, wenn die Schweiz diesen Landstrich besitzen und auch hier die Wache gegen die romanischen Völker übernehmen würde! Im gleichen Bande giebt A. Daguet eine kritische Uebersicht der hauptsachlichsten Schriftsteller ber frangosischen Schweiz; sie erschien später unter einem besondern Titel: Revue des principaux écrivains littéraires de la Suisse française, par Alexandre Daguet. Fribourg. Imprimerie de Ch. Marchand et Cie.

Mémorial de Fribourg, recueil périodique. 1-6.26. Fribourg 1859, Imprimerie de Joseph-Louis Pillier.

Diese Zeitschrift ist, so viel Trefsliches sie auch zu Tage gefördert hat, eingegangen. Zu Pont-en-Ogoz (Bd. 1 S. 5) haben wir hinzuzusügen, daß die ergänzenden Urkunden in Turin liegen. Nach diesen huldigt Conrad von Makenberg für seine von Wilhelm von Pont, Sohn Jacod's, erhaltene Besitzung zu Pont-en-Ogoz dem Grasen Hartmann von Kyburg im J. 1232. Im 4. Bande S.321 sind die Urkunden über die Stistung der Abtei St. Maurice d'Agaune en Vallais abgedruckt. Im Allgemeinen muß hier die Bemerkung gemacht werden, daß alle walliser Urkunden aus dem eilsten und zwölsten Jahrhundert mit großer Vorsicht auszunehmen sind; sie sind

fammtlich nur in Abschriften vorhanden. Die meisten find entschieden verdach: tig, andere vielleicht nur unrichtig batirt. Die fünfte in dieser Sammlung, eine papftliche Bulle, foll in's Jahr 824—27 gehören. Jaffé hat fie für unacht erklart nach ihrer bermaligen Fassung. Sie existirt nur in einer spätern Abschrift und ist auch in der Gallia christiana t. XII. Instr. col. 425 und in den Mon. hist. patriae 2, 5 abgebruckt; überall mit dem willkurlichen Das tum 824-827. Der Herausgeber biefer Sammlung, Abbe J. Gremaub, gewahrte, baß der in der Urfunde genannte Bapft Alexander nicht paffe, und sehte statt bessen ben Papst Eugen in den Abdrud, da diese Urkunde nun einmal in die Zeit Ludwig des Frommen gehören soll. Es steht aber in ber Urfunde: "Ludovicus prenomine pius, excellentissimus rex Francorum," was, wenn bie Urfunde acht fein follte, nur auf Ludwig IX., ben Heiligen, passen kann, da Kaiser Ludwig der Fromme sich imperator und nicht rex nennt. Bur Zeit Ludwig bes Heiligen regiert benn wirklich ein Papst Alexander (IV.) von 1254—1261. In diese Zeit mußte demnach vies Alftenstück gesetzt werden, wenn seine Nechtheit anerkannt werden will. Im vierten Bande ist eine Sandschrift abgebruckt, welche bas tragifche Schickfal bes freiburgischen Schultheißen Franz Arfent erzählt. Damit ift ju vergleichen: "Geschichte ber Gefangennehmung und hinrichtung bes Schultheißen und Ritters Franz von Arfent von Freyburg, von einem Ungenannten" im "Schweizerischen Geschichtsforscher" 1, 115 und Histoire des Suisses von Alt, sechster Band. Diese Begebenheit hangt mit ber politischen Thätigkeit Cardinal Schinner's zusammen, ber leiber noch teine richtige Burbigung gefunden bat. Der fünfte und fechste Band entbalt jene oben angesührte Geschichte ber "Diocèse de Lausanne par le P. Martin Schmitt."

Monuments de l'histoire de l'ancien évêché de Bale, recueillis et publiés par ordre du Conseil-Exécutif de la République de Berne, par J. Trouillat à Porrentruy. Tome quatrième. Porrentruy 1861, chez Victor Michel, libraire-éditeur.

Die die vorhergehenden legt auch dieser Band Zeugniß ab von dem großen Fleiße des Herausgebers, der uns hier wieder 328 Aftenstücke und dazu von Seite 642 bis S. 870 eine große Zahl Auszüge aus Docusmenten bietet. Rechnen wir dazu, was in den vorhergehenden Banden enthalten ist, so sinden sich im Ganzen bei 1936 Aftenstücke nebst vielen Regesten im dritten und vierten Bande abgedruckt. Diese Zahl beweist,

welch großen Dienst Gr. Trouillat ber schweizerischen Geschichtswiffenschaft geleistet hat. Gewiß hat er damit ben 3med erreicht, ben er in ber Bors rede zum vierten Bande selbst angiebt: "La partie la plus importante des archives d'un petit pays est sauvée! Tel était le but, tels sont les résultats!" - Da Hr. Trouillat eine große Uebung im Urkundenlesen hat, so mussen wir auch annehmen, daß er die Aftenstude richtig gelesen hat, mithin der Abdruck ein genauer sei, was wir indeß, da uns die Originalien nicht zur Hand sind, nicht genau prufen konnen. Ohne bem Herausgeber im Mindesten zu nabe treten zu wollen, muffen wir boch Einiges gegen seine Arbeit vorbringen. Schon Titel und Werk entsprechen fich nicht. Sind etwa darin die Urtunden bes einstigen uralten Bisthums Basel enthalten? Mit nichten. Gerade von Basel felbst, von seinem reichen bischöflich-kirchlichen Urkundenschape ift verhaltnismäßig wenig darin zu finden; wir verweisen auf die doch gewiß hierher gehörigen Urfunden bes Domstifts in Basel. Dagegen finden wir sonderbarer Beise Urkunden aus dem ganz in Frankreich liegenden Theile (Colmar!) des Bisthums Basel wie t. 2, p. 696 zc. a. a. D. Wir können ein solches Versahren nicht billigen, finden indeß den Grund nicht, wie Andere gethan haben, in einer persönlichen Neigung des Herausgebers, nach welcher berfelbe Pruntrut und Frankreich vor Allem berücksichtigen wollte, sondern darin, daß Hr. Trouillat sich seinen Plan nicht scharf genug ausgedacht und deßhalb einen zu weiten Titel gesetzt habe. Bermuthlich hat er eigentlich nur die Urkunden des katholischen bernischen Jura veröffentlichen wollen, und da der Bischof von Basel seit der Reformation seinen Sit darin genommen hatte, seine Sammlung die des Bisthums Basel genannt. Ferner sind wir mit der Auswahl der Attenstücke nicht einverstanden. fr. Trouillat giebt Bruch: ftude aus Chroniken, Lebensbeschreibungen, Briefen, Nekrologien, Lebenbüchern, dann gelegentliche Notizen, Randglossen u. f. w. Es wäre besser, hatte er nur Urkunden und Regesten gegeben. Wer das Gewicht der ein= zelnen Stellen aus einer Chronit prufen will, muß boch diese felbst zur Sand nehmen. Ebenso verhalt es sich mit den Lebensbeschreibungen und Briefen, während Nekrologien, Leben: und Schuldbucher gang gut als urfundliche Quelle dienen können; nur ist die dronologische Einreihung meistentheils zu unbestimmt. Daber sollten sie besonders abgedruckt wer-Der Abdruck von Bruchstücken aus Chroniken 2c. 2c. läßt sich bann rechtfertigen, wenn dieselben ungebruckt, schwer zugänglich und in Gefahr sind, zu Grunde zu gehen. Dies ist aber bei Trouillat's Mon. nur in ganz wenigen Fällen anzunehmen. Endlich hat Hr. Trouillat die Kritik der ausgenommenen Documente und die Angabe des Fundortes vernachlässigt; er hätte angeben sollen, wo das Original der Urkunde liege, ob sie noch vorhanden, ob Zweisel an ihrer Aechtheit sich erheben u. s. w. Wo liegt z. B. No. 33 t. I p. 63? Ist diese Urkunde ächt oder nicht vielmehr ein Fabrikat aus weit späterer Zeit? Ebenso die solgende Nummer aus Grandidier. Hr. Trouillat hätte sich durchaus in Straßburg und Colmar umsehen sollen.

Daguet, Alexandre, Histoire de la confédération Suisse depuis les premiers temps jusqu'en 1860. Cinquième édition. Neuchâtel et Paris 1861. Librairie de Charles Leidecker, éditeur.

Diese kurzgefaßte, hauptfächlich für die Schulen bestimmte Geschichte ber Schweiz zeichnet sich badurch aus, daß sie im Allgemeinen neuere Forschungen berücksichtigt. Selbst die Pfahlbauten, die freilich in manchen Beziehungen noch klarer und sicherer bargestellt werden muffen, finden barin Berücksichtigung, und boch ist der Umfang des Buches nicht zu ausgedehnt. Wir hatten dazu noch einiges gewünscht, wie z. B. die Thatigkeit des Cardinals Carlo Borromeo gegenüber von Genf im Jahr 1560 mit Geldsvenden an die katholischen Kantone, welche damals mit Savoyen ein Bundniß gegen Bern schlossen, so daß diefes Fauciang, Chablais und Ger wieder an Savoyen abtreten und trop des von Savoyen gegebenen Versprechens fatholisirt sehen mußte. Spanien und Savoyen wetteiferten in der Ertheilung von fetten Benfionen an einflugreiche Personen in ben tatholischen Rantonen; fatholische Schweizer zogen im Dienste Savonens gegen refermirte, wir dürfen wohl sagen, nationale Schweizer zu Felde (1589-91). - Bu Seite 429 haben wir hinzuzufügen, daß die Schwyzer im fog. Toggenburger Kriege nicht deßhalb ihren edlen Bolksmann Stadler und die Toggenburger verließen, weil die reformirten die katholischen Toggenburger hätten unterdrücken wollen, sondern weit Abt Leodegar von Et. Gallen in Schwyz, Uri u. s. w. bedeutende Bestechungen anwendete. (Bgl. Meyer, L. M., Geschichte der Schweiz, 2, 161.) Ueberall hebt ber Berfasser das Rulturgeschichtliche hervor, was gewiß zu loben ist, wie noch Manches in diesem Buche, besonders, wenn wir es etwa mit der leider! nur zu fehr verbreiteten Schweizergeschichte für Schulen von J. C. Vogelin vergleichen.

Amiet, 3., Kulturgeschichtliche Bilber aus bem Schweizerischen Bolts- und Staatsleben, zur Blüthezeit des französischen Einflusses auf die Aristofratien der Schweiz. (VIII u. 148 S.) St. Gallen 1862, Scheitlin u. Zollikofer.

Der Berfasser schildert an der Hand benutter und unbenutter Quellen in anmuthiger Weise das Leben und Treiben der französischen Gefandten in Solothurn, ohne auf eine rein historische Darstellung Anspruch zu machen. Erwähnenswerth sind eine Anzahl guter biographischer Notizen.

Les derniers combats de l'ancienne Berne. Mars 1798. Abgedruct aus der Bibliothèque universelle T. XII. Septembre. 1861.

Himé Steinlen sel. hatte sich die höchst verdienstliche Aufgabe gestellt, deutsch geschriebene Quellen zur Schweizergeschichte zu französischer Darstellung zu benutzen und hat dabei besonders die vortressliche Quellenssammlung für diese Zeit im Berner Taschenbuch von Hrn. Lauterburg in anziehender Weise verarbeitet.

Lubwig, G. B. D. M., Das Leben des hl. Columba. (73 G.) Bern 1861, Dalp'iche Budhandlung.

Hibber, B. Dr., Waabtland wird schweizerisch oder die Eroberung der Waadt durch die Berner unter dem Cherbesehle des Feldhauptmanns Hans Rianz Nägeli, mit einem Nüchblick auf die ältere Geschichte der Westschweiz und Savonens. Mit dem Bildnisse des Feldhauptmanns Hans Franz Nägeli nach dem Porträt desselben. 4. (56 S.) Bern 1861, Blom.

Diese genau an die Quellen sich haltende Schrift hat eine so günstige Aufnahme gesunden, daß sie bald nach ihrem Erscheinen vergriffen war. (Vgl. Zarncke, lit. Centralblatt 1862. No. 17. E. 308.)

Ardiv des hiftorischen Bereins des Kantons Bern. Fünfter Band. Erftes Seft. Bern in Commission bei Sent u. Gagmann.

Dies Heft enthält: 1) Schweizergeschichtliche Forschungen über Wilshelm Tell, von Dr. B. Hibber. Der Gegenstand dieser Forschungen ist noch nicht spruchreif, bis zwingende Beweise für oder wider ausgesunden sind; dies die Meinung des Berfassers, der zu neuem Forschen über densselben anspornen möchte. Er weis't an der Hand von Documenten nach, daß noch nicht alle Hoffnung für Tell verloren sei. Wenn Huber in seiner Schrift: Die Waldstätte ze. ze. Seite 114 Anm. 3 bemerkt, Hidder schenke späten Schriftstellern zu viel Glauben, so beruht dies auf einem Irrthume, der möglicherweise daher kömmt, daß Huber weder dessen Duellen noch auch, wie es scheint, dessen Bemerkungen über die Gosser

eingesehen hat. Hibber beruft sich bei seiner Angabe auf das nur handsschriftlich vorhandene österreichische Schuldbuch, welches bei der Eroberung des Nargau's in Bern's Hände siel und in der dortigen Stadtbibliothek liegt. In diesem Schuldbuche werden die Gester Freie (nobiles) genannt; mag sein, daß dies irrig ist, aber ein "später Schriftsteller" ist ein österzeichisches Schuldbuch aus dem 14. oder 15. Jahrhundert nicht; eben so wenig werden die von Hidder angeführten Urkunden aus dem 13., 14. und 15. Jahrhundert, Jahrzeitbücher und Protokolle, zu den "späten Schriftstellern" Huber's zu zählen sein.

2. Auszüge aus der handschriftlichen Chronik Sam. Zehender's, mitgetheilt von Dr. G. Studer, Proscssot. I. Der savonische Handel in den Jahren 1560—1564. II. Das Verhältniß Gens's zu Vern. III. Verssuch zur Sinsührung der Kirchenzucht. IV. Der Glarnerhandel.

Morell, Karl, Karl von Bonstetten. Ein schweizerisches Zeitund Lebensbild. Nach den Quellen bargestellt. 8. (VII u. 392 S.) Winterthur 1861, Berlag von Gustav Lücke.

Voriges Jahr erschien von A. Steinlen Bonstetten's Biographie. Wie wir in unserm lettjährigen Jahresberichte angaben, beabsichtigte Steinlen stets die Ideen der beutschen und frangosischen Schweiz zu verschmelzen. Als Bertreter beutscher und französischer Anschauungs: und Denkweise galt ihm Bonftetten, beffen geistige Entwickelung barzustellen ihm baber wichtig schien. Morell voll Gifer für die schweizerische Staatsumwälzung im Jahr 1798 sucht die Spuren derselben nach allen Richtungen auf; wichtig ist ihm baher eine sogenannte liberale Richtung im berner Patriziate, als beren Hauptvertreter ihm Bonstetten gilt. Darum hielt er es für nothwendig ein Buch über Bonstetten zu schreiben, beffen Leistungen weber auf dem wiffen: schaftlichen und noch weniger auf dem politischen Gebiete bedeutend find. Dies scheint Morell zu fühlen; denn er will eigentlich die Zeit, in welcher Bonstetten als Nathsherr und Landvogt lebte, schildern, weßhalb er in ber Einleitung (IV) bemerkt, "baß die Gestalt seines Bonstetten von einem weit größern historischen Hintergrunde sich abhebe, als bei Steinlen." Von biesem Standpunkte aus muß bemnach Morell's Darstellung beurtheilt merben. Rein Wunder, wenn er keine eigentliche Biographie, aber auch kein Beitgemalde liefert, wie es bei solchen Zwitterarbeiten nicht selten geschieht. Wenigstens muffen wir von vorneherein gegen eine folche Zeitschilderung, wie sie in dem ersten Abschnitte unter der Aufschrift: "Bolt und Staat

im achtzehnten Jahrhundert" versucht wird, uns entschieden verwahren. Zu einer richtigen Würdigung der Zeit ist vor Allem nothwendig die rechten Quellen zu benuten. Hr. Morell beruft sich auf die Predigten eines hypochondrifchen Predigers, beffen Uebertreibungen man auf ben erften Blid erkennt. Ebenso trube flieft die Quelle, welche Morell den Mémoires des Henri Monod entnimmt. Wir begreisen, daß ein Waadtlander auf seine früheren herren, die er als seine Bedruder ansah, nicht gut zu sprechen mar; seine Schilderung darf daher kaum als reiner Ausdruck der Wahrheit angesehen werden; ebenso wenig die Rede Setscherin's, der gewiß nicht unbefangen urtheilte. Beweise für unsere Behauptung konnten wir in Maffe anführen. Wenn z. B. Morell nach Monod (3. 18) anführt, die Patrizier hatten die französischen Emigranten nach dem Sdift von Nantes aus dem Kanton Waadt fortgewiesen, weil sie den Ginfluß, "den ein reich gewordenes Bürgerthum allmählich auch in politischer Hinsicht ausüben konnte, gefürchtet," so ist dies einsach nicht wahr. Die Aufnahme der mehr als 10000 Mann starken Colonne Franzosen, die nach dem Edikt von Nantes aus Frankreich um der Religion willen nach Bern sich flüchteten, bildet eines der schönsten Blätter in der bernischen Geschichte. Näheres kann Morell im bernischen Staatsarchive, bessen sorgfältiges Studium wir ihm nicht genug empfehlen konnen, nachsehen. Dort wird er auch finden, daß die patrizische Regierung in Bern stets, und zwar gerade durch die frangöfischen Emigranten, von welchen bekanntlich ein großer Theil Bürger wur: be, bemuht mar, Gewerbe und Handel zu heben, und große Summen biefür verwendete. Wenn Morell über die Bernachlässigung ber Bildungsanstalten spricht, möchten wir ihm Scharer's Geschichte bes bernischen Schulwesens empfehlen, ihn an die Errichtung des sogenannten politischen Instituts, an die öffentlichen Vorlefungen des talentvollen Professors Ith, an bie Bildung ausgezeichneter Staatsmänner, wie 3. B. ber brei Schultheißen Steiger, und an die Thatsache erinnern, daß ausgezeichnete Gelehrte Deutsch= land's, wie Wieland, Hegel, Berbart u. f. w. Sauslehrer bei ben Patriziern in Bern waren. Es handelt sich hierbei nicht um eine politische Parteis nahme, sondern um Gerechtigkeit, und für biese ist Morell gewiß auch. Noch manches Undere ließe sich hieran auschließen. Das Buch ift übrigens leicht und gefällig geschrieben.

Lauterburg, Ludwig, Berner Tafdenbuch auf bas Sahr 1861. Mit 3 Abbild. Bern 1861, Drud und Berlag ber Haller'ichen Buchbruderei. Auch dieser zehnte Jahrgang, welcher abermals das ernste Streben des Vers.'s bekundet, ist reich an geschichtlichem Stoff; dahin gehört zusnächst die Abhandlung: Hans Ludwig v. Erlach, Generalmajor. Gin Lebens= und Charakterbild aus den Zeiten des dreißigjährigen Krieges. Von Wilhelm Fetscherin Lichtenhahn. Genau auf Akten sich stützend belehrt uns Hr. Fetscherin über die Staats= und Kriegsküchtigkeit eines Mannes, dessen Handlungsweise nur zu sehr getadelt wurde. Fetscherin sucht die Vorwürfe gegen ihn zurückzuweisen und verdient schon deßhalb für seine sleißige und klar geschriebene Monographie unsern vollen Dank, zumal jene Zeit noch nicht in allen Beziehungen ausgehellt ist.

Im Uebrigen enthält dieser zehnte Jahrgang des berner Taschenbuchs: Nach Graubündten. Reiseerinnerungen von S. Kistler, Kantonskassier. Bersuch einer Geschichte der Staatsumwälzung des Kantons Bern im Jahr 1798, mit besonderer Beziehung auf dessen gegen Frankreich entwickelte militärische Kräfte. Von dem verstorbenen Oberstlieutenant Joh. Georg Bürkli von Zürich. Einzeleitet durch biographische Erinnerungen an den Versasser von Dav. Rüscheler, Oberstlieutenant, und mit historischen Erläuterungen versehen vom Herausgeber. — Auch eine Erinnerung an 1798. Von Altrathsherr Joh. Rudolf von Stürler. Wunderbare Lebensrettung eines bernischen Offiziers in der französischen Schweizergarde in den Tagen nach dem 10. August 1792. Mitgetheilt nach der eigenen Erzählung deselben (Hrn. A. B. G. von Dießbach von Liebegg).

Amtliche Sammlung der ältern eidgenössischen Abschiede. Herausgegeben auf Anordnung der Bundesbehörden unter Leitung des eidgenössischen Archivars Joseph Karl Krütli. U. d. T.: die eidgenössischen Abschiede aus dem Zeitraume von 1556 bis 1586. Bearbeitet von J. K. Krütli. Der amtlichen Abschiedesammlung Band 4, Abtheilung 2, nebst Register. 4. (1608 S.) Bern 1861, gedruckt in der Rätzer'schen Buchdruckerei.

Diese Abschiebe sind aus der sehr wichtigen Zeit der Reaktion gegen die Resormation und der nunmehr scharf und schroff sich ausbildenden Trennung in eine neue und alte Glaubenspartei, die sich zu Hause durck Worte und Ideen und im Auslande sogar auf dem Schlachtselde im Solde fremder Fürsten bekämpste. Die vielen Verhandlungen der Behörden in und außer dem Rathssaale, die Verbesserung der Schulen und der überall durchblickende Glaubenseiser bildeten den damaligen Schweizerdialett in einem hohen Grade auß; um so schweizerdialett in einem hohen Grade auß; um so schweizer war es aber auch für den

Bearbeiter, die richtigen auch für unsere Zeit verständlichen Ausdrucke zu finden, ohne die eigenthumliche Denk- und Sprechweise jener Zeit zu ver- wischen. Der Bearbeiter hat diese Aufgabe meisterhaft gelöst und damit bewiesen, daß er die bearbeitete Zeit gründlich kennt. Ein ausgezeichnetes Register, ohne welches die Benutung des Werkes wohl nicht möglich wäre, schließt diesen inhaltreichen Band.

Gelpte, Dr. E. F., Kirchengeschichte ber Schweiz. Erster Theil: Kirchengeschichte ber Schweiz unter der Römer-, Burgunder- und Alle-mannenherrschaft. Zweiter Theil: Kirchengeschichte der Schweiz unter der Fran-ten-, Neuburgundischen und Allemannenherrschaft. Bern 1861, J. Dalp.

Wir bedauern sehr, einstweilen auf eine Besprechung bieses durch Fleiß, genaue Forschung und Scharssinn ausgezeichneten Werkes verzichten zu mussen.

Burftenberger, J. L., Geschichte ber alten Landschaft Bern. 1. Band. Bern 1861, J. Dasp'iche Buchhandlung.

Bei dem Erscheinen des zweiten Bandes wird dieses wichtige Werk ausführlich besprochen werden.

Annalia Francisci Muralti I. U. D. patricii Comensis a Petro Aloisio Doninio nunc primum edita et exposita. Mediolani cura et impensis Aloisii Daelli Novocomensis MDCCCLXI.

Diese äußerst einsach geschriebenen Annalen des Patriziers aus Como, bessen Geschlecht auch in der Schweiz, in Zürich und Bern blüht, verdienen deshalb Beachtung, weil die Quellen für die Zeit der schweizerischeitalienisschen Kriege (in welche die Absassung dieser Annalen gehört) in Italien selbst sparsam sließen, wie auch J. Müller, Prof. in Padua, bei Gelegens beit von Publikationen aus dem Archiv S. Fedele im Archiv für österreischische Geschichte 27. Band S. 347 bezeugt.

Nessi, Gian-Gaspare, Memorie storiche di Locarno fino al 1660. Con note Locarno, Tipografia di Francesco Rusca.

Lavizzari, Dr., Excursioni nel Cantone Ticino. Locarno.

## 20. Frankreich.

Die bem unterzeichneten Referenten übertragene Berichterstattung über bie Geschichtsliteratur Frankreichs im Jahr 1861 mar für ihn eine fehr schwie-

rige Aufgabe. Mit Mühe verschaffte er sich die nöthigen Notizen, und nur von sehr wenigen Büchern war ihm die Einsicht gestattet. Ohne die liberale Bereitwilligkeit der Herren Oberbibliothekare der königlichen Bibliotheken von München und Stuttgart ware es eine Unmöglichkeit gewesen, die wenigen seiner Ueberschau eingefügten Anzeigen zu sertigen. Er stattet den geehrten Herren hiermit dafür seinen Dank ab.

Um die bibliographische Uebersicht so viel wie möglich abzukurzen, ließ Referent in der Regel die Anführung der Berlags-Buchhandlung weg, ebenso die Jahreszahl bei allen im Jahr 1861, endlich die Angabe des Dructorts bei den in Paris herausgekommenen Büchern.

# I. Quellenwerke. Beleuchtungen von Quellen. Register. Rataloge und bergl.

Catalogue de l'histoire de France. — Ratasog ber taisers. Bibliothet zu Paris. 7. Band.

Grégoire de Tours et Frédegaire, Histoire des Francs. Traduction de M. Guizot, nouv. éd. par Alfred Jacobs. 2 vol. 8.

Chroniques étrangères relatives aux expéditions françaises pendant le treizième siècle, publiées pour la première fois, élucidées et traduites par J. A. C. Buchon. Anonyme Grec etc. etc. Paris-(LXXV u. 806 p.)

Monstrelet, La Chronique d'Enguerran de Marigny en deux livres avec pièces justificatives (1400—1444), publiée pour la Société de l'histoire de France, par L. d'Ouet d'Arcq, t. IV et V. Desselben Wertes neue Ausgabe von Buchon, im Panthéon littéraire. 3 vol. (LXXI u. 2383 p.)

Tallement des Réaux. Les historiettes de etc. 3. édit. par Monmergue et Paulin. 6. vol. 18. (2957 p.) Paris.

Correspondance de Salignac de la Mothe-Fénelon, ambassadeur en Angleterre. (1568-1575), publiée par M. Teu<sup>1</sup>et. 7 vol.

Gin wichtiger Beitrag zur Geschichte bes sechzehnten Jahrhunderts. Die darin veröffentlichten Aktenstücke verbreiten großes Licht auf die burgerlichen Kriege Frankreichs zwischen 1568 u. 1575, auf die Bartholomäußnacht, die gegen Maria Stuart geführten Criminaluntersuchungen, die Heirathsprojecte Anjou's und Alençon's mit Elisabeth, über die Berurtheilung und Hinrichtung des Herzogs von Norsolk, die deutschen Zustände

in jener Zeit und bie Hulfsleistungen ber beutschen Protestanten gegen ben Herzog von Alba in ben Niederlanden.

Ch. Nisard, Memoires de P. Garasse de la Compagnie de Jésus; publiés pour la première fois etc. etc. avec une notice et des notes. (Schon 1860 erschienen XXXII u. 311 p.), 12.

Der 1585 geborene und 1631 gestorbene Jesuit Garasse war ein Mann voll Streitsucht und Citelseit, der in einer Menge satirischer Schristen verschiedene Gelebritäten seiner Zeit im Koth herumzog und zulest eine Somme theologique von so scandaleusem Inhalt schrieb, daß der Orden ihn an einen einsamen Ort verbannte, wo er zwischen 1626 und 1631 die jest von Herrn Nisard verössentlichten Tenkwürdigseiten schrieb unter dem Titel Recit au Vrai des persecutions soulevées contre les Pères de la Compagnie de Jésus dans la ville de Paris, l'an 1624—25—26, sait par le F. P. Garasse, qui en soussert une bonne partie. Es ist ein Beitrag zur Zeitgeschichte, den Nisard im Bd. II. seiner Gladiateurs de la republique des Lettres vielsach benust hat. Des Herausgebers Einleitung enthält die nöthigen Ausschlässe über die Persönlichkeit und das Treiben des Paters.

Caussin, le P., Une vocation et une disgrâce à la cour de Louis XIII. Lettre inédite à M. de la Fayette sur des faits qui les concernent l'un et l'autre, précédée d'une introduction par le P. Daniel. 12. (114 p.)

Duboys de Riocour, Relation des sièges et des blocus de la Mothe (1634—1642—1645), suivie des relations officielles des trois sièges publiées par J. Simonet-Chammont. 8. (468 p. 11. zivei Lithographien.)

Eine mit einer schwerfälligen Einleitung begleitete neue Ausgabe ber vor 1650 verfaßten Schilderungen von drei Belagerungen der kleinen Festung La Mothe im Herzogthum Lothringen in dem damals zum Beshuse der Annexion dieses Landes an Frankreich geführten Kriege. Der neue Herausgeber, J. Simonet, schickt den Schilderungen, deren Versasser ein hoher Beamter des Herzogs war, eine kurze Geschichte der Ansänge und des Emporkommens des Ortes voran und schließt mit verschiedenen Beilagen so wie einem lateinischen Gedichte über die Belagerung von La Mothe.

Lettres, instructions diplomatiques et papiers d'État du cardinal de Richelieu, recueillis et publiés par M.

Avenel. t. IV. (1630-1635). 4. (823 p.) (Ein Theil ber Documents inédits sur l'histoire de France. Gött. Gel. Anz. v. 1861. St. 51 im Anf.)

Moreau, C., Mémoires de Chouppes, lieutenant-général des armées du roi (1630-1682). 8. (XXVII. n. 515 p.)

Mémoires du marquis de Pomponne, publiés par J. Mavidal. t. II. 8. (IX u. 587 p.) (Négociations de Suède).

Den Hauptinhalt bes Buches bildet eine Denkschrift Pomponne's, enthaltend eine vollständige Beleuchtung der brennenden politischen Fragen Europa's gegen 1679. Namentlich werden die Zustände Nom's unter Clemens X. und Innocenz XI. gut geschildert.

Mémoires du duc de Lauzun et du comte de Tilly, avec avant-propos et notes par F. Barrière. 8. (IV n. 441 p.)

Mémoires complets de Saint-Simon. Ed. de Sainte-Beuve. t. 2 u. 3. (516 p. IV u. 479 p.) (Muc 12 Bande d'après le manuscrit original.)

Journal du marquis de Dangeau, publié en entier pour la première fois par E. Soulié et L. Dussieux, avec les additions inédites du duc de Saint-Simon, publiée par Feuillet de Conches. 8. t. XIX. table générale et alphabétique.

Journal et mémoires du marquis d'Argenson, publiés pour la première fois d'après les manuscrits autographes de la bibliothèque du Louvre, pour la Société de l'histoire de France par E. J. B. Rathery. t. III. 8. (463 p.)

Mémoires du duc de Luynes, sur la cour de Louis XV., publiés par L. Dussieux et E. Soulié. t. 5—6. (Angezeigt in den Göttinger gesehrten Anzeigen v. 16. April 1862. St. 16. S. 682.) u. t. 7. (504 p.)

Barrière, J., Bibliothèque des mémoires du 18. Siècle. t. 25. 12.

Clery, J. B. C. H., Journal de ce qui s'est passé à la cour du Temple pendant la captivité de Louis XVI., roi de France. 1. édition illustrée, publiée par la famille, augmentée de la suite du journal et des notes inédites laissées par Cléry; de la vie de Cléry par MMles. de Gaillard ses petites-filles et précédée d'une introduction par M. H. de Riancey. 8. avec facsimile etc. gr. 8.

Danton, Documents authentiques pour servir à l'histoire de la révolution française, par A. Bougeart. Bruxelles. (400 p.) 8. (Gött. Gel. Ang. v. 1862. St. 4. S. 152.)

Der Berf. stellt alle Danton betreffenden Neußerungen in den öffentlischen Blättern, den Memoiren, seine Reden und überhaupt alle Thatsachen tritisch gesichtet zusammen zur Gewinnung einer sicheren Grundlage für die Beurtheilung desselben, die er dem Leser überläßt. Er bestrebt sich, seinen Helden so rein zu waschen wie möglich, und es gelingt ihm auch, denselben gegen auchrere Anklagen mit Erfolg zu vertheidigen, z. B. gegen die, daß er 1791 vom Hof bestochen war, daß er sich 1794 in eine Berschwörung gegen die Republik eingelassen habe. Indessen ist es nicht mögslich, aus der blos negativen Rechtsertigung zu erkennen, was Danton war; doch sindet in dem Buche die Mittheilung Schlosser's (im B. V seiner Geschichte des 18. Jahrhunderts S. 531) einen Anhaltspunkt, daß er aus mündlichen Erzählungen der Männer, die täglich mit Danton zussammen waren, viele Züge erwähnen könne, welche beweisen würden, daß hoher Sinn und Gemüth in dem Frevler wohnten, dessen

Mémoires de Garat, avec une introduction de Eug. Maron. 18.

Mémoires de Mme Elliott sur la révolution française traduits de l'anglais par le comte de Baillou, avec une appréciation critique par M. de Sainte-Beuve. 12 avec portr.

Mémoires de Ch. de la Rochefoucauld-Doudeauville, publiés par son fils. 2 vol. 8. (784 p.)

Mémoires sur Carnot, publiés par son fils, t. I. p. I. (1753 — 1823) 8. (276 p.) (Bgl. die Gött. Gel. Anz. v. 1862. St. I. S. 9.)

Diese vortreffliche Biographie Carnot's ist ein wichtiger in höchst ans ziehender Beise geschriebener Beitrag zur Geschichte Frankreichs seit 1789. Die erste Abtheilung des vorliegenden ersten Bandes schildert nach einer längeren Einleitung und einer Stizze seiner früheren Lebensjahre den Ansfang von Carnot's militärischer Lausbahn und endet mit dem Jahr 1792.

Correspondance de Napoléon I., publiée par ordre de Napoléon III. t. VI. 645. VII. 616. VIII. 597. IX. 753. p. 8.

(S. über Band I die Historische Zeitschrift, B. 6, S. 397 ff.)

Mémoires du roi Jérôme et de la reine Catherine, t. I u. II. 8. (495 u. 552 p.)

(S. d. Gött. Gel. Anz. v. 1862. St. 4. S. 111.)

Châteaubriand. Mémoires d'outre-tombe. t. VI. 8. (558 p.) (Eude des Werfs).

Guizot, Mémoires pour servir à l'histoire de montemps. t. IV. 8. (586 p.)

Der neue Band dieses in ganz Europa mit größtem Ruhm genanzten, zugleich eine Geschichte Frankreich's von 1816 an enthaltenden Werstes behandelt im Ch. XXII die Politique extérieure (1832—1836); Ch. XXIII die Dislocation du Gouvernement (den 11. Oct. 1832); Guizot's Alliance et Rupture avec M. Molé (1836—1837) in Ch. XXIV; in Ch. XXV la Coalition (1837—1839); in Ch. XXVI la Question d'Orient (12. Mai 39 — 25. Febr. 40) und unter XIV Rummern eine große Zahl Aktenstüde.

Dupin, Mémoires, t. IV. Carrière politique, Souvenirs parlementaires. 8. (688 p.)

Der erste Band dieser Denkwürdigkeiten erschien 1855, enthaltend des Bersassers Souvenirs du Barreau; mit dem 1856 erschienenen Band II beginnen die seine politische Lausbahn betreffenden Auszeichnungen — seine Souvenirs parlementaires. In demselben erscheint er als Deputirter, Minister und am Ende als Präsident der Deputirten-Kammer. Im B. II von 1860 schreibt er als solcher und bleibt es von 1832 bis 1839; achtmal dazu gewählt. Von diesem Jahre bis 1848 ist er blos noch Deputirter. Der 1861 erschienene Band enthält seine Denkwürdigkeiten während dieser neun Jahre. Es ließe sich gegen die überall sichtbare Eitelkeit des versatilen Staatsmannes manches sagen.

Pontécoulant (le comte de), Souvenirs historiques et parlémentaires, extraits de ses papiers et de sa correspondance (1764-1848), t. I. avec portrait. (Das Bert wird 3 Bände umfassen.)

P. nahm schon an den Wirren der ersten Revolution Theil und spielte fortwährend eine gewisse Rolle. Er schrieb nicht selbst diese Denks würdigkeiten; sie giengen aus von ihm gemachten mündlichen Mittheiluns gen hervor und erstrecken sich im Band I bis zum Ende des Directoriums.

Réimpression de l'ancien Moniteur. t. XIX-XXII. 4.

Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane. Documents recueillis par Giuseppe Canestrini et publiés par Abel Desjardins, doyen de la faculté des lettres de Douai. T.2. 4. (1140 p.)

(Aus der collection de documents inéd. sur l'hist. de France.)

#### II. Berte über bie Beschichte von gang Frankreich.

### A. Ueber die ganze Beschichte.

Châteaubriand, F. A. de., Analyse raisonnée de l'histoire de France. 8. (531 p.) Paris, Turne. (Sant 8 ter oeuvres compl.)

Anquetil, Histoire de France, continuée par le bibliophile Jacob (Lacroix) jusqu'en 1848 et par E. J. D. jusqu'en 1860. t.3 et 4. 8. (651 p.)

J. Michelet, Histoire de France. Neue Ausgabe der sechs ersten Bände (3002 p.) und eine dritte der Histoire de France au seizième siècle. Renaissance (507 p.)

Am. Gabourd, Histoire de France depuis les origines gauloises jusqu'à nos jours. t. XVII (années 1763—1783). 8. (548 p.) t. XVIII (1783—1792). (632 p.)

H. Abel, Histoire de la monarchie française. T. 2 jusqu'en 1792. 4. vol. (le 18. brumaire). 12. (IV u. 456 p.)

Martin, H., Histoire de France, depuis les temps les plus réculés jusqu'en 1789. 4. édit. T. 15. (611 p.)

Lavallée, Théoph., Histoire des Français, depuis les temps gaulois jusqu'en 1830. 14. édit. 4 vol. 18. (IV u. 2311 p.)

Lefranc, E., Histoire de France, depuis la Gaule primitive jusqu'en 1830. 13. édit. 2 vol. 12. (III n. 1124 p.)

Laurentie, Histoire de France. 8.

Magin, A. Histoire de France abrégée, depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours. Nouv. édit., rev. et corr. 18. (250 p.)

Boreau, M. V., Histoire de France élémentaire, depuis Pharamond jusqu'à nos jours, par leçons, suivies de questions, avec des synchronismes à chaque règne et des tableaux synoptiques des races; précédées de notions historiques sur les Gaulois et sur l'origine des Francs. 18. (304 p.)

Saint-Ouen, Mme. L. de, Histoire de France, depuis l'établissement des Francs dans les Gaules jusqu'à nos jours, avec les portraits des rois etc. etc. Nouv. édit. 18. (202 p.)

Lesieur, A., Les rois de France et la chronologie des principaux événements de leur règne. 18. (36 p.)

Dussieux, L., Les grands faits de l'histoire de la France racontés par les contemporains. Extraits des chroniques, mémoires et documents originaux. T. II. (531 p.) t. III. (499 p.)

# B. Gefchichte einzelner Zeiträume, Spisoben und Ereignisse von Frankreich.

#### I. Vor der Revolution von 1789.

Roget, baron de Bellaguet, Ethnogenie gauloise ou mémoires critiques sur l'origine et la parenté des Cimbres, Cambres, des Ombres, des Belges, des Liguriens et des anciens Celtes. 2. partie. Introduction. Types gaulois et celto-bretons. gr. 8. avec pl.

Untersuchungen, meistens physiologische, über die Nationalität der als testen Bewohner Galliens, wonach dieselben eines Stammes; die Anges hörigen anderer Stämme seien später eingewandert.

Notions historiques sur le deuxième établissement des Bourgondes dans la Germanie. Lyon. (35 p. et une carte.)

Ozanam, A. F., Oeuvres complètes avec une préface de M. Ampère. 3. éd. 8 vol. 8.

Suhast: T. I. et II. La civilisation au V. siècle; III. et IV. Etudes germaniques; V. Les poétes franciscains et la philosophie catholique au XIII. siècle; VI. Dante, VII et VIII. Mélanges.

Garreau, A., Leudaste ou les Gaulois sous les Mérovingiens. Chronique de Saint-Anglaire au VI. siècle. (390 p.)

Duruy, V., Histoire de France et du moyen-âge du 5. au 14. siècle. (526 p.) 8. (Cin Schulbuch.)

Des Francs, L. B., Études sur Grégoire de Tours ou de la civilisation en France au sixième siècle. Thèse proposée à la fac. des lettres de Lyon. Chambéry, Puthod fils. 8. (108 p.)

La France aux temps des croisades ou recherches sur les mœurs et les coutumes des Français aux XI. et XII. siècle par le vicomte de Vaublanc. 4 vol. 8.

Boutaric, E., La France sous Philippe-le-Bel. Étude sur les institutions politiques et administratives du Moyen-âge. (VIII u. 468 p.) 8.

— Notices et extraits des documents relatifs à l'histoire de France sous Philippe-le-Bel. Dans le Tome XX. II part. des Notices et extraits des Manuscrits de la bibliothèque impérial publiés par l'Academie des Inscriptions. 4. (159 p.)

Aus der Umarbeitung und Erweiterung einer von der Académie des Inscriptions im Jahre 1856 über den Berwaltungsorganismus Frankreichs unter Philipp (IV.) dem Schönen gestellten und 1858 geströnten Preisarbeit gieng obiges Werk hervor, welches zu den besten staatsund rechtshistorischen Monographien zu zählen ist, deren in neuester Zeit Frankreich mehrere ausgezeichnete auszuweisen hat. Es stützt sich auf das ausgedehnteste Quellenstudium und die Benuzung reicher ungedruckter archivalischer Schäze, von welchen der Verf. eine bedeutende Zahl im XXII. Bande der Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibl. Imp. veröffentlichte. Ein chronologisches Verzeichniß von 95 Nummern dieser belangreichen Documente ist im Appendice S. 461—464 abgedruckt.

Sehr richtig fagt ber Verf., daß mit Philipp bem Schönen ein neuer Zeitraum ber frangofischen Staats: und Rechtsgeschichte begann (schon 1846 hat Referent in seiner Bearbeitung ber lettern B. I. S. 362 mit diesem König die zweite Periode ber franz. Staats: und Rechtsgesch. eröffnet). In ben XIV Buchern, in welche Sr. Boutaric seinen mit großer Sachkenntniß und scharfer Rritit behandelten Stoff vertheilt hat, besitzen wir nun ein vollständiges Gemälde der socialen Verhaltnisse Frankreichs in jener Zeit; ihre Ueberschriften sind I. Le royauté (p. 1-10), II. Les états généraux (19-42), III. La Feodalité (43-63), IV. Le Clergé Français (64-87), V. Rapports avec le Saint-Siège (88-146), VI. Le tiers état (147-162), VII. de l'Administration en Général (163-178), VIII. Organisation judiciaire (179-222), IX. Administration Financière (223-241), X. Recettes et Dépenses (242-346), XI. Industrie et Commerce (347-365), XII. Organisation militaire (366-378), XIII. Politique étrangère (379-414), XIV. Conclusion (Étude sur le caractère du Philippe le Bel et Resumé) (415-438). Beigegeben ist ein Appendice, enthaltend außer dem schon angeführten dronologischen Documentenverzeichniß ein Tableau des villes qui députaient aux états de Tours en 1308) und ein Tableau des divisions administratives de la France sous Ph. le Bel (439-468).

Nur noch eine Bemerkung möge hier Platz finden. Der Berf. (der schon 1300 die Versammlung der Reichsstände als Ergebniß des suffrage universel betrachtet) scheint ein günstiger Beurtheiler der jetzigen Staatsordnung seines Vaterlands zu sein und sieht in dem sonst in der historische Zeicschrift. VIII. Bb.

Geschichte nichts weniger als vortheilhaft geschilberten, von ihm selbst aber auch seinem Charatter nach belobten Konig ein würdiges Borbild ber Beberricher Frantreichs, welchen es seine Große namentlich nach Außen und die vom Berf. mehrmals betonte Feststellung seiner f. g. naturlichen Granzen verdankt, wie Ludwig XI., Ludwig XIV. u. s. w. Ja er abnt in ihm (S. 410) den ersten Trager der Idee, welche aus Frankreich ben Mittelpunkt einer europäischen Universalmonarchie gemacht haben will und giebt ben Inhalt zweier bisher unbekannter, von ihm entbeckter, aber noch ungebruckter Memoiren von 1300 und 1308 an, in welchen von einem bisher fast ignorirten Rathgeber Philipp's, Namens J. Dubois, ber Grundungsplan einer solchen Monarchie und die Mittel feiner Ausführung dargelegt werden. Der Verf. sagt von Dubois S. 411: François de coeur il posait à un haut degré le sentiment de la nationalité et auroit voulu voir la France regner sur le Monde (!) — il posoit en principe, que la domination française fût universelle et s'etendit à tous les pays civilisés.

Um Deutschland zu unterwersen, weiß Dubois nur vorzuschlagen, durch Berträge seine Fürsten sich zu verbinden, die in den Königen von Frankreich ihre Stüße gegen die kaiserliche Gewalt sinden würden, denen man aber die Bedingungen dieses Protektorats zu dictiren habe! Rach dem Berf. sah Philipp wohl ein, daß Dubois' Programm nicht aussührbar war — ließ sich aber doch von den darin niedergelegten Joeen, wenn auch nicht immer mit Erfolg, leiten — namentlich hält er daran sest, die Grenzen seines Reichs die zum Rhein auszudehnen (S. 434).

Lavayssière, P., La bataille de Poitiers. 1 vol. 12. (120 p. avec gravures.) Limoges.

De nis, Th., Notice sur Jean sans Peur, duc de Bourgogne et comte de Flandre, contenant des détails sur l'entrée du duc Jean à Douai en 1405 et diverses notes relatives à Douai, Madoux-Lucas. 12. (28 p.)

Belleval, R. de, La journée de Mons en Vimeu et le Ponthieu après le traité de Troyes. 16.

Archives royales de Chenonceau. Debtes et creancieres de la reine Catherine de Médicis (1589—1606), publiées pour la première fois par l'abbé Chévalier. gr. 8. (LXIX u. 142 p.)

Ch. Mercier de la Combe, Henri IV. et sa politique. 1 vol. 8. (XXX u. 522 p.) Henry IV. and Marie de Medici. Part 2. of the history of the reign of Henry IV., King of France and Navarre; from numerous unpublished sources, including ms. documents on the bibliothèque impériale, and the archives du royaume de France. 2 vols. (730 p.) Hurst & B.

Louis XIV. et son siècle, par Marck, Wattier etc. 1 vol. 8. (416 S. mit 16 Mustrationen.)

Rante, 2., frangöfische Geschichte, vornehmlich im sechszehneten und fiebenzehnten Jahrhundert. V. Bb. Stuttgart. (533 G.)

Dieser lette Band bes vortrefflichen Wertes enthält Analecten bieser Geschichte. Ueber Davila's Geschichte ber französischen Bürgerkriege; Beneztianische Relationen aus dem 16. Jahrh.; Mittheilungen über französische Handschriften und Memoiren; Briese der Herzogin von Orleans (Elisabeth Charlotte an die Kurfürstin von Hannover); eine Sachkritik der Memoiren des Duc de Saint-Simon, und ein alphabetisches Inhaltseregister zu allen fünf Bänden.

Rousset, C., Histoire de Louvois et de son administration jusqu'à la paix de Nimègue. 2 vol.

Das Werk ist sehr gunftig beurtheilt in ber Revue des deux mondes von 1862, B. 37. S. 619 und erhielt ben Preis.

Lescure, M. de, Les maîtresses du Régent, Études d'histoire et de moeurs sur le commencement du 18. siècle. 2. édit. rev. et corr. 18. (XXX et 489 p.)

Challice, Dr., The secret history of the court of France under Louis XV. Edited from rare and unpublished documents. 2 vols. (800 p.) 8. Hurst and B.

J. Marie Shex, Rélations diverses sur la bataille de Malarguile gagnée le 9 juillet 1755 par les Français sous M. de Baujeu sur les Anglais sous Braddak. 8. Newyork & Leipzig.

Boiteau, P., L'état de la France en 1789. 8. (539 p.)

Das vorbezeichnete Buch ist durch die im Ganzen gelungene, sehr ins Einzelne gehende Darstellung und eine große Masse statistischer Mittheilungen über Frankreichs Staatsorganismus im Jahr 1789 ein sehr verdienstliches. Der Berf. hat alle einschlagenden neueren Specialwerke sleißig benutt, wie sich aus der sorgfältigen Anführung der Bücher von Ch. Dupin, Taillandier, Tocqueville, Laferrière, L. de Lavergne, Mignet

B. Clement u. s. w. ergiebt. Bas die altere Staatsgeschichte betrifft, so fand Nef. den Berfasser, einen fanatischen Freund der Revolution, nicht grundlich unterrichtet - er hatte beffer gethan, fich auf ftatistische Resultate zu beschränken. Der reiche Inhalt ergiebt sich schon aus den Ueberschriften der XX Kapitel des Buches: Territoire, Population, Vie moyenne, I. 1. État général des Terres et des Personnes II. 13. Division administrative, Gouvernements, Généralité Pays d'États et Assemblées provinciales et Intendances III. 51. IV. 83. Gouvernement central, Conseils du roi et Ministères V. 109. Maison du roi, Cour et Noblesse VI. 137. L'ordre du Clergé VII. 167. Les Non-Catholiques VIII. 205. Tiers-État, Villes et Villages IX. 210. L'armée de Terre X. 224. Milices provincia-Armée du Mer XII. 263. les et Gardes bourgeoises XI. 254. Colonies et Navigation XIII. 283. Administration de la Justice Administration des Finances XV. 346. diverses de Finances et de Police XVI. 418. Instruction publique, Lettres, Sciences et Arts XVII. 451. Agriculture et Récol-Travail industriel et Transactions commerciales tes XVIII. 481. XIX. 502. La France future XX. 523.

#### II. Seit ber Revolution von 1789.

Thiers, Histoire de la révolution française. Reue Ausgabe in 4 Bänden.

Golowin, J., Geschichte ber frangösischen Revolution. Eh. 2. Leipzig, Sübner (ruff. geschr.)

Roget, P., Études sur la révolution française. 2. édition. gr. 8.

Mortimer-Ternaux, Histoire de la terreur (1792—1794) d'après des documents inédits, t. I. (VIII u. 438 p.) 8.

La justice révolutionnaire à Paris, Bordeaux, Brest, Lyon, Nantes, Orange, Strasbourg, d'après les documents originaux par Ch. Berriat-Saint-Prix. 18. (VIII u. 239 p.)

Guadet, J., neveu du représentant, Les Girondins, leur vie privée, leur vie publique, leur proscription et leur mort. 2 vol. 8. (XXIII u. 928 p.)

Der Verfasser, Reffe eines der hervorragendsten Girondisten, versucht

es mit voller Unparteilickleit eine die Anforderungen historischer Kritit befriedigende Geschichte der Girondisten zu schreiben. Dazu, nach Lamartine diesen Plan, welcher ihn viele Jahre vorher schon beschäftigte, auszussühren, sah er sich nach der Borrede dadurch veranlaßt, daß Lamartine in Folge seiner Borliebe für die Abelsaristokratie einers und das Proletariat andererseits die wahre Größe jener edeln Partei verkannt habe, welche, stets ohne eigenes Interesse, für vernünstige Freiheit und wahre Gleichheit gegen Reaction und Demagogie ihr Leben eingesest habe. Diese Bestrebungen sucht Hr. Guadet in dem ganzen Austreten der Girondisten, ohne die Schwächen derselben zu verheimlichen, nachzuweisen, indeß nicht immer überzeugend; v. Sybel's Beurtheilung derselben (Gesch. d. Rev. I. 291—292) ist ihnen auch keineswegs so günstig. Mit Vorstehendem ist die Richtung und der Inhalt des Werkes bezeichnet, welches in zwei Haupttheile zerfällt.

Der erste kleinere enthält unter ber Aufschrift la vie privée des Girondins eine Stizze ber Lebensgeschichte ber haupter ber Partei vor ihrem Auftreten in der Assemblée législative (I. p. 1-117), der zweite, La vie publique, beren staatliches Wirken in brei Berioden 1) sous la Monarchie von p. 117-296. 2) Les Girondins et la Commune de Paris von p. 299-387; 3) les Girondins sous la republique 3. II. pag. 1-274; 4) la Proscription et la Gironde (p. 175 -503). Daran schließt sich ein Jugement des Girondins, in welchem ber Berf. die Fragen beantwortet: ob die Girondisten Republikaner, Monarchiften \*), Demagogen ober Ariftotraten, ob fie wirkliche Staatsmanner, ob fie im Stande gewesen, Frankreich zu retten, endlich ob fie von Berrich: sucht geleitete Barteimenschen waren? In einer Conclusion wirft der Nerf. einen Rudblid auf feine gange Darftellung, faßt feine Beurtheilung ber Bestrebungen ber Girondiften in wenigen Worten gusammen und hebt Die großen Eigenschaften ber brei Führer ber Gironde: Bergniaud, Guabet und Gensonné, beren ruhmvolle Thätigkeit er meisterhaft geschildert, nochmals hervor. Das auch prachivoll ausgestattete Werk gehört unter Die glanzenosten Erscheinungen ber frangosischen Geschichtsliteratur unserer Tage.

<sup>\*)</sup> Der Bers. vertheidigt sie dagegen, daß sie von Ansang an Republitaner gewesen: sie suchten auch noch im letzten Moment das Königthum zu retten und strebten dann nach einer haltbaren republikanischen Bersassung (p. 507).

Noch sei bemerkt, daß Hr. Guadet längst als Historiker sich verdiemt gemacht hat 1) durch seine vom Institut gekrönte Preisschrift Sainte Emilion, son histoire et ses Monuments, 2) durch seine Histoire des Francs par G. F. Gregoire, Ev. de Tours, trad. de latin et publiée par la Société d'Histoire de France. 4 Vol., und 3) Richer's hist. de son temps, trad. et publ. par la même Société. 2 Vol. 4.; serner durch verschiedene kleinere gekrönte Preissschriften.

Fervel, J. Nap., Campagnes de la révolution française dans les Pyrénées orientales et description topographique de cette moitié de la chaine pyrénéenne. 2. edit. 2 vol. 8. (III et 712 p.)

Mad. A. Cellier, Scènes de l'histoire contemporaine: évènements, anecdotes, personnages, depuis la révolution jusqu'à nos jours. 8. avec gravures.

Histoire du Consulat et de l'Empire par A. Thiers. T. XVIII. (660 p.) et T. XIX. (643 p.) 8.

Bon der in Mannheim erscheinenden deutschen Uebersetzung erschien der den B. XVIII. enthaltende B. XX.; von der Brüsseler Ausgabe beide Bände auch als B. XVIII. und XIX.

Les Gloires de l'empire par E. Muraour. (384 p. et 14 gr.)

Doublet, V., Histoire de Napoléon. Limoges et Isle. (In 2 Ausgaben in 12. u. 18. von 120 u. 162 p.)

Berriat-St.-Prix, J., Napoléon à Grenoble, le 7 Mars 1815. (144 p.) 8. Grenoble.

Berthet et Henry, Histoire de Napoléon, avec des détails sur sa captivité, son testament et sa mort à Saint-Hélène; suivie de la translation de ces cendres à Paris en 1840. Ornée de gravures. 12. (192 p.)

Histoire de la restauration, par L. de Viel-Castel. T. III et IV. 8. (1175 p.)

Lock, Fr., Histoire de la restauration (1814-1830). 16. (192 p.)

Histoire du règne de Louis Philippe, premier roi des Français (1830—1848) par V. de Nouvion. T. III et IV. (1040 p.)

Der neue Band ber Regierungsgeschichte Ludwig Philipp's von H. v. Nouvion reiht sich würdig an die früheren an. Der Berf. hat die

burch bas Creigniß der Julirevolution nothwendig gegebene Entwicklung der Staatsleitung des durch die Stimmen von 221 Deputirten geschaffenen Königthums, namentlich den durch die s. g. Pensés immusdle des Königs vorgezeichneten Gang der Regierung wahrheitsgetreu geschildert und gezeigt, daß dem oft herabgewürdigten Bürgerkönige im Grunde kein anderer Borwurf gemacht werden könne, als daß er mit Guizot und den zahlreichen höchst ehrenwerthen Staatsmännern, die dessen Ansichten theilten, sich darin irrte, daß er es sich nicht angelegen sein ließ, durch eine wohlberechnete Erniedrigung des Wahlcensus die Mittelklassen für die neue Monarchie zu gewinnen, aus Furcht von der Demokratie überslügelt zu werden.

Mit der Charafterzeichnung bes Ministeriums Thiers v. 22. Febr. 1836 beginnt ber vorliegende Band unseres Geschichtswerkes, burchläuft bann die Ministerien vom 6. Sept., das Molé's und Guizot's vom 15. April 1837, das ohne Guizot vom März 1840 (Thiers) und vom 10. Oft. mit bem Prafibenten Buigot, beffen allgu tonservative Politit gur Februar: Revolution von 1848 führte (B. IV. p. 1. 73, 175, 432, 581). Man überzeugt fich, mit welchen Schwierigkeiten ber fich feiner Aufgabe bewußte, der Devise von 1830 (la liberté et l'ordre public) getreue Monarch ju tampfen hatte, und worin er unterliegen mußte. Den Schluß bes Bandes bilbet die Geschichte der orientalischen Angelegenheiten, welche binter bem Ruden Frankreichs durch die vier Großmächte in einer von Thiers nicht gebilligten Weise erledigt wurden. Der Verf. glaubt: der König und Guizot, damals Gesandter in London, seien heimliche Gegner bes fo triegsluftigen Ministers Thiers gewesen. Bielleicht ist er jest anberer Ansicht, seit Emile v. Girardin neuestens in einem sehr lesenswerthen Artifel ber Revue des deux Mondes vom 1-15. Sept. 1862 (la Question d'Orient en 1840 et 1862) unter Bezugnahme auf ben 5. Band ber Memoiren Guizot's wohl überzeugend bas Gegentheil bargethan hat.

Crétineau-Joly, J., Histoire de Louis Philippe d'Orléans et de l'Orléanisme. T. 1. 8. (Souen 2 Bände werben.)

Guizot, Le roi Louis Philippe et l'empereur Napoléon (1841—1843). 8. (48 p.) (Besonders abgedruckt aus der Revue des deux mondes vom 1. Jan. 1861.)

l'Ardêche, Laurent de, La maison d'Orleans devant la

légitimité et la démocratie depuis son origine jusqu'à nos jours, avec un discours préliminaire et une conclusion. 8. (580 p.)

Gervais, Histoire Napoléon III. 8. (63 p.) Villeneuve.

Mansfeld, A., Napoléon III. Traduit de l'allemand.

Mire court, E. be, Wie man Raifer wird. 2-4. Thl. jur Geschichte Napoleons III. Berlin.

Histoire des dix ans de Napoléon III. par un homme d'Etat. 1. et 2. série. 8. (160 p.) (Es sollen 40 Lieserungen erscheinen.)

Girard, Fulgence, Histoire du second empire. T. I. 8. (XVI et 448 p.)

De la Doucette, Du Sénat de l'empire français depuis son institution jusqu'à nos jours. 8. (204 p.)

Loudun, E., Les victoires de l'empire Campagnes d'Italie, d'Egypte, d'Autriche, de Prusse, de Russie, de France et de Crimée. 5. édit. 18. (VIII et 269 p.) (Aus der Bibl. des Campagnes.)

Annuaire des deux mondes, histoire générale des diverses états 1860 — und zwar Hist. politique, relations internationales et diplomatie, Administration, Commerce et Finance. — Presse périodique et littéraire.

Dieses höchst wichtige von den Herausgebern der Revue des deux mondes versaßte Werk ist belangreich für die Geschichte Frankreichs, von welcher S. 1—67 ein Abrif, der Hrn. G. Lavallée zum Versasser hat, gegeben wird. Aktenstücke, denselben betreffend, enthält ein Appendice S. 735—777.

# Biographien und Genealogien.

Biographie universelle par Michaud, t. 28-29. Mer-Mon. 2. édit.

Des Essarts, A., Les célébrités françaises. Vies et portraits des rois et reines, des connétables, ministres, chanceliers, magistrats, géneraux, savants, religieux, marins, poëtes etc. etc. Illustré par Hadamard. 8. (III u. 592 p.)

Hoefer, Nouvelle biographie générale. t. 32, 33, 34, 35, 36. Louise de Savoie — Macdonald.

Prévault, Histoire de Godefroid de Bouillon. 5. éd. 1 vol. 12. (234 p.) Lille.

Vie de Jeanne d'Arc par Michaud et Poujoulat. 1 vol. (18-418 p.) (de la collection de Vermot).

Montbard, de, Histoire de Georges d'Amboise, ministre de Louis XII. 12. (120 p.) Limoges.

Vie de la reine Anne de Bretagne, Femme des rois de France Charles VIII et Louis XII., suivie de lettres inédites et documents originaux par Le Roux de Lincy. 4 vol. 12.

Die drei ersten Bande der vorliegenden Biographie der Herzogin Anna von der Bretagne gehören zwar dem Jahr 1860 an, der das Werk abschließende vierte Band erschien jedoch 1861. Der Berf. hat darin seisnen langjährigen Ruhm eines gründlichen, gewissenhaften Geschichtssorss und geschmackvollen Geschichtsschreibers auf's Neue bewährt. Mit kritischer Benuzung einer sehr großen Zahl ungedruckter Dokumente (aus Frankreich, England u. s. w.) und der schon gedruckten Quellen hat er in einsacher Sprache das öffentliche und Privatleben der Gemahlin zweier Könige von Frankreich (Karl's VIII. und Ludwig's XII.) eingehend dargestellt und nur das als Thatsache geltend gemacht, wosür er Beweise zu geben vermochte. Der Berf. glaubte, seine Heldin gegen den Vorwurf eines harten, starren und eigensinnigen Charakters vertheidigen und der Nachwelt ein treues Bild ihrer edeln, die geistigen Fortschritte ihres Zeitalters fördernden Bestrebungen geben zu können.

Die beiden ersten Bande enthalten die Ausführung des Berfassers. bie beiden letten als Appendices ungebruckte, die Herzogin und Königin Anna betreffende Aftenstude, welche schon an und fur sich von großem Interesse find, insbesondere aber für die Rulturgeschichte des beginnenden Beitalters, bes Siècle de la Renaissance. Die Lebensgeschichte selbst zerfallt in eine Ginleitung, welche bie Geschichte bes Berzogthums ber Bretagne namentlich in der der Regierung Unna's unmittelbar vorhergehenden Zeit (unter ihrem Bater Franz II. + 1488, einem eben so verschmitzten Fürsten wie sein Gegner Ludwig XI.) in funf Buchern enthalt. Das erfte begreift die Geschichte Anna's von ihrer Geburt an bis zum Tode ihres ersten Gemahls (ben 7. April 1498) und erzählt die durch vielsache Bewerbungen um sie verursachten Berwidlungen, ben Bruch ihrer schon burch Brocuration vollzogenen Bermählung mit dem damaligen römischen Könige Maximilian, schildert den Charafter Karl's VIII. und die Innigkeit bes ebelichen Berhaltniffes, auch Unna's Bemühungen, den Gemahl von ben italienischen Kriegszügen abzuhalten.

Im zweiten Buch erscheint Anna (den 8. Juni 1499) mit Ludwig XII.

vermählt, der durch Bestechung des Papstes Alexander VI. die Richtigkeitserstärung der She mit Johanna, Tochter Ludwig's XI., erwirkte, als Königin von Frankreich und als selbständige Regentin ihres Herzogthums. Wie leidenschaftlich Ludwig XII. sie auch liebte, so gelang doch ihr Plan nicht, ihr Herzogthum von Frankreich getrennt zu erhalten, durch die projektirte Heirath ihrer Tochter Claudia mit dem nachherigen Kaiser Karl V.; sie gab den Bruch des Verlöhnisses und die Verbindung ihrer Tochter mit dem Thronfolger ihres Gemahls Franz I. (bamals noch Graf von Angoulème) zu.

Im britten Buch zeigt uns der Verfasser Anna als höchst liberale Beschützerin der Wissenschaft und der Kunst und ihre reichen Belohnungen von Gelehrten und Künstlern.

Im vierten schilbert er Anna's Hossehen und giebt Charakterzeichnumgen mehrerer ihrer Hosbamen, spricht dann vom Hospersonal und deffen wohlwollender Behandlung durch die Fürstin.

Im fünften beendigt der Berf. sein Gemälde des Privatlebens Anna's, führt uns in das Innere ihres Hauses, giebt ein Bild ihrer Lebensweise und ihrer physischen und moralischen Persönlichkeit. Endlich spricht er von ihren Krankheiten und ihrem den 9. Januar 1514\*) in ihrem 37. Lebenssjahre erfolgten Tode, den Begräbnißseierlichkeiten, von dem ihr und Ludwig XII. gemeinsamen Grabmonumente u. s. w. Dem vom Buchhändler Curmer in Lyon herausgegebenen Werke sind 24 Photographien beigefügt, unter welschen drei Anna's nach alten Portraiten und eines von jedem ihrer Gatten, serner die des oben genannten Grabbentmals, verschiedener Münzen u. s. w.

Den dritten Band eröffnet eine Nachricht über die vom Berfasser entbeckten und benutzten handschriftlichen Quellen und den Werth der von ihm zur Veröffentlichung ausgewählten. Im Appendice I theilt er 38 Briefe Anna's an verschiedene Personen mit, serner drei lateinisch geschriebene Briefe, drei vom König Ladislaus II. von Ungarn und 2 vom Dogen von Benedig; Briefe von Königen, Fürsten und Herren der Zeit; dann Instruktionen von Gesandten, Berichte u. s. w., endlich Auszüge aus den Hausrechnungen Anna's nebst Notizen über dieselben; im Band IV werden diese Mittheilungen sortgesetzt und verschiedene, einst der Fürstin gehörende

<sup>\*)</sup> Es ist wohl ein Druckfehler, wenn, nachdem B. II. S. 198 ber 9. Januar als Todestag Anna's angegeben ist, S. 201 ber 9. Februar als solcher genannt wird.

Prachthanbschriften beschrieben, u. a. ihr Livre d'heures, wovon H. Surmer im Jahr 1861 ein luxuriös ausgestattetes Facsimile herausgab — serner ihre Gemälve, ihre Kostbarkeiten, das Silberzeug, Hausrath, Angabe von Reisekosten. Den Schluß des Bandes bildet ein Appendice III, ein Berzeichniß der Anna's Leben betreffenden gedruckten Dokumente, die auch nach ihrem Tode für ihre Verherrlichung geschriebenen Panegyrica.

Herr Leroux de Linch's vie d'Anne de Bretagne gehört so entschies ben zu ben besten im Jahre 1861 in Frankreich erschienenen historischen Schriften \*).

Histoire de Pierre Terrail, seigneur de Bayart, dit le bon chevalier sans peur et sans reproche, par G. D. Liège, Dessain. 8. (IV u. 254 p.)

Muret, Th., Histoire de Jeanne d'Albret, reine de Navarre, précédée d'une étude sur Marguerite de Valois sa nièce. 8. (472 p.)

Freer, M. W., Life of Jeanne d'Albret, queen of Navarre. New edit. 8. (420 p.) Hurst and B.

Taillandier, A. H., Nouvelles recherches historiques sur le chancelier de l'Hospital. 1 vol. 8. (368 p.)

Montigny, Ch. de, le Marechal de Biron, sa vie, son procès, sa mort 1562—1602. 16. (III u. 161 p.) Paris.

Eine auf strenges Quellenstudium sich stützende einsach aber anziehend geschriebene Biographie des berühmten vom einsachen Svelmann bis zum Marechal de France emporgestiegenen Freundes Heinrich's IV., der den eiteln mit seiner hohen Stellung nicht zufriedenen Krieger später als Hochverräther hinrichten ließ. Die Frage nach Biron's Schuld bildet die Haupt-aufgabe des Vers.'s, der zu dem Ergebniß gelangt, daß sein Held zwar hochverrätherische Absichten, wenn auch nur kurze Zeit, gehegt, aber als Opfer des verruchten Intriguanten Lafin siel, den der König eigentlich als des Marschalls Verführer statt dieses hätte hinrichten lassen sollen.

Das kleine Buchlein bes Hrn. v. Montigny verdient, jedem Gebilbeten als belehrende und anregende Lecture empsohlen zu werden.

A. Cheruel, Notice biographique sur Henri Grou-

<sup>\*)</sup> Als solche wird es auch besobt in der Revue des deux mondes vom 15. Juni 1862. p. 500-512.

lart, seigneur de la cour. Sa correspondance relative aux négociations de la paix de Westphalie. 8. (36 p.)

Aymé, Alfred, Colbert, promoteur des grandes ordonnances de Louis XIV. Discours prononcé etc. en décembre 1860. 1 br. de 45 p.

De Robville, Histoire de Jean Bart, chef d'escadre sous Louis XIV. 18. (108 p.)

Bausset, cardinal de, Histoire de Fénélon, archevêque de Cambrai, composée sur les manuscrits originaux. 9. édit. augm. d'une notice historique sur la vie et les ouvrages de l'auteur etc. etc. 4 vols. 12. (LXXVII u. 1466 p.)

Capefigue, Les cardinaux ministres, le cardinal Dubois et la régence de Philippe d'Orleans. 12. (228 p.)

Der schon seit dreißig Jahren als Vielschreiber bekannte Capesigue hat, um sein Darstellungstalent noch mehr auszubeuten, eine bei Ampot erscheinende, sog. Collection Capesigue unternommen, die aus 3 Abtheislungen bestehen soll, eine der Cardinaux Ministres von 10, eine der Reines à main gauche (d. h. von Königsmätressen) von 6, und eine der Reines de la main droit von 23 Biographien.

Das vorgenannte Buch bilbet ben Anfang ber ersten Serie. Es ist klar, daß es dem Versasser nicht um eine wissenschaftliche Schöpfung sondern nur darum zu thun ist, Geld zu machen. Er kennt seine Virtuosität in schönen Darstellungen und weiß seinen geschichtlichen Elaboraten den Reiz des Romans zu geben; auch hat er es darauf abgesehen, Neues, d. h. Anderes zu sagen, als sonst von seinen Helden gesagt zu werden pflegt. Das vorliegende Buch liefert davon den Beweis — es soll den in der Geschichte so start gebrandmarkten Kardinal Dubois rein waschen und ihn als eine edle Natur der Gegenwart vorsühren. Schon in der Borrede sagt der Vers., der schlechte Ruf des Mannes sei das Werk seiner Verläumder.

Sonderbarer Weise ist in dem Buch selber vom Cardinal nicht viel die Rede; nach der Schilderung seiner Bildungsjahre wird er nur ausgessührt, wenn er etwas Eklatantes unternahm. — Der größte Theil des Buches ist eine apologetische Hosgeschichte des Regenten Ph. von Orleans (v. 1715—1725), deren Schreibung dem Verf. um so leichter sein mußte, als er schon vor fast zwanzig Jahren ein Werk über Philippe d'Orleans, régent de France herausgab. Dubois Thätigkeit wird u. a. belobt als

vie des Staatsmannes, der 1716—17 die Tripelallianz zwischen Frankreich, England und Holland gegen Spanien zu Stande gebracht, S. 128 wird ihm das Berdienst vindicirt, die Trüffel in die französische Küche eingeführt zu haben.

Die Regentschaftsperiode wird als der höchste Glanzpunkt der Civislisation der Neuzeit geschildert, die Orgien des Regenten werden (S. 110) sogar in Abrede gestellt, denn so heißt es (S. 119) l'Orgie n'est pas française (S. 119 aber doch zugestanden). Für die Mutter des Regenten Elisabeth Charlotte von der Psalz hat der Verf. keine Sympathie, er nennt sie gewöhnlich la grosse Allemande. Doch ist zu bezweiseln, daß ihm ihr Urtheil über Dubois bekannt war, das in ihren ja auch erst 1861 in Ranke's franz. Gesch. B. V herausgegebenen Memoiren S. 418 zu lesen ist, wo sie von ihm sagt, er sei der größte Fourbe und Bestrüger von Paris.

Damit stimmen benn auch Schlosser (Gesch. bes 18. Jahrhunderts I. S. 30) und Ranke B. IV. 452 ff. überein und alle Vorgänger unseres Berfassers.

In der Regel giebt uns dieser nur mit vielen Versen gewürzte Schilderungen der Personen oder Zustände — und erscheint als ein Mann, der sich in jener voluptuösen Zeit durchaus heimisch fühlt. Zuweilen stößt man indessen auf eine politische Reslexion, wie z. B. daß nur unter absolutistischen Regierungen goldene Zeiten der Literatur und überhaupt geistiger Entwickelung eintreten.

Huc, V., Dernières années du règne et de la vie de Louis XVI., édition revue sur les papiers, laissés par l'auteur, par René Dumesnil de Maricourt. 8. (507 p.)

Le Roy, J. J., Histoire de Marie Antoinette, reine de France v. de Navarre. 2. éd. 8. (139 p.)

Beauchesne, A. de, Louis XVII., sa vie, son agonie, sa mort; captivité de la famille royale au temple. 3. édit., enrichie d'autographes etc. etc. 2 vols. 8. (VIII u. 1050 p.) Paris, Plon.

A. Ducoin, Études révolutionnaires. Philippe d'Orléans-Egalité. Monographie (avec des documents inédits). 1 vol. 8. (356 p.) Lyon et Paris.

Reine Hortense, la, en Italie et en Angleterre pendant l'année 1831. Fragments des ses mémoires inédits écrits par elle-même. 18. (288 p.) Hertiginnan af Orleans, Hélène af Meklenburg-Schwerin. Öfwers. från Fransyskan af Rudolf Hjarn. 8. (126 p.) Stockholm, Huldberg & Cie.

Schubert, G. H. v., Reminiscences of the life, with somme of the letters, of her Royal Highness Helène Louise, late Duchess of Orleans. 8. (260 p.)

Étude politique. M. le comte de Chambord. Correspondance (1841—1859). 3. édit. 32. (CXXVI u. 207 p.). Bruxelles, Decq.

Joseph Lebon dans sa vie privée et dans sa carrière politique par son fils E mile Lebon; notice historique d'après des documents retrouvés en 1858 aux archives de l'empire; quelques lettres de J. Lebon antérieures à sa carrière politique; ses lettres à sa femme pendant les 14 mois qui ont précédé sa mort; réfutation article par article du rapport de la convention sur sa mise en accusation. 8. (379 p.)

De Barante, La vie politique de Royer-Collard, ses dis cours et ses écrits. 2 vol. 8. (1070 p.)

Eine Lebensgeschichte Roper : Collard's, der nicht bloß durch Bieber: belebung der spiritualistischen Philosophie, sondern auch als Politiker viele Jahre eine hervorragende Stelle einnahm, muß mit Recht als ein wichti: ger Beitrag zur neueren Geschichte Frankreichs betrachtet werben; bazu kommt, daß die vorliegende von einem Freunde und Gesinnungsgenoffen deffelben, bem felbst als Staatsmann und Historiter berühmten frn. v. Barante, geschrieben wurde, der sich z. B. durch seine Lebensbeschreibung Mole's und Saint Aulaire's sowie durch seine Geschichte ber Berzoge von Burgund, ber Fronde, und bes Directoire's einen Namen gemacht hat Wenn nun ber Lefer bes neuen 1059 Seiten starten Werkes boch nicht gang befriedigt wird, so ist dieß ber auch in jenen früheren Schriften bes Berfassers befolgten Methode zuzuschreiben, die Geschichte nur chronitartig zu bearbeiten. Die vie politique von Roper-Collard ist eine fortlaufende, in einen dronologischen Rahmen gefaßte Wiederveröffentlichung ber von seinem Freunde gehaltenen meistens parlamentarischen Reden, deren Berständniß durch die eingeschalteten Referate über den Gang der Zeitge: schichte ermöglicht wird.

Das ganze Werk ist eine Reproduction bessen, was Royer : Collard als Staatsmann ober als Gelehrter sagte, eine lange Analyse, mit welcher eine den Kern beleuchtende Synthese nicht verbunden ist. Diese Schatten:

seite begriffen benn auch zwei literarische Freunde Barante's Leon de Lavergne und Ch. Remusat und halfen dem Mangel seiner Darstellungen burch geeignete Artitel in der Revue des deux mondes (B. 35) S. 566 -597 und 778-813 ab, indem fie den Charafter Roper Collard's, ben Werth seiner parlamentarischen Thatigkeit mit Zugrundelegung bes burch Barante mitgetheilten Attenreferats und der Beweisstücke in ihrem wahren Lichte zeigten und daburch ein richtiges Urtheil über ben gefeierten Staats: mann möglich machten. Freilich sind ihre Elaborate turz, bas des lettern mit politischen Anspielungen auf Frankreichs gegenwärtige Lage untermischt, reichen aber boch aus, um zu überzeugen, daß Roper:Collard mehr Staatsredner und Theoretiter als Staatsmann war, jedoch selbst als Theo: retiker und als haupt ber Doctrinare keine wissenschaftlich genau fest: stehende und in ihren Folgerungen durchdachte Doctrin hatte und so, wie sie nachweisen, nicht selten in Widersprüche mit früher von ihm bekannten Grundsätzen gerieth. Bei weitem nicht außreichend ist Roper-Collard's Wirksamkeit als Brosessor und Restaurator der Philosophie Frankreichs von Hrn. v. Barante geschildert, nur einiges darauf Bezügliche gesagt, 3. B. wie er durch Zufall, d. h. in Folge des Findens einer Schrift des Philosophen Reid, importirender Verbreiter der schottischen Philosophie in Frankreich wurde. Immerhin hat das Werk des Herrn v. Barante durch Sammlung des Materials großen Werth.

Laboulaye, E., Charles le Normand (extrait de la Revue nationale). (20 p.)

Généalogie de la famille de Sauzet par M. de Latour-Varan. 8. (56 p.) Saint-Etienne.

Péan, Alexis, Histoire généalogique de la Maison de la Saussaye. (60 Exempl.) Lyon.

Bellesrives, L. de, Une famille de héros ou histoire des personnages qui ont illustré le nom de Montmorency. 1 vol. 8. (192 p.) Limoges.

Beaumont, M. Ch., Histoire d'Anne de Montmorency. 12. (120 p.) Limoges.

Rey, Biographie de Sarbin Arnaud, dit le Saint-Far, évèque de Nevers. T. 1 de la gallerie biographique de Rey.

Biographies bénédictines ou notices historiques et litéraires sur les personnes illustres en science et en sainteté de l'ordre de

St. Bénoit, par Dom Onésime Menault, bénédictin de la Congrégation de France. Poitiers et Paris.

Bigat, A., Notice biographique et littéraire sur Dom Calmet. 8. (187 p.) Nancy.

# III. Geschichte einzelner Provinzen, Diftritte, Städte, Abteien u. f. m.

## 1. Isle de France, Orléanais, Champagne.

Rittier, P., L'hôtel de ville et la bourgeoisie de Paris. Origines, mœurs, coutumes et institutions municipales. 1 vol. 8. (IV u. 412 p.) (1862).

De Robonville, Histoire complète de la Tour de Nesles. 1 vol. 8. (108 p.)

d'Auriac, Eug., Essai historique sur la boucherie de Paris. 1 vol. 12. (144 p.)

Fournier, E, Histoire du Pont-Neuf. 2 vol. 18. Mit Plan (627 p.)

Bédollière, E. de la, Histoire des environs du nouveau Paris, illustrée par G. Dozé, liv. 4-26 (fin). 4.

D'Ayzac, Histoire de l'abbaye de Saint-Denis en France. 2 vol. S. avec carte et deux planches. (CXXXI u. 1180 p.)

Roy, Raoul, Histoire de la basilique et de l'abbaye de St. Dénis et des principaux événements qui s'y rattachent. 4 édit. 18. (107 p. et gravure.) Lille, Lefort.

le Roix, J. A., Histoire des rues de Versailles, 2. édition. 1 vol. 8. (VIII n. 687 p.) Versailles.

Bacq, Marie de, Saint-Fare et l'abbaye royale de Farmoutiers. Étude religieuse et historique du VII. siècle. 12. Meaux.

Histoire de la ville et du château de Creil (Oise). gr. t. avec planches.

Lefèvre, E., Documents historiques sur le comté et la ville de Dreux. 8. (IV n. 538 p. et pl.) Chartres, Petrot-Garnier. (Rur in 106 Exempl. abgezogen.)

Mémoires de la Société des sciences et lettres de la ville du Blois. T. VI — T. IX. 8. (321 p.) Blois et Paris.

Bulletin de la Société-archéologique de Sens. T. 7. 1 vol. 8. (LXXXII u. 337 p.)

d'Arbois de Joubainville, H., Répertoire archéologique du département de l'Aube etc. 1 vol. 4. (79 p.)

— Histoire des ducs et comtes de Champagne. T. II de la fin du XI. siècle au milieu du XII. 8. (CXIV u. 431 p.) Troyes et Paris.

Jolibois, E., archiviste du départ. du Tarn, La Haute-Marne ancienne et moderne, dictionnaire géographique, statistique, historique et biographique de ce département, précédé d'un résumé avec grav. et cartes. (LXXVI u. 564 p.). 4 à 2 vol. Chaumont, Ve Miot-Dadant.

Histoire de la ville de Reims, depuis sa fondation jusqu'à nos jours. 8. (150 p.) avec vignettes et planches.

Loriquet, Ch., Reims pendant la domination romaine, d'après les inscriptions, avec une dissertation sur le tombeau de Iovin. Reims, Dubois. 8. (223 p.)

Cerf, Ch., Histoire et description de Notre Dame de Reims. Ouvrage orné de planches lithographiées, de 7 gravures sur acier et de 24 gravures sur bois. T. I. Histoire. 8. Reims.

Boutiot, M. F., Un chapitre de l'histoire de Troyes: guerre des Anglais 1429-1435. 8. (66 p.)

Barthélémy, E. de, L'ancien diocèse de Châlons-sur-Marne. Histoire et monuments, suivi des cartulaires inédits de la commanderie de la Neuville au Temple, des abbayes de Toussaints, de Moustiers et du prieuré de Vinetz. 2 vol. 8. (914 p.) Chaumont.

- Rélation de l'entrée de Mgr. de Choiseul-Beaupré, évêque de Châlons. 12. Chaumont.
- Rélation de l'entrée de la dauphine Marie Antoinette à Châlons, le 11. Mai 1770. 12. Chaumont.

Masson, F. X., Annales ar dennaises ou histoire des lieux qui forment le département des Ardennes et des contrées voisines. T. I. (600 p.) Mezières.

Travaux de l'Académie de Reims. 1 vol. 8. (527 p.) 1859 —1860. No. 3. 4.

Bulletin de la Société académique de Laon. T. 10. 1 vol. S. (XLVII n. 224 p.)

Sifterifde Beitfdrift. VIII. Banb.

Annuaire historique du département de l'Yonne etc. 25. année. 1 vol. 8. (350 p.) Auxerre.

## 2. Die nordwestlichen Provingen.

Lefils, H., Histoire de Montreuil-sur-mer et de son château, avec des annotations de M. H. Dusseval. 1 vol. 8. (VIII n. 348 p.) Abbeville & Montreuil.

Martel, P. G., Essai historique et chronologique sur la ville de Péronne. 1 vol. 8. (116 p.) Péronne.

Petit, P., Histoire de Bouchain. Nouv. édit. 1 vol. 8. (XX u. 351 p.) Douail.

Hautefeuille, Ad. et Benard, L., Histoire de Boulogne sur Mer. 2. vol. 18. (440 p.) Boulogne.

Leuridan, H., Histoire des établissements religieux et charitables de Roubaix. 8. Lille.

Ende der Histoire religieuse de Roubaix bei Lille.

Recherches pour servir à l'histoire de St. Vaast d'Arras jusqu'à la fin du XV. siècle. 8.

Mémoires de l'Académie d'Arras. T. 33.

— de la Société des Antiquaires de l'Ouest. Années 1858—59. 8. (XV n. 563 p.)

Filon, E., Histoire des États d'Artois depuis leur origine jusqu'à leur suppression en 1789. 18. (129 p.)

Dieses Werkchen ist ein besonderer Abdruck einer in der Revue des Sociétés savantes von 1860—61 nach und nach (Serie II. B. IV. S. 433. 582. B. V. S. 182. 316. 702. B. VI. S. 55) mitgetheilten, die Geschichte der Stände der ehemaligen Grafschaft Artois enthaltenden, 1859 gekrönten, vom Verf. überarbeiteten Preißschrift. Abgesehen von der Annahme des celtischen Ursprungs dieser Stände — so wie überhaupt der ungenauen Auffassung der flandrischen Grafschaftsversammlungen vor dem 12. Jahrhundert giebt der Verf. ein quellenmäßiges Gemälde dieses die 1180 einen integrirenden Theil von Flandern bildenden Landes. Er theilt deren Geschichte in drei Zeiträume, den von der ältesten Zeit dis zum Tode Philipp des Schönen, Sohn des Kaisers Maximilian, den vom Resgierungsantritt Karl's V. dis zur Annexion der Grafschaft an Frankreich

durch Ludwig XIV. (v. 1504—1640), und den von da an bis zur Aufhebung der Stände im Jahr 1789.

Der Berf. schilbert ben Organismus der Stände, ihre Thätigkeit, Geschäftsordnung mahrend der zweiten und dritten Periode, die von ihnen geleisteten Dienste und ihre zulett sehr trüben Schicksale und zeigt, seine Anschauungen in einer Conclusion zusammenfassend, wie die Provinzialstände, auch in Artois, aus socialen Bedürfnissen hervorgegangen, lange Zeit die stärkste Schutwehr gegen den Absolutismus waren, nach und nach aber von der nach Einheit strebenden Staatssouveränetät besiegt und zulett ein Anachronismus geworden, in der großen Umgestaltungsbewegung der Neuzeit untergehen mußten.

Coussemaker, E. de, Documents relatifs à la Flandre maritime, extraits du cartulaire de Watten. 1vol. (91 p.) Lille.

Noisy, de, La Flandre au 14. siécle. 1 vol. 8. (288 p.) Rouen.

— Les ducs de Lorraine. (Beide für die Bibliothèque morale de la jeunesse.)

Petite biographie des maires de la ville de Douai, depuis 1790 jusqu'en 1861. 16. (78 p.) Douai.

## 3. Die westlichen Provinzen.

Lettres historiques des archives communales de la ville de Tours depuis Charles VI. jusqu'à Henri IV. (1416-1594), publiées par V. Luzarche. gr. 8. (XI u. 204 p.) Tours.

Borderie, A. de la, Annuaire historique et archéologique de la Bretagne. An. 1861. 1 vol. in 12. (XX u. 248 p.) Rennes.

Annuaire de la société d'émulation de la Vendée. 6. année 1859. 8. (312 p.) Napoléon-Vendée.

La Morinerie, L. de, La noblesse de Saintonge et d'Aunis, convoquée pour les états généraux de 1789. 8. (XXXIX u. 347 p.)

Lair, J. avocat, Histoire du parlement de Normandie depuis sa translation à Caen, au mois de juin 1589, jusqu'à son retour à Rouen en avril 1594. 8. (225 p.) Caen 1860.

Lebreton, Théodore, Biographie normande, recueil des notices biographiques et bibliographiques sur les personnages célèbres nés en Normandie et sur ceux qui sont seulement distingués par leurs actions ou par leurs écrits. vol. III. 8. (615 p.) Rouen.

Licquet, Th., Rouen, son histoire, ses monuments et ses environs. Guide nécessaire aux voyageurs etc. 7. éd. par E. Frère. 12. avec gravures. (VIII u. 204 p.) Rouen.

Gombaust, J., Rouen au XVII. siècle, précédé d'une notice sur quelques anciens plans de Rouen et sur la population de cette ville à diverses époques par Ed. Frère. 8. avec grav.

Decorde, J. E., Essai historique et archéologique sur le canton de Gournay. 8. (396 p., 8 pl. et vign.) Rouen 1861.

Cochet, abbé, Notice historique et archéologique sur la ville, l'abbaye et l'église du Tréport. Dieppe, Delevoye. 8. (64 p.)

Foustain, Essai historique sur la prise et l'incendie de la ville de Bayeux (1105). 8. (IV u. 86 p.) Caen.

Faucon, abbé, Essai historique sur le prieuré de Saint-Victor le Grand. 8. (249 p. et 6 pl.) Bayeux, Delarue.

Boisguillot, A., Notice historique sur les armoiries de la ville de Caen. br. 8. (20 p.)

Le Héricher, Ed., Avranches, ses environs, son histoire et ses fêtes. 18. (108 p.) Avranches, Anfray.

Denis, Odolant, Mémoires historiques sur la ville d'Alençon. 2. éd. par Léon de la Sicotière. T. I. (445 p.) Alençon.

Cornulier, E. de, Essai sur le dictionnaire des terres et des seigneuries comprises dans l'ancien comté Nantais et dans le territoire actuel de la Loire inférieure. 8. Nantes.

Mancel, E., Chronique lorientaise, origine de la ville de Lorient, son histoire et son avenir. 16. (180 p.) Lorient, Gousset.

Lepelletier (de la Sarthe), A., Histoire complète de la province du Maine depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, avec des considérations sur ses habitants, des mentions biographiques de ses hommes les plus remarquables. T. I. u. II. 8. avec portrait (1632 p.) Mans.

Das Buch muß Ref. für gänzlich mißlungen erklären, weil es durch= aus unkritisch ist und den Leser nicht in den Stand sett sich zu über= zeugen, ob die unzähligen Mittheilungen in demselben wahr sind. Der Verf. scheint keinen Begriff von historischer Wissenschaft und Kunst zu haben, das Anführen der Quellen, die er doch zu Rath gezogen haben muß, für gänzlich überstüssig zu halten, und selbst wenn er in eine poslemische Erörterung einzugehen genöthigt ist, vorauszusehen, daß man in die sie betressende Literatur schon eingeweiht ist. Dagegen ist es ihm offenbar darum zu thun, viel zu schreiben, eine s. g. histoire complèt du Maine, wie er, schon Bersasser von 13 Schristen, vermuthlich ein Arzt, traités complètes de physiologie médicale et philosophique von 2260 Seiten, und ein Système social complet von 1500 Seiten schrieb.

In so sern hat er seine Ausgabe richtig ersaßt, als er sich nicht blos auf eine genealogische und rein politische Geschichte der Grafschaft Maine beschränkt, sondern auch die der Civilisation, socialen Fortschritte und besonders der kirchlichen Verhältnisse, wie er denn mehr als strengskirchlich ist, giebt, und was freilich nicht anders möglich war, die Geschichte der Grafschaft stets im Zusammenhang mit der allgemeinen Geschichte Frankreichs erzählt. Allein die Berüchsichtigung der letztern ist so sehr vorherrschend, daß die particuläre oft auf einige Säte zusammenschrumpst, ja zuweilen ganz und gar in ihr ausgeht.

Er theilt die Geschichte ber Proving Maine in drei Sauptepochen, bie bes Alterthums, d. h. ber celtischen und römischen Zeit (B. I. S. 7 bis 184), die des Mittelalters, vom Beginn des Frankenreichs bis auf Lubwig VIII (S. 185-729), und die ben gangen zweiten Band fullende neuere Zeit von Ludwig XIV. an. — Was er über die celtische und römische Periode sagt ift werthlos; aussührlich beschäftigt er sich mit ber Frage nach ber Ginführung bes Chriftenthums in Gallien (begonnen nach neueren tirchengeschichtlichen Forschungen eines Abbe's — burch bas Apostolat der heiligen Maria Magdalena!) und mit der Beweisführung, baß ber schon zu Lebzeiten von Christus geborene heil. Julian, ben man gewöhnlich in das Ende des 2. und den Anfang des 3. Jahrhunderts sett, der erste Bischof von Maine gewesen sei (S. 38-140). - Den Schluß ber erften Abtheilung bilben Angaben betreffs ber Ginwirkung ber römischen Herrschaft auf die socialen Zustande Galliens, welche aber nur bas Allgemeinste enthalten, bezüglich ber Provinz lediglich Notizen über Suindinum als die ursprüngliche Stadt Mans, über Allanes und den 4. bis 6. Bischof von Mans.

Die zweite Hauptabtheilung beginnt mit einem Ueberblick der frankischen Eroberung, giebt dann ein Tableau der Grafen der Provinz und zwar ber Comtes Biagers von Rocolene I. bis Griffon (p. 185-202) - worauf er fehr oberflächlich handelt von der Chevalerie, ber Féodalité, der Noblesse, dann vom 7. und 8. Bischof von Mans, von ber Rechtspflege im Mittelalter, ben Studien und zugleich vom 9. bis 17. Bischof von Mans († 770), von abergläubischen Gebrauchen des Landes (p. 203-294), dann von den folgenden Bischöfen, dem 18. bis 28. († 960). Hierauf folgt die Geschichte der erblichen das Land als Eigenthum besitzenden Grafen von Maine, Comtes hereditaires fonciers, von Hugo I. bis Johann ohne Land, König von England (950—1202) (p. 259—324.) — Des Verf. Darftellung ift aussührlicher als die im Werk l'Art de vérisser les dates (T. XIII. ber Ott.-Ausg. p. 86-102), aber wohl weniger fritisch genau, indem er aus Localpatriotismus mehrere Pratendenten als wirkliche Grafen aufführt, welche bort nicht vorkommen. Zugleich werden die Bischöfe (vom 19.—40.) angegeben. Nach der Unterwerfung der Normandie unter die Krone Frankreich, von welchem seit Blantagenet Die Graficaft Maine ein Unner war, gaben sie die Könige gewöhnlich Brinzen bes hauses zu Leben. — Deshalb nennt der Verfasser die nun folgenden Grafen Comtes usufruitiers und handelt von ihnen S. 327 — 366. letten führt er S. 362 Carl V. von Anjou und Maine († 1481) auf; auch alle Bischöfe von Mans, vom 41. bis 62. hierauf Schilderungen ber socialen und Kulturzustande (S. 374-489). Auf jene Grafenklaffe läßt er nun als britte die der Comtes appanagés folgen (S. 489—517). Bischöse bis zum 69. Angabe hervorragender Manner des Landes (p. 517-539). Statistik besselben im Mittelalter, kirchliche Bustände und Sitten, Abteien, Klöster, Bruderschaften u. s. w. (S. 542-639). Catastrophes (631—642), Bauten aller Art, vor allem der Kirchen seit den ältesten Zeiten (S. 643-723). Den Schluß des Bandes bildet die Angabe von Solöcismen des Landesdialects.

Der Berf. läßt in acht Kapiteln die neuere Geschichte der Provinz Maine in sieben Epochen zerfallen: 1) in die Zeiten von Ludwig XIV. bis zur Nevolutionsperiode von 1793; 2) in die der Republit; 3) die des ersten Kaiscrreichs; 4) der Restauration; 5) der Regierung Ludwig Philipp's; 6) der Revolution von 1848 und 7) des zweiten Kaiserreichs. Auch dier wieder vorherrschend allgemeine Geschichte Frankreichs mit Einsschiedung des die Provinz Betressenden; ebenso werden die berühmten

Manner bes Landes und seine Bischofe (vom 70. bis 77. + 1799) in biesen Perioden aufgeführt (z. B. unter Ludwig XIV. neunzehn S. 9-20), ferner die drei letten im Genuß der Proving befindlichen avanagirten Der Berf. ift ein leibenschaftlicher Feind ber Bringen (S. 60-61). Revolutionen, insbesondere ber von 1789, beren Grauel er mit bellen Farben schildert. Auch widmet er (S. 229-502) ein ausführliches Rapitel ben Benbeeaufstanden, das mit dem Attentat und ber hinrichtung von Georges Caboudal endet, und manches lesenswerthe Detail über diese Episobe der Revolutionsgeschichte enthalt. Als entschiedener Legitimist behandelt der Verf. die Regierungsperiode Napoleon's I. sehr furz und mit Ungunft (S. 505-535), verschweigt jedoch nicht, daß sie im Bergleich mit der unmittelbar vorhergehenden Zeit eine Wohlthat mar. S. 508 spricht er vom 79. Bischof von Mans und belobt S. 511 L. M. Auvrai, den erften napoleonischen Prafetten bes Departements. In seiner Schilberung ber Restaurationsperiode hat ber Berf. ben bekannten Crétineau Joly zum Führer und schreibt mit diesem beren trauriges Ende der falschen Bolitik Rarl's X. zu. Decazes habe die Monarchie verderben wollen, Billèle bas Staatsschiff ohne Steuermann ben Wogen preisgegeben, Martignac die Restauration an den Rand des Unterganges geführt und Polignac sie hinabgeschleubert! (S. 585). Im Kapitel von der Regierung L. Philipp's werben bem héroique devouement de Marie Caroline, duchesse de Berry einige Seiten gewidmet (S. 596-615), S. 627 der 82. Bischof von Mans gerühmt und bemerkt, er sei einer ber zwei Bischofe gewesen, welchen die Ehre zu Theil ward, das Dogma der unbefleckten Empfangniß in Frankreich zu verkunden.

Sehr treffend schilbert der Verf. (S. 634 u. f.) die Erbärmlichkeit der Revolution von 1848, in der ihm aber die Flucht L. Philipp's als eine gerechte Strase des Himmels erscheint. Die das zweite Kaiserreich herbeisührenden Ereignisse werden kalt und farblos erzählt (666—676), dann die gegenwärtigen Zustände der ehemaligen Provinz geschildert und zwar zuerst 44 hervorragende Männer des Landes aufgesührt (S. 684—723), der 83. Bischof genannt (S. 729), woraus wieder eine Landessstatistik folgt. Eine aber blos auf die römische Epoche rückblickende Consclusion (S. 850—852) endet das Ganze.

Daß in dem umfangreichen Werk manche Mittheilungen von Werth, namentlich über Bersonen und Zustande sich finden, kann nicht in Abrede

gestellt werben, aber eine befriedigende Geschichte der Provinz Maine ift noch zu schreiben und könnte weit kurzer behandelt werben.

## 4. Sübprovingen.

De la Roque, L., Annuaire historique et généalogique de la province de Languedoc. 1. année 1861. 1 vol. 8. (XI u. 148 p.)

Vanderhaeghen, Ph., Recherches historiques concernant la souveraineté des empereurs d'Allemagne sur le Vivarais, du IX. au XIV. siècle. 8. (IV u. 59 p.) Tournai, Castermann.

Maline de Saint-Yon (le général), Histoire des comtes de Toulouse. T. III. et IV. avec cartes et plans.

Histoire véritable de ce qui s'est passé à Tholose en la mort du président Duranti, d'après deux relations contemporaines, précédée d'une étude sur la Ligue. 1 vol. (120 p.) Toulouse. (3n 180 Ex. gebrudt.)

Molinier, V., Notice historique sur la prise et la destruction de la forteresse de Pujol par les Toulousains pendant la guerre des Albigeois en l'année 1213. (19 p.)

Salvan, abbé, Histoire générale de l'église de Toulouse, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. T. IV. et dernier. 3. partie. Temps modernes. 8. (588 p.) Toulouse.

Annuaire de l'Académie impériale des sciences et belles-lettres de Toulouse pour l'année 1860-1861. 16. année. 32. (48 p.)

Fer, L. C. abbé, Notice historique sur Notre-Dame de Lumières. Pont-saint-esprit. 18. (148 p.)

Brun, V., Guerres maritimes de la France. — Port de Toulon, ses armements, son administration, depuis son origine jusqu'à nos jours. 2 vol. 8.

Ribbe, Charles de, L'ancien barreau du parlament de Provence, ou Extraits d'une correspondance inédite échangée pendant la peste de 1720 entre François Decornier et Pierre Saurin, avocats au même parl. 8. (192 p.) Marseille et Paris.

Cauret, César, Histoire d'Aubagne, divisée en trois époques principales, etc. 8. (131 p.) Aubagne.

Almanach historique, biographique et littéraire de la Provence, fondé et publié par Al. Gueidon. 1861. 6. année. 8. (64 p.) Marseille.

Cabrol, E., Annales de Villefranche de Rouergue etc. T. I. (434. p.), t. II. (842 p.)

Documents historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables de Rouergue dans les temps anciens et modernes. T. IV. (XIX u. 555 p.) Rodez.

Boudard, A.de, Monastère de Notre-Dame à Cavaillon. Notes historiques sur l'ancien monastère de Notre-Dame à Avignon. 8. (31 p.)

Germain, A., Histoire du Commerce de Montpellier. 2 vol. Montpellier. ©. die Revue des deux mondes du 1. Mars (Enveloppe).

Montpellier war vom eilsten bis in die zweite Halfte des vierzehn= ten Jahrh. die erste handels: und eine hervorragende Fabrikstadt des füdlichen Frankreichs. — Sie gehörte eignen Dynasten und kam durch Erbfolge in ben Besit ber Könige von Arragonien und ber von Majorca. Much durch ihre alten Freiheiten, ihre Rechtsbucher (ben großen und fleinen Thalamus bemerkenswerth) verdiente ihre Geschichte eine Bearbeitung, welche ihr von hin. A. Germain, Brof. der Geschichte, zu Theil mard burch dessen 2 Bande histoire de la Commune de Montpellier. Der burchaus grundlich gebildete nach streng missenschaftlicher Methode arbeitende Gelehrte giebt nun in zwei neuen Banden zusammen von 1167 Seiten eine auf ausführliches Quellenstudium und 251 zum erstenmal von ihm veröffentlichte Urkunden gegrundete nichts zu munichen übrig laffende Geschichte bes handels von Montpellier und zwar, nach einer allgemeinen Schilderung beffelben, bes mit Italien und Sicilien, mit ber Levante, mit Spanien, verschiedenen Brovingen Frankreichs und mit dem nördlichen Curopa (c. 3-6), handelt dann von dem gang und gar erfolglosen Schut, welchen die Ronige von Frankreich nach der Ginverleibung der Stadt in ihr Reich derselben angedeihen ließen, beschreibt hierauf die Institutions commerciels de Montpellier und schließt endlich mit einer Notiz über ben Canal (von Languedoc), des deux mères und vom Seehasen von Cette, über welchen er als dritten Band seines Werkes eine eigene Beschichte zu schreiben beschäftigt ift.

Die hist. du commerce de Montpellier ist als eines der wichstigsten Werke dieser Art allen Gelehrten, die sich mit der Geschichte des Handels und der Bolkswirthschaft besassen, bestens zu empsehlen.

Mahul, Cartulaire et archives des communes de l'ancien diocèse et de l'arrondissement administratif de Carcassone. P. III. (Die zwei anderen Theile erschienen 1859.)

Périé, Raph., Histoire politique, religieuse et littéraire du Quercy, à partir des temps celtiques jusqu'en 89. 1. partie. 8. (XL n. 300 p.) Cahors, Brassac.

O'Reilly, Patric John, (Abbé), Histoire complète de Bordeaux. 1. part. T. IV. 1. éd. 8. (XVI u. 562 p.)

Drouyn, L., La Guienne militaire. Histoire et description des villes fortifiées et châteaux construits dans les pays qui constituent actuellement le département de la Gironde, pendant la dominiation anglaise 1-16. Barcelone. 4.

Bourdeau, F. J., Manuel de géographie historique. Ancienne Gascogne et Béarn, ou Recueil de notices statistiques, descriptives, historiques, biographiques etc. sur les villes et les communes des départements du Gers, des Landes, des Hautes et des Basses-Pyrénées. Tom. I. 8. (XVI u. 400 p.) Gers et Landes, Tarbes et Paris.

Archives historiques du département de la Gironde. Fin du tome I. p. 481-531. 4. Bordeaux et Paris.

Blodé, S. P., Pierre de Labanner et les quatre chartes de Mont-de-Marsan. 8. Auch. (S. unten S. 497.)

Samazeuilh, J. F., Biographie de l'arondissement de Nérac. 4. et 5. vol. Fin. 16. (p. 557-850.) Nérac, Bouchet.

Mandet, Fr., Histoire du Velay. T. VII. Écrivains, poètes et artistes. 1 vol. Le Puy. 18. (488 p.)

Basile de Lagrèze, G., Le château de Pau. Souvenirs historiques. Son histoire et sa description. 3. éd. 12.

Parrot, A, Histoire de la ville de Nice. 8. Angers.

Annuaire administratif, statistique et historique du département des Alpes maritimes, par M. Calmette, avocatete a. 1861. 8. (437 p.) Nice, Cauvin.

#### 5. Often und Nordoften.

Péricaud, A., Notes et documents pour servir à l'histoire de Lyon, depuis la mort de Louis XIII. jusqu'au mariage de Louis XIV. (1643-1660). gr. 8. (135 p. à 2 col.) Roanne.

Notes et documents pour servir à l'histoire de Lyon sous Louis XIV. 2 vol. 8. Lyon.

Publications de la Société litteraire de Lyon, 1 vol. 1858—1860. 1 vol. 8. (310 p.) Lyon.

Arnaud, V., Le prince Duin, chronique dauphinoise du XV. siècle. 8. (35 p.) Grenoble.

Blanchet, H., Rives et ses environs. Documents historiques. Grenoble. 8.

Vallier, G., Documents pour servir à l'histoire de Grenoble en 1814 et 1815. 8. avec fac-simile. Grenoble.

Mège, P., Ephémerides du département du Puy-de-Dôme (ci-devant Basse-Auvergne) suivies de notes et notices diverses. 12.

Ferrand, J. S. M., curé de sièges, Histoire, géographie et statistique du département des Basses-Alpes. 8. (XVI u. 744 p.)

Vincent, abbé, Notice historique sur Espeluche (Drôme). 12. (22 p.) Valence.

- — Notice historique sur Tulette (Drôme). 16. (63 p.) Valence.
- — Notice historique sur Saou et sur l'abbaye de Saint-Tiers (Drôme). gr. 18. (72 p.) Valence.

Vincent, abbé, Notice historique sur Suze-la-Rousse (Drôme). 8. (45 p.) Valence.

Avril, J. B., Analyse des actes et des délibérations du conseil général de la Nièvre de 1783 à 1855 inclus. 4 vol. 8. (XXVI n. 1496 p.) Nevers.

Mémoires de la Commission du département de la Côted'Or. T. V. années 1857—1860. 8. (320 p.)

Muteau, Ch. et Garnier, J., Galerie hourguignonne. T. III 1860. 32. (375 p.)

Desplanques, A. L'abbaye de Fontgombaud et les seigneurs d'Alloujay de Rochefort. Esquisse historique. 8.

Mathieu, P. P., Histoire du château de Murol, d'après des documents authentiques. 8. (76 p.) Clermont-Ferrand.

Deq, A., Histoire de la sorcellerie au comté de Bourgogne. 8. (125 p.) Visoul.

Baux, Extraits analytiques des régistres municipaux de la ville de Bourg. 8. Bourg-en-Bresse.

Bouchey, l'abbé, Recherches historiques sur la ville, la principauté et la république de Mandeure (Epomanduodurum). Origines et histoire abrégée de l'ancien comté de Montbéliard. T. I. II. 8. (XXXVI et 792 p.). Besançon 1861.

Chartes du diocèse de Maurienne, Documents recueillis par Mgr. Alexis Billiet, archevêque de Chambéry et M. l'abbé Albrieux. 8. (448 p.) Chambéry.

Rochas, A. Biographie du Dauphiné, contenant l'histoire des hommes nés dans cette province qui se sont fait remarquer dans les lettres, les sciences, les arts etc. 2 vol. à 2 colonnes. 8. (XII u. 972 p.) Paris.

Clerc, J.B. abbé, Ermitage et vie de saint Valbert, troisieme abbé de Luxeuil avec un abrégé de l'histoire de cette ville. 4. édit. 8. (XLVII u. 262 p.) Luxeuil, Paris et Lyon.

Spach, J., Lettres sur les archives départementales du Bas-Rhin. 1 vol. (IV n. 440 p.) Strasbourg.

Heitz, F. C., Strasbourg pendant ses deux blocus et les cent jours. Recueil des pièces officiels. 8. (VII u. 272 p.) Strasbourg, F. A. Heitz

Genaue Abdrude aller die Vertheidigung Strafburgs 1814 und 1815 betreffenden Aktenstüde in chronologischer Ordnung.

Spindler, P. X., Archives de l'ancien corps de marchands de Strasbourg. (39 p.)

Spach, L., L'abbaye de Marmoutier et le couvent de Sindelsberg. (br. de 30 p.) Strasbourg.

Klein, Th., Das Städtchen Buch sweiler und die Bergvefte Lützelstein, topographisch-historische Schilberung. 16. (71 S.) Mülhausen.

Recueil de documents sur l'histoire de la Lorraine, t. VI. (XXII u. 281 p.) Nancy.

Saint-Mauris, V. de, Études historiques sur l'ancienne Lorraine. 2 vol. 8. (X u. 958 p.) Nancy.

Mangin, Charles, Études historiques et critiques, ou Mémoires pour servir à l'histoire de Deneuvre et de Baccarat. 8. (269 p. et 3 pl.)

Châtelain, Jean le, Les chroniques de la noble et riche cité de Metz, réimprimées pour la première fois et précédées de notes bibliographiques par F. M. Chabret. 12. avec dessin. Metz.

Chabret, F. M., Mémoire historique sur Plantières et Quentin, communes rurales du 2. canton de Metz. 1 vol. 4. (37 p.)

Lepage, H., Documents inédits sur la guerre des Rustauds. Nancy. 8. (XXII u. 281 p.)

Dumont, E., Histoire de Saint-Mihiel. T. 3. et dernier. 8. (408 p.)

Bouton, Vider, De l'ancienne chevalerie de Lorraine. Documents inédits, tirés de la collection de Lorraine, à la bibliothèque impériale, accompagnés de 60 blasons. 1 vol. 12. (119 p.) (de la Bibliothèque héraldique, wovon alle sechs Bochen eine Lieserung erscheinen soll).

Maire, Histoire de l'affaire de Nancy 1790. Episode de la revolution française avec portrait et photographie. (VI u. 215 p.) Nancy et Paris.

Im August 1790 hatte in Nancy ein Militaraufruhr statt, bessen Ginzelheiten in vorgenannter Schrift mitgetheilt werden. Der Berf. ersbielt noch mundliche Mittheilungen von Mannern, die selbst oder beren Bater Augenzeugen der schrecklichen Greignisse waren.

Auch in Nancy bestand gleich den geheimen Soldatengesellschaften im übrigen Frankreich seit dem April 1790 in dem 4000 Mann starken Regiment du Roi ein Berein unter bem Namen des Amis de la Paix et de la Constitution. Außerbem lagen noch ein Schweizerregiment Chateau Vieux und das Ravallerieregiment von Maistre de Camp in dies fer Stadt. Im genannten Monat wurde auch in ihr ein Föderationsfest gefeiert, an welchem Mitglieder der Soldatenvereine Theil nahmen, mah: rend alle Officiere die Festtage außer der Stadt zubrachten. Daher die Dieselbe erzeugte eine andere. Jedes Regiment erste- Unzufriedenheit. hatte damals einen aus Abzügen der Löhnung gebildeten Reservesond, den ein Officier verwaltete. Man batte seit fast dreißig Jahren nie Rechnung gestellt. Als nun die Officiere vom Regiment du Roi einige vorlaute Soldaten bestraften, erklarten sich die übrigen für diese, drangen dann auf Rechnungsablage und Bertheilung der Gelder. Sie arretirten zu diesem Amede einige Officiere und erlangten, mas fie wollten. Bald folgten bie andern Regimenter ihrem Beispiel. Die Ginwohnerschaft von Nancy, namentlich die Nationalgarden, nahmen Partei für die Meuterer; es fam ju wirklichen Aufftanden, und zwei Commandanten der Truppen retteten mit Noth ihr Leben. Man brachte die Sache vor die constituirende Versamm: lung in Paris, welche eine strenge Verordnung erließ, die aber den Aufruhr so steigerte, daß ein in Luneville liegendes, zur Bekampfung der Meuterer beordertes Carabinierregiment gemeinsame Sache mit ihnen machte. Man war zulett genöthigt, mehrere tausend Mann anderer Truppen des Departements unter bem Militärgouverneur ber Broving, Marquis von Bouillé, gegen sie und die mit ihnen verbundeten Nationalgarden maricie Den 31. August 1790 standen die feindlichen Schaaren zu lassen. ren an einem Thore von Nancy einander gegenüber. Es wurde jedoch unterhandelt und fogar eine Kapitulation abgeschlossen. Allein ploklich erscholl bei den Meuterern der Ruf Verrath, und sie begannen zu feuern. Ein junger Officier Namens de Silles vom Regiment royal (dessen Bor: trat bem Buche voran steht) stellte sich vor ihre Kanonen, um ben Ausbruch bes Rampfes zu hindern, mard aber burch brei Schuffe vermundet. und so begann ein mehrere Stunden mahrendes Schlachten, in welchem die Aufrührer unterlagen. Dann ward im Schweizerregiment ein furcht: bares Kriegsgericht gehalten, einige Rädelsführer gehangen, einer sogar gerähert, andere gur Galeere verurtheilt, von der fie im Jahre 1793 burd bas Bolt befreit, im Triumphe nach Baris geführt und dort gefeiert wurden, mabrend ber Marquis von Bouillé, welcher die Flucht bes Konigs ichuten wollte, schon 1791 aus Frankreich flieben mußte. Der heroische be Silles starb nach drei Tagen; es wurde die glorreichste Leichenfeier gehalten, ibm später Statuen auch in seiner Baterstadt gesetzt. Die s. g. Massacres de Nancy hatten aber eine furchtbare revolutionare Reaction zur Folge und werben daher in allen Geschichten der französischen Revolution, oft ausführlich, besprochen, z. B. bei Louis Blanc t. V. p. 1-45.

Beschichte bes Protestantismus in Frankreich.

Bastide, I., guerres de religion en France. — Les guerres de la réforme. 2. éd. 32. (192 p.)

Félice, G. de, Histoire des protestants en France. 4. éd. 1 vol. 12. (XV u. 694 p.) Toulouse.

Segretan, E. A., Sixte-Quint et Henri IV. Introduction du protestantisme en France. 1 vol. 8. (XXXI u. 490 p.)

Bujeaud, V., Chronique protestante de l'Angoumois. XVI, XVII. et XVIII. siècles. 8. (400 p.)

Rossier, L., Histoire des protestants de Picardie, par-

ticulièrement de ceux du département de la Somme d'après des documents pour la plupart inédits. 12. (VIII u. 328 p.) Amiens et Paris.

Corbière, Histoire de l'église réformée de Montpellier, depuis son origine jusqu'à nos jours. 1 vol. 8. (XII u. 610 p.) Montpellier.

## Beitidriften.

1) Revue des sociétés savantes des départements, publiée sous les auspices du ministre de l'instruction publique et des cultes. II. Ser. t. 5 u. 6. (824 u. 405 p.) Paris, impr. et libr. administr. de P. Dupont.

Der Schwierigkeit, sich von den in den Departements Frankreichs bestehenden gelehrten Gesellschaften Nachricht zu verschaffen, ist obige Revue zu begegnen bestimmt, beren Gründung 1854 von dem Minister Fortoul ausgieng, und die, nachdem der Minister Rouland ein Comité impérial des travaux historiques et des sociétés savantes, welches infolgende Sectionen zerfällt: 1) d'histoire et de philologie, 2) d'archéologie, 3) des sciences in's Leben gerufen hat, mit erweitertem Plane seit 1858 erscheint und sich nach folgenden Rubriten gliedert: Comité impérial des travaux historiques et des sociétés savantes. Etudes historiques, archéologiques et scientifiques sur les provinces. Revue des travaux des sociétés savantes. Bibliographie provinciale. Documents historiques. Missions scientifiques et littéraires. An Abhandlungen enthält der Jahrgang 1861: Études sur Ligier Richier, sculpteur Lorrain p. 182. Louis XI., protecteur de la conféderation italienne v. Huillard-Breholles p. 314. Etudes sur les moeurs et les coutumes féodales du Bearn v. Pinard p.425 u. 625. Les états de Bretagne v. 1779 v. P. Clement p. 537.

Berzeichniß der Geschichtsvereine in Frankreich nach der Revue des sociétés savantes des départements. Ser. II. T. 5. (v. 1861):

Algier, Société historique Algerienne in Constantine und in Algier, besprochen in der Revue S. 267. Sie veröffentlicht die Revue africaine.

Angoulême, S. archéologique et historique de la Charente. 256. 393.

Arras, Die Commission départementale pour la conservation des monuments historiques. 554. 717.

Auch, Comité d'histoire et d'archéologie de la province ecclésiastique p. 521.

Auxerre, S. des sciences historiques et naturelles de l'Yonne p. 126. 266. 668.

Bergues, S. d'histoire et des beaux arts de la Flandre maritime. 393. (scit bem 1. Januar 1856).

Chambery, Soc. Savoisienne d'histoire et d'archéologie 5. 378. 393. 397. 512.

Langres, Soc. histor. et archéolog. p. 665.

Limoges, Soc. archéolog. et historique du Limousin. 5. 513.

Soissons, Soc. archéol., historique et scientifique 396. 557.

Strasbourg, Soc. pour la conservation des monuments historiques de l'Alsace (seit 1855).

Dazu fommen die Société de l'histoire de France, Soc. de l'institut historique in Paris, sowie das Comité impérial des travaux historiques et des soc. savantes, welches die Revue herausgiebt. Dann in

Aurillac, Comm. des monuments historiques.

Bourges, Commission historique du département de Cher.

Beaune, Soc. d'histoire d'archéologie et littérature.

Saint-Brieux, Soc. arch. et historique des Côtes du Nord.

Bordeaux, Comm. des monuments et documents historiques et des bâtiments civils du département de la Gironde.

Châlons sur Saone, Soc. d'histoire et d'archéologie.

2) Bulletin de la Société de l'histoire de France. 8. (216 p.) II. Serie. 3. Band. Paris.

Das Bülletin enthält: 1) die Sitzungs-Prototolle der Societät; 2) Variétés d. h. wichtige Mittheilungen geschichtlichen 2c. 2c. Inhalts; 3) eine Bibliographie, oft mit Kritiken über Werke aus der französischen Geschichte. Die Prototolle geben Nachricht von durch die Gesellschaft herausgegebenen oder dazu vorbereiteten Werken,wie von Band 3 der Chroniques d'Angleterre, von einer bisher unedirten, Chronique de Valois genannten Handschrift des 14. Jahrhunderts, von Band 3 der Memoiren Argenson's.

Unter den geschichtlichen oder literärgeschichtlichen Mittheilungen des Bülletin heben wir hervor: S. 38—48 und S. 204—213 Fortsetzung kulturgeschichtlicher Dokumente und Notizen aus dem 15. und 16. Jahr-hundert, darunter ein Bericht über die Fahrt eines französischen Pilgers nach Cöln. S. 40—S. 81 Notices négrologiques und ausschrlicher über Diericks, Münzdirector († den 7. Juli 1860), über Bouchiete,

philosophischen Schriftsteller, und B. Batismenil, Minister unter Karl X. S. 99—110 Notice historique sur la bibliothèque du cardinal d'Amboise. S. 126—136 und S. 139—149 Les archives de l'abbaye de Clugny mit Urkunden von 846, 901, 950, 1001, 1050 und einem alphabetischen geographischen Berzeichniß der der Abtei gehörenden Orte. S. 153—159 Projet de réimpression du recueil de Dom Bouquet. S. 191—200 Les chartes de Mont-Marsan — Mystisication politique (1810), eine pikante Notiz über im J. 1810 gesertigte Ereignisse von 778 singirten Urkunden, angeblich von 1141 auß der Gascogne zur Verherrlichung eines Abeligen des 12. Jahrhunderts, Namens B. von Labener.

Bibliothèque de l'École des chartes. V. Série. T. 2. 8. (576 p.)

Bekanntlich zerfällt die vorliegende Zeitschrift in drei Abtheilungen, Monographien, kritische Anzeigen neuer Werke und eine geschichtsliterarische Chronik. Unter den ersteren, im gegenwärtigen Bande 19, welche bis S. 156 schon im 6. Band der Zeitschr. S. 417 f. angegeben sind, machen wir folgende namhaft:

Note sur la metrique du Chant de Saint Eulalie \*) par M. Meyer p. 237.

Quelques observations sur la centaine merovingienne à propos de la Hundertschaft germanique par Alfred Jacobs \*\*).

In der zweiten Abtheilung werden 31 neue Werke angezeigt, darunster zwei deutsche: Th. Sidel's Frankreich und Burgund S. 394 (v. Himly) und das von Ebert unter Mitwirkung von F. Wolf in Berlin erscheisnende Jahrbuch für englische und romanische Literatur Band I. 1858—59.

S. 525—543 (von P. Meyer). Außerdem enthält diese Abtheilung eine

<sup>\*)</sup> Das heißt das von Hoffmann von Fallersleben in Balenciennes einst entbedte Lied ber heil. Enlalie.

<sup>\*\*)</sup> Der Artitel hat Bezug auf Wait Berfassungsgeschichte B. II S. 277 und bessen Anzeige von Jacobs Géographie de Gregoire de Tours in den Gött. geschrt. Anzeigen von 1860. Der Verf. hält seine mit der von Pardessus und Guerard übereinstimmende Ansicht aufrecht, daß ursprünglich die aufangs im gallischen Frankreich nicht vorkommenden Centenarii nicht Territorials, sondern über 100 Familien gesetzte Beamte waren.

sehr reichhaltige, auf Vollständigkeit berechnete historische Bibliographie S. 93. 196. 304. 395. 476. 549.

In der "Chronik" werden Untersuchungen über die Ereignisse der École des Chartes und der Société de l'École des Chartes, über Bibliotheken und Archive, gelehrte Gesellschaften u. s. w. mitgetheilt.

4) Le cabinet historique, revue mensuelle, contenant, avec un texte et des pièces inédites, intéressantes ou peu connues, le Catalogue général des Manuscrits, que renferment les bibliothèques publiques de Paris et des départements, touchant l'histoire de l'ancienne France et ses diverses localités avec les indications des sources et des notices sur les bibliothèques et les archives départementales, sous la direction de Louis Paris, au bureau du cab. hist. rue de Savoie 20. 2 Mbth., eine von 280 und eine von 896 ©.

Das cabinet historique, für die Beschäftigung mit der Geschichte Frankreichs unentbehrlich, theilt in der ersten Abtheilung geschichtliche Dokumente nebst Einleitungen mit und giebt in der zweiten Berzeichnisse der handschristlichen Schätze in Bibliotheken und Archiven. Das Werk ist auch sür Deutschland wichtig, da seine Mittheilungen sich auch über die einst zum deutschen Neiche gehörenden Provinzen, insbesondere Lothringen, erstrecken. Der im Jahr 1861 erschienene siedente Band enthält wieder ein reiches Material; die erste Abtheilung 52 Artikel, darunter in 42 Bulletins bibliographiques Anzeigen neu erschienener Schristen über die Geschichte Frankreichs. Die zweite Abtheilung giebt Nachricht von Handschristen und Katalegen, betressend Lyon, Savonen, Artois, Auwergne, die Picardie, Guienne, Languedoc, Dauphinée, serner von Urkunden zur Geschichte der Abtei Elugny, die Fortsetzung eines in den früheren Bänden begonnenen Dépouillement du recueil courrant in der Bibliothek des Arsenals zu Paris, sowie des britischen Museums.

5) Ch. Verger et Mignet, Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques de l'an 1861. Série IV, tomes 55-58. de la collect.

Étude sur l'histoire, l'organisation et l'administration comparées aux diverses époques de la monarchie jusqu'à 1789. Seconde partie par M. Laferriere. T. 55. p. 1—28. 161—185. T. 56. p. 1—39. — Aperçu du credit public et la fortune nationale de 1789 à 1860 par M. d'Audiffert. T. 55. p. 321—355. — La domination française en Italie par M. Frédéric Sclopis. T. 56. p. 331—374. T. 57. p. 161.

321-375. T. 58. p. 5-64. — De quelques modes de propriétés en Bretagne. La Quevaire, le Convenant-Franch et la Domaine Congéable par M. de Chatellier. T. 58. p. 8-54.

6) Revue des deux mondes. Paris 1861. Tomes 33-36.

3m B. 33. Louvois et Saint-Cyr von Michelet (p. 544). Des crises financières et de l'organisation du credit en France von G. Poujard'hien (p. 686). Le Prince Eugène von L. de Vieilcastell (p. 769). Les affaires de Syrie d'après les papiers anglais. convention du 5. sept. 1860 et l'éxpédition française von St. Marc-Girardin (p. 964). — 3m 8. 35. Les assemblées provinciales en France avant 1789. I. Les reformes de Turgot et de Necker (p. 36). II. Le Berri et la haute Guyenne (p. 392). III. Les provinces du nord (p. 662), alle von L. de Lavergne; les affaires de Syrie (Fortschung) p. 719 und im B. 35. p. 257. La campagne de 1815 von Edg. Quinet (p. 834. fortgesett im B. 35. p. 5. 283. 521). In demselben B. 35: Royer Collard, orateur et politique à propos du nouvel ouvrage de M. de Barante von L. de Lavergne (p. 566); de l'Esprit de reaction. Royer Collard et Tocqueville von Ch. de Remsat (p. 777). (S. oben S. 478 j.). Le liberalisme catholique de M. de Montalembert von Ch. de Mazade (p. 981). 3m B. 36. La monarchie de 1830 et les mémoires de M. Guizot bon S. Vitel (p. 590).

## Varia.

Champollion-Figeac, J. J., Cimetière gaulois de Celq (Seine et Marne), Nature des fouilles faites d'àprès l'ordre de l'Empereur en l'année 1860. br. 8. (22 p. et planches.)

Croix, A. de la, Alise et Sequanie. Besançon. 1 vol. 8 (de 196 pages et 3 cartes.)

Quicherat, J., Nouvelle défaite des défenseurs d'Alise sur le terrain d'Alesia. (16. p. br.)

Lavergne, Alex. de, Ruines historiques de la France. (XII u. 467 p.). Châteaux et abbayes.

Hennin, Les monuments de l'histoire de France. Catalogue des productions de la sculpture, de la peinture, de la gravure relatives à l'histoire de France. T. 6. (1422—1483) 1 vol. 8. (429 p.)

Caumont, de, Bulletin monumental etc.

Brem, A. de, Chroniques et légendes de la Vendée militaire. 3. série. 1 vol. 12. (238 p.) 4. serie (227 p.) Nantes. Mazas, A., Histoire de l'ordre royal et militaire de Saint Louis depuis son institution en 1693 jusqu'en 1830. 2. édit. par Th. Anne. T. 3. et dern. (VII u. 648 p.)

Recueil général des formules usitées dans l'empire de France du cinquième au dixième siècle, par E. de Rozière. 1. part. 2 vol. 8. (1148 p.)

Béchard, Ferd., Droit municipal au moyen-âge. T. I. 1 vol. 8. (LV n. 616 p.)

Auriac, Eugène, Histoire anecdotique de l'industrie française. (285 p.) 12. Paris.

Das kleine Buch, entstanden aus Feuilletons-Artikeln des Siècle, ift ein ich at barer Beitrag gur Rulturgeschichte Frankreichs und schilbert 1) die Entstehung und großartigen Fortschritte ber Canale besonders ausführlich des berühmten Canals von Languedoc oder du Midi, begonnen im J. 1667 (S. 1-105). 2) Die Anfänge der coches et des cocasses, d. h. der periodische Fahrten machenden Flußschiffe und ber Rutschen aller Art (S. 107—150). 3) Die Geschichte bes unter Ludwig XI. beginnenden Postwesens und der s. g. petite poste innerhalb Baris (S. 151-182). 4) Die Geschichte der messagers und messageries, beren Entstehung schon im boben Mittelalter man ber Universität Baris verdankt, indem diese die bei ihr angemelbeten Böglinge burch Bo: ten mit Juhrwerk abholen ließ. Später ahmten die Könige die Sache nach (S. 183—218). 5) Die Entstehung ber Fiaker in Baris, beren frühester Besitzer sein Ctablissement in einem mit bem Bilbe bes beiligen Fiacro geschmückten Hause hatte (S. 219-246). 6) Endlich bie Geschichte ber freilich erst 1818 ihren Namen erhaltenden Omnibus, beren Anfänge man dem berühmten Pascal zu verdanken hat (S. 272 – 285). Wir können bas gewissenhafte auf Quellenstudium gegrundete Buch nur bestens empfehlen.

Hatin, Eug., Histoire politique et littéraire de la Presse en France, avec une introduction historique sur les origines du journal et la bibliographie générale des journaux. 1 vol. (55 p.) Alencon.

Dupont, F. A., Histoire de l'imprimerie impériale de France. 1 vol. 8. (IV u. 584 p.)

Théry, A. F., Histoire de l'éducation en France, depuis le cinquième siècle jusqu'à nos jours. 2e édit. revue et augmentée. 2 vol. 18. (840 p.)

Glay, A. le, Spicilège de l'histoire littéraire, ou documents pour servir à l'histoire des sciences, des lettres et des arts dans le nord de la France. 3 fasc. 8. (111 p.) Lille.

Catalogue de la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Victor au XVI. siècle, rédigé par J. Rabelais, commenté par le bibliophile Jacob et suivi d'un essai sur les bibliothèques imaginaires, par G. Brunet. 8.

Nadal (abbé), Histoire de l'université de Valence; avec le portrait de Cujas. 1 vol. 8. (451 p.) Valence.

Hauréau, B., Singularités historiques et littéraires. 1 vol. 18. (III n. 329 p.) (Cin Theil ber bibliothèque contemporaine.)

Das Bücklein ist eine Frucht der kirchengeschichtlichen Studien des mit der Fortsetzung der Gallia Christiana beschäftigten Versassers und enthält Mittheilungen über berühmte Gelehrte aus dem Zeitalter Karl's des Großen und seiner Nachsolger, unter welchen besonders eine aussuhrliche Biographie Smaragde's, des Abtes von Castellion nachher St. Mibiel († c. 825), sehr lesenswerth ist. Die übrigen Gelehrten sind Theodulf, Bischof von Orleans († c. 818), Odo de Cluny, Anselm der Peripatetifer, Rosselinus von Compiegne, Wilhelm von Canges und Apmon. Ueber alle giebt der Vers. bisher unbekannte Mittheilungen und Notizen ihrer zur Zeit noch handschriftlich vorhandenen Schriften.

Annuaire du bibliophile pour 1861, publié par Louis Lacour. (2. année.) (1 vol. 18. 299 p.) Paris.

Gérusez, E., Histoire de la littérature française depuis ses origines jusqu'à la révolution. T. I. 8. (496 p.)

Nisard, Histoire de la littérature française. 4. et dernier vol. 8. (VII u. 584 p.)

Godefroy, T., Histoire de la littérature française depuis le XVI. siècle jusqu'à nos jours. T. II. (Prosateurs). 1 vol. 8. (684 p.)

Rousset, J. J. E., Histoire des colonies françaises et des établissements français en Amérique, en Afrique, en Asie et en Océanie, depuis leur fondation jusqu'à nos jours, d'après les documents publiés par le ministère de la marine et des colonies. Nouv. édit. 12. (191 p. et grav.) Tours, Marne et Ce.

## L. A. Warnkoenig.

# 21. Spanien und Portugal.

Ascargorta, Compendio de la historia de España. Paris 1861, Dramard-Baudry et Ce. 8. (VII u. 421 p.) (Coleccion de los mejores autores españoles. T. 5.)

Histoire d'Espagne, depuis les temps les plus réculés jusqu'à nos jours; par l'auteur de l'histoire de Russie. 3. édit. Lille, Lefort. 12. (264 p. et gravure.)

Cavanilles, Antonio, Historia de España. T. 2. Madrid 1861, Sanchez. 4. (412 p.)

Rosseouw, Saint-Hilaire, Histoire d'Espagne depuis les premiers temps historiques jusqu'à la mort de Ferdinand VII. Nouv. édit. rev. et corr. T. 8. Paris 1861, Furne et Ce. 8. (506 p.)

Lafuente, Modesto, Historia general de España. Parte 3. Edad moderna. T. 23 u. 24. 4. (564 u. 542 p.) Madrid 1861, lib. Americana.

Morillas y Alonso, Vict., Nociones de historia de España acomodados á la intelligencia de los niños, Sevilla, Hidalgo. 8. (104 p.)

Thurm, Frz. vom, Dios no quiso. Spanische Kriegs- und Friebensscenen. 4. u. 5. Thl. 8. (IX u. 322 S., XI u. 411 S.) Leipzig, Brodhaus.

Coleccion de documentos inéditos para la historia de España. Por los Señores marqueses de Pidal y de Miraflores y D. Miguel Salvá. Tomos 36 y 37. 4. (576 u. 576 p.) Madrid 1860—61.

Indice de los documentos procedentes de los monasterios y conventos suprimidos que se conservan en el archivo de la real Academia de la historia. Publicado de órden de la misma. Seccion primera. — Castilla y Leon. Tomo I. Monasterio de Nuestra Señora de la Vid y S. Millan de la Cogolla. 4. (VIII u. 454 p.) Madrid 1861, Sanchez.

Coleccion de los antiguos reinos de Leon y de Castilla, publicados por la real Academia de la historia. fol. T. I. (XII u. 642 p.) Madrid 1861, Sanchez.

Saiz de Arroyal, Juan, Glorias de España. Coleccion de emblemas con su version parafrastica al castellano, en que se califica á las primeras ciudades que fueron cortes de reino ó capitales de antiguas provincias, por los mas notables hechos históricos á ellas referentes. (30 p.) Madrid.

Al-Makkari, Analectes sur l'histoire et la littérature des Arabes d'Espagne. Publiés par R. Dozy, G. Dugat, L. Krehl et W.

Wright. 5c et dern. livr. 8. (CXLVI, LXIII u. 106-118 p.) Leyde, E. J. Brill.

Dozy, R., Histoire des Musulmans d'Espagne jusqu'à la conquète d'Andalousie par les Almoravides (711—1110). Tome 1 à 4. S. (VIII u. 392, IV u. 356, IV u. 374, IV u. 338 ©.) Leyde, E. J. Brill.

Lucas, Hipp., Documents relatifs à l'histoire du Cid. 12. (215 p.) Paris, Alvarès.

Las Siete partidas del rey don Alfonso el Sabio, colejadas con varios codices antiguos por la real Academia de la historia y glosadas por Gregorio Lopez. Nueva edicion, precedida del elogio del rey Alfonso por D. J. de Vargas y Ponce y enriquecida con su testamento politico. 5 vol. gr. 8. (LXXIII u. 3463 p.) Paris 1861, Rosa & Bouret.

Mage, Vict., Les Isabelle. Jeanne la Bertranella. Prise de Grenade. Don Carlos. Guerre du Maroc (quinzième et dix-neuvième siècles). 8. (87 p.) Clermont-Ferrand, Hubler.

Historia de la conquista de Granada, estractada de la que escribió en frances Vashington Irving, por Adiano Lemercier, y vertida al Castellano de la octava edicion francesa, por J. R. Barcelona 1861, Subirana. Madrid, Sanchez. (IV u. 282 p.)

Prescott, W. II., Oeuvres. Histoire du règne de Ferdinand et d'Isabelle. Traduite de l'anglais, par G. Renson. 8. (325 p.) Bruxelles, A. Lacroix. (Ein Eheil der collection d'historiens contemporains.)

- — Spaniens historia under Ferdinand och Isabella, Sjette Häftet (Slutet.) 8. (sid. 257—447.) Stockholm, Blomqwist. (Historiskt bibliothek, Europeiska staternas och folkens historia. Tredje serien.)
- — Vie de Charles-Quint à Yuste. Traduit de l'anglais par G. Renson. S. (152 p.) Bruxelles, Lacroix, Van Meenen.
- — History of the Reign of Philip the Second, King of Spain. Vol. 1 and 2. 8. Routledge.
- — Geschiedenis der regering van Philips II. Uit het Engelsch vertaald door W. J. A. Huberts, met eene vorrede van W. G. Brill en eene levensschets van den schrijver. D. 2 en 3. afl. 1—3 (4 en 432 bl., 3. deel bl. 1—240.) Zutphen 1861, Willemsen.
- — Histoire du règne de Philipp II. Traduit de l'anglais par G. Renson et P. Ithier. T. 3—5. (fin.) 8. (343, 330 u. 372 p.) Bruxelles, Van Meenen.

Prescott, W. H., Don Carlos, sa vie et sa mort. Traduit de l'anglais par G. Renson. 8. (97 p.) Bruxelles, Van Meenen.

Gounon-Loubens, Essais sur l'administration de la Castilie au seizième siècle. 8. (365 p.) Paris 1861, Guillaumin et Cie.

Mendoza, D. Diego Hurtado de, Guerra de Granada contra los Moriscos. 8. (XXIII u. 128 p.) Paris, Dramard-Baudry et Cie. Mus ber colección de los mejores autores españoles antiguos y modernos.)

Muñoz y Gaviria, José, Historia del alzamiento de los moriscos, su espulsion de España y sus consecuencias en todas las provincias del reino. 8. (VIII n. 196 p.) Madrid 1861, Mellado.

Drinkwater, J., History of the siege of Gibraltar. Murray. New ed. 12.

Baumgarten, S., Geschichte Spaniens zur Zeit der franzöfischen Revolution. Mit einer Cinleitung über die innere Entwickelung Spaniens im 18. Jahrh. 8. (XX u. 586 S.) Berlin 1861, G. Reimer.

Don François, régent d'Espagne; d'après Fléchier. 12. (162 p. et grav.) Limoges 1861, Barbou frères.

Atlas histórico y topográfico de la guerra de Africa, costenida por la nacion española contra el imperio marroqui en 1859 y 1860. Le publica de real orden el depósito de la guerra á cargo del cuerpo de Estado Major del ejército, con presencia de los documentos oficiales y demas datos recogidos por dicho Cuerpo durante las operaciones. Siendo director general del mismo el teniente general D. José Maria del Messina, y D. Fr. Parreño y Lobato de la Calle. Fol. Madrid 1861.

Alfaro, M. J., La corona de laurel. Coleccion de biografias de los generales que han tomado parte en la gloriosa campaña de Africa. 4. Madrid 1861, Moro.

Soumosiers, José Conejo, Historia de Antequera, desde los tiempos mas remotos hasta nuestros dias; comprendiende noticias interesantes de la de Archidona, Alora, Valle de Abdalajis y otros pueblos circunvecinos. Parte 1. 4. Antequera, Tallante.

Sancho, Nic., Description histórica, artística, detallada y circumstanciada de la ciudad de Alcañiz y sus afueras. 4. (XIV u. 672 p.) Alcañiz.

Cronicon de Barcelona, historia de la invicta y memorable

bandera de Santa Eulalia, por D. Mateo Bruguera, presbitero. 4. (198 p.) Barcelona 1861, libr. de los sucesores de Font.

Marichalar, Am., marques de Montesa y Cayetano Manrique, abogados, Historia de la legislación y recitationes del derecho civil de España. T.I. (LXXVI u. 484 p.) Madrid 1861, Moro y Lopez.

Blod, Dr. M., Bevölferung Spaniens und Portugals nach ben Originalquellen in ihren wichtigsten Berhältniffen ftatiftisch dargefiellt. (IV u. 56 S. mit 12 lith. Karten.) Gotha 1861, J. Perthes.

de los Rios, José Amador, Historia critica de la literatura española. T. I. 8. (CXIV n. 528 p.) Madrid 1861.

— — El arte latino-bizantino en España y las coronas visigodas de Guarrazar. Ensayo histórico-critico. 4. (VIII u. 174 p.) Madrid 1861.

Memorias de la real Academia de ciencias morales y politicas. T. I. parte I. 4. (XX u. 262 p.) Madrid 1861.

Enthält unter Anderem eine bibliotheca de los economistas españoles de los siglos 16, 17 y 18 von Manuel Colmeiro.

Ysabeau, Histoire d'Espagne et de Portugal. (64 p.) Paris 1861.

Roteiro da viagem de Vasco de Gama em MCCCCXCVII, Segunda edição correcta e augmentada de algumas observações principalmente philologicas por A. Herculano e o barão do Castillo de Paiva. S. (XLIII u. 181 p.) Dit 2 Fortr., 1 Karte u. 1 Facj. Lisboa 1861.

## 22. England.

Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores, or Chronicles and Memorials of Great Britain and Ireland during the Middle Ages. Bgl. Zeitschrift VI, S. 438 f. Es sind von dieser Sammlung seitdem eingetroffen:

Letters and Papers illustrative of the Wars of the English in France during the Reign of Henry the Sixth King of England. Vol. I. Ed. by the Rev. J. Stevenson, M. A. 8. (LXXXV u. 521 p.) London 1861.

Nach einer Einleitung, die nicht sowohl ein Aushub des neu vorgelegten Stoffs, als vielmehr eine Uebersicht der denkwürdigen Herrschaft der Lancasters über Frankreich ist, beginnt hier der durch seine Ausgabe bes Beba und anderer Werte bes früheren englischen Mittelalters betannte Berausgeber eine Auswahl nicht unwichtiger urfundlicher Documente jur Geschichte jener späteren Beriobe. Gie find vorwiegend aus ber taiferliden Bibliothet und bem Reichsardiv zu Paris geschöpft, wo neben zahl: lofen Ginzelurtunden sich noch vier Registranten vorfinden, welche bie Bewilligungen und Verfügungen aus ber Zeit ber englischen Berrschaft mab: rend ber Jahre 1420 bis 1435 enthalten. Allein dieser Bande, die auch binreichend erschöpft sein mogen, scheint fich ber Berausgeber gar nicht bedient zu baben, ba er nicht ein Schriftstud zur Geschichte ber Jungfrau von Orleans und nur fehr wenig Geringfügiges über bas Berwurfniß zwischen ben Bergogen von Burgund und Glocester so wie die Geschide ber Jacobaa von Baiern mittheilt. Er bebt erft mit dem Jahre 1435 an und stellt vornehmlich die Bapiere ju ben verschiedenen Friedensverhand: lungen zusammen, die bis zur völligen Vertreibung ber Englander zwischen ibnen und den Franzosen stattgefunden haben. Die wichtigsten giengen bekanntlich vom Grafen von Suffolk aus, ber die verhangnifvolle Che Beinrich's VI. mit Margaretha von Anjou zu Stande brachte und bamit bie sudwestliche Ruste Frankreichs für die englische Krone zu retten hoffte. Das ausführliche Journal einer frangosischen Gesandtschaft nach London aus dem Jahre 1445, der sich auch spanische, sicilische und bretagnische Bevollmächtigte beigefellten, läßt uns einen willtommenen Blid thun in bas Befen und selbst die Parteien des englischen Hofs. Die Franzosen bringen beständig auf Beseitigung alles überflüssigen Ceremoniels, sie wollen ben Streit wegen der Krone nicht berühren, ihnen ist nur barum zu thun, Die Engländer facht zum Lande hinaus zu schieben. Un Borlage und Verglei: dung des Meußersten, mas ein jeder Theil gemähren zu konnen meint, scheitert dann der Bersuch. Merkwürdig, wie zur selben Zeit Berzog Richard von Pork dringend für seinen Sohn Eduard um eine Tochter Karl's VII. anhalt. Satte er etwa bamals icon feine Blane jum Sturze Lancafter's, und zwar im Bunde mit Frankreich zurechtgelegt? Undere Attenftude beleuchten bas Bemühen Margaretha's, eine perfonliche Begegnung zwischen Heinrich und Karl und damit den Frieden zu bewerkstelligen. Bon besonberem Interesse ist die Correspondenz, welche Jakob II. von Schottland mit dem frangofischen hofe führt. Er beeilt sich zu den großen Schlußerfolgen über die Engländer zu gratuliren, wünscht enge verwandtschaftliche Berbindung, sucht im Jahre 1455 in einer Instruction an seinen Gesandten Karl VII. zu einem gemeinsamen Angriff auf England zu bewegen und erklärt bereits im solgenden Jahre, als eben die Rosenstriege auszubrechen drohen, den Herzog von York für den legitimen Erben der englischen Krone. In einer Antwort vom Jahre 1457 auf die versschiedenen Anträge weicht Karl sehr geschickt aus, indem er auf die ihm gelungene Befreiung seines Landes und die ersprießliche Thätigkeit hindeustet, die ihn nunmehr ausschließlich in Anspruch nimmt.

Eine Beilage enthält verschiedene Attenstüde aus derselben Zeit, offensbar aus einem englischen Archiv, aber seltsamer Weise ohne Angabe aus welchem. Es sinden sich darunter die Abrechnungen und Papiere, welche sich auf die Uebersührung der Königin Margaretha beziehn, so wie die Liste der Kronjuwelen, welche Heinrich VI. versehen mußte, um nur im Jahre 1449 das letzte Heer ausrüsten zu können, mit dem man die letzten Reste der französischen Bestungen zu halten hoffte.

Letters and Papers illustrative of the reigns of Richard III. and Henry VII., Ed. by J. Gairdner, Vol. I. 8. (LXXVII u. 452 p.) London 1861.

Wir haben den Herausgeber bereits (Zeitschrift I. 559) durch biographische Beitrage zur Geschichte Beinrich's VII. als einen sehr gewissen: baften Arbeiter kennen lernen; jest bewährt er in hohem Grade gediegenen Fleiß und sichere Forschung in einer Rachlese urtundlicher Reste aus der Regierung zweier Konige, beren Geschichte ber historischen Diffenschaft noch so manches Rathsel bietet. Er zeigt, wie bei Oelegenheit ber Reorgani: fation ber englischen Archive und bei consequenter Ausbeutung ber Cotton: ichen und anderer Sandschriften auch für den wirren Ausgang des Mittel: alters noch mancher treffliche gund zu Tage tommen mußte. Die meisten ber 29 Richard III. angehörenden Stude find einer, häufig von Siftoritern und auch von Ref. (Engl. Gesch. V, 708) benutten Sandschrift Ms. Harl. 433 entnommen, die sich jest als ein von dem Ranzler dieses Fürsten, Bifchof Ruffell von Lincoln, geführter Registrant ergiebt. Gie werfen noch manchen willfommenen Lichtstrahl auf bas Duntel Diefer Regierung. So enthalt bas Schreiben an die Behörden von Calais bald nach bem Staats: ftreich eine erwünschte Andeutung über die irregulare Standeversammlung, burch die er gutgeheißen murde S. 12. Aus der Correspondenz mit Ludwig XI., Rabella von Castilien und Erzherzog Philipp war schon bas Meiste bekannt; neu dagegen ist Allerlei aus den Beziehungen zum Berjoge ber Bretagne, ber gegen bas Drangen von England und von Frant: reich heinrich Tubor bei sich barg und ihm schon im November eine beträcktliche Summe vorstreckte. Wehrere mit Zakob III. gewechselte Aktenstücke laffen und einen tieferen Blid in Richard's schottische Bolitik thun, Die sich nach jener Richtung eifrig um festen Frieden bemühte. Faft scheint es, baß Richard recht eigentlich mabrend feines langjabrigen Aufenthalts in Port als Herzog und König jenes Statthalteramt (Council of the North) errichtet habe, welches spater Rarl 1. und Strafford wieder ju beleben suchen S. 56. Nicht minder merkwürdig ist sein Berkehr mit ben irischen Magnaten: bem Grafen von Desmond gedentt er die einst seinem Bater, bem Berzoge von Port, geleisteten Dienste, als berselbe Statthalter von Irland war. Er forbert von ibm ben Treueid, aber lagt ibm bas Fehberecht und sendet ihm englische Rleider und Schmud, damit er die wilden Sitten seiner Beimath ablege. Ginige Aufzeichnungen über die Revenuen des Königs und die ihm schuldigen Dienste erregen Achtung vor ber Umsicht und Energie seiner wirthschaftlichen Thatigkeit.

Anzahl und Bedeutung der Aktenstude zur Regierung Beinrich's VIL find natürlich noch größer. Sie berühren die innere und auswärtige Bolitik derfelben nach allen Seiten und offenbaren die fast machiavellistische Tendenz des Fürsten, alle Kräfte seines Reichs zusammen zu halten und mit jedem Mittel den eigenthumlichen, perfonlichen Gefahren, von benen er umlauert war, geschickt zu begegnen. Es finden fich wichtige Beitrage zu ber weitsichtigen Staatstunft, mit ber es Heinrich, anknüpfend an bas Erscheinen zweier betrügerischen Kronprätenbenten, gelungen ist ben Grund zu festerer Verbindung mit Irland und Schottland zu legen. allgemeinerem Intereffe ift die Correspondenz mit Spanien über die berühmte Beirath bes Prinzen Beinrich. In einem spanisch geschriebenen Berichte des Gefandten Buebla wird die Lage Englands und der neuen Dynafie nach den Rosenkriegen geschildert; zu der darin begegnenden Gebeimschrift ist fürzlich von Bergenroth in Simancas der Schlüssel gesunden worden, vgl. S. 113. Der Band hat endlich besondere Wichtigkeit fur beutsche Geschichte burch die zahlreichen Schreiben Maximilian's I., von benen zwei S. 186 und 229 wohl die frühften in englischen Archiven bewahrten Documente in deutscher Sprache sein mogen. Sie betreffen meistens ben ungludlichen Flüchtling Comund be la Bole, Grafen von Lincoln, die weiße Rose genannt, beffen Schut ber romifche Ronig langere Beit folau ju ver-

werthen verstand, um Beinrich VII. seinen verschiedenen Entwürfen bienstbar ju machen. Der Berausgeber bat mit besonderem Fleiß den Flüchtling, seine Genossen und Patronc in alle möglichen Schlupswinkel verfolgt, seis nen Aufenthalt in Nachen und beim Berzoge von Gelbern, sein Verhältniß ju einem Amfterbamer Raufmann Baul Bachtlevent, aus Bommern geburs tig, der schon an Perkin Warbed Gelder vorgestredt hatte und sich bereit erklarte, wie einst die Ofterlinge zu Bunften Eduard's IV., jest fur ben letten Bratendenten des Saufes Dort mit banischen oder hanseatischen Raperbriefen der englischen Schifffahrt zuzuseken. Es ist unmöglich die Einzelheiten hervorzuheben, aber Maximilian's niederlandische, spanische, italienische und türkische Blane und seine Versuche, unter allen möglichen Formen englisches Gelb zu gewinnen, erhalten bie ichatenswerthefte Be-Mus fehr merkwürdigen, freilich vom Seuer arg gerftorten Fragmenten erhellt, daß Wolsey schon im Jahre 1508 in den Niederlanden thatig war, wo er theils mit einer stets als A. bezeichneten Personlichkeit, die fich als Bijchof von Gurt herausstellt, theils mit Maximilian selber über Die projectirten Beirathen zwischen Beinrich VII. und ber Erzberzogin Margaretha, zwischen bem Bringen Rarl und ber alteren Maria Tudor so wie überhaupt über die englisch-faiserlichen Beziehungen verhandelte. Unter Aufzeichnungen anderer Art verdient noch die Unrede Erwähnung, mit der die Universität Cambridge ben Ronig bei einem Besuch berfelben begrüßt bat, in der man interessanten Rudbliden auf feine Bergangenheit begegnet, S. 422. Die ganze Sammlung hat wenige nach Inhalt und Arbeit so treffliche Beitrage aufzuweisen.

Roberti Grosseteste Episcopi quondam Lincolniensis Epistolae Ed. by H. R. Luard, M. A. 8. (CXXXI u. 467 p.) London 1861.

Unter ben vielen Briefsammlungen bes englischen Mittelalters war bie hier in trefflicher Ausgabe zugänglich gemachte theilweise längst bekannt, ba sie von einem der bedeutendsten Kirchensürsten des dreizehnten Jahrhuns derts herrührt. Wir lernen jest aus 131 Schriststücken das Wesen Grossseteste's (bisweilen latinisit Capito) nach allen Seiten seines reichen Lebens tennen. Ganz niederer Herfunst begann er zu Ende des 12. Jahrhunderts in Oxford zu studiren. Dann hat er lange Jahre dort gelehrt und als Kanzler gewirft und ist dadurch sein ganzes Leben über mit den Schicksfalen der Universität eng verwachsen geblieben. Daß er, der Lehrer Roger

Baco's, einigermaßen Griechisch verstanden, erhellt aus zwei Briefen, nach benen er sich mit Uebersetzung bes sogenannten Testaments ber zwölf Batriarden und eines Werks über Monastit beschäftigte. Seine damals viel bewunderte Gelehrsamkeit in den verschiedenen theologischen, philosophischen und naturwissenschaftlichen Fächern ift in einer Reihe von Werken juganglich, die ihm zum Theil irrig zugeschrieben werden. Sein Talent aber, wie namentlich die Briese zeigen, war vorwiegend praktischer Natur. war in England einer der ersten, welche die ungemeine Bedeutung der neu entstandenen Bettelorden fur bas gesammte Leben ber Zeit erfaßten. Go erscheint er selber als erster Rector der Franciscaner in Oxford, er predigt gleich ihnen, fernerhin befinden sich immer einige Brüder in seiner Rabe, als Bischof verwendet er sie zu allen möglichen Aufträgen, seine wichtigfte Correspondenz findet mit ihnen und ihren Borgesetten, besonders mit seinem bekannten Orforder Freunde Adam de Marisco (vgl. Zeitschrift I. S. 559) statt. Es ist ihre Regel der Studien und des Lebens, die er in Universität und Diocese seinen Reformen zu Grunde legt. Mertwurdig lautet seine Berordnung für die Universität, den theologischen Lectionen in erster Linie nur die heilige Schrift, und erst in zweiter die ab hagiographis patribus superaedificata doctrina zu Grunde zu legen. Selbst gegen die Ruben, mit deren Loos er sich viel beschäftigt, zeigt er sich bei aller Betehrungssucht human. Sobald er im Jahre 1235 Bischof von Lincoln, damals der größten Diöcese Englands, geworden, eröffnet er furchtlos und weder durch Attentate auf sein Leben noch durch Bannsprüche jurudgeschredt, ben Rampf gegen alle möglichen großen und Heinen Disbräuche des kirchlichen Lebens, durch den er der Geschichte angehört. Wir lesen darüber genug bei Matthäus Paris, dem ihn aus Grund der Seele haffenden Monche von St. Albans, der tropdem nicht umbin tann ibn zu bewundern. Für seinen Sprengel hat er neue strenge Constitutionen ent: worfen, die bei Ausrottung der Uebel erst recht den bittersten hader erwecken. Seit 1239 führt er sechs Jahre lang einen Streit mit dem Rapitel seiner Kathebrale, über welches er nicht minder wie über alle Kirden und Rlöfter bas volle Visitationsrecht beansprucht. Die leibenschaftlich rechthaberische Art seines Wesens trägt viel dazu bei, daß alles Appelliren nach Rom nichts fruchten will, bis die Varteien und auch der Bischof selber im Jahre 1243 vor Innocenz IV. in Lyon erscheinen, wo dann nicht ohne geschidt angewendete Mittel Groffeteste ben Streit gewinnt.

so bartnädig, boch stets bas Beste wollend, zeigt er sich in vielen andern In dem großen Weltkampfe ber Kirche gegen Friedrich II. nimmt er entschieden für erstere Partei, mit großer Chrfurcht vor ihrem Saupte betreibt er vorzüglich eine Intervention bes englischen Spiscopats zu ihren Sobald aber ber Papst seine hungrigen italienischen Rleriter zu hunderten in englische Pfründen einzuschmuggeln begann, richtete er sich eben so kühn gegen ihn auf wie gegen seine vornehmen Landsleute, beren Schütlinge er zu ordiniren sich weigerte, sobald fie nicht den kanonischen Anforderungen genügten. Roch einmal im Jahr 1250 brachten ihn seine zahlreichen Conflicte nach Lyon, aber da fand er Innocenz wesentlich verändert und wurde als mit leeren Händen kommend schnöde behandelt. Doch hielt er dafür der Curie in Wort und Schrift jene Strafpredigten über ihre Mißbräuche, die mächtig wiederhallten und seinen Namen unvergeflich gemacht haben. Innocenz erhalt von ihm ein berühmtes Schreiben, in welchem die Berforgung seines Repoten in England icharf gurudgewiesen wird. Auch vor bem Konige, mit bem er hier und ba schon einen Strauß bestanden, weicht er nicht, als der Bapst sich erdreistet hat diesem ben Zehnten bes gesammten Rirchenvermögens zu übertragen. Roch erlebt er ben Anfang ber bentwürdigen Erhebung wider den jammerlichen Bein-Ach III. Sein Princip das Gebiet der geistlichen und weltlichen Gerichts: barkeit und ihrer Berwalter scharf außeinander zu halten, läßt ihn eben so fest auf die Seite der Magna Charta treten. Wie Adam von Marsh fteht er in nahen Beziehungen zu Simon von Montfort; seinem Ginflusse ist es zuzuschreiben, daß sich die Universität Orford so lebhaft der Bewegung hingiebt. Noch im Jahr 1252 gegen bas Ende seines Lebens hat er an die Lords und Gemeinen von England einen Mahnbrief erlaffen, worin er sie auffordert, den unverschämten Anforderungen der Curie an ihr Gigenthum, die auch den Unfrieden im Reiche geschürt, nach Rraften zu begegnen. Man thut Unrecht Groffeteste als einen Borläufer ber Reformatoren bes 14. und 16. Jahrhunderts zu bezeichnen, denn von irgend einer Neigung vom römischen Dogma zu weichen ober bas allgemeine Spftem ber Kirche anzusechten findet sich so wenig eine Spur, daß er vielmehr die Zweifel an der Cotheit des heiligen Bluts bekampft, welches die Großmeister der Templer und Johanniter an den König zum Geschent gemacht. Er ift burchaus nur als Mann seiner Zeit zu faffen, ber mit arobartigem personlichen Ginfluß die Rechte bes Episcopats gleichmäßig

nach Oben und Unten zu wahren sucht und nur als Patron der Bettels mönche, deren Stiftung noch in erster gesunder Bluthe stand, gewissermaßen unter den Bischösen eine Ausnahme macht.

Giraldi Cambrensis Opera, Ed. by J. S. Brewer, M. A. Vol. I. 8. (XCIX u. 435 p.). Vol. II. (LXXII u. 364 p.). London 1861. 1862.

Aus seinen eigenen bisher noch ungedruckten Werken und den treff: lichen Ginleitungen bes gelehrten und geistreichen Berausgebers eifahren wir bier noch viel Dankenswerthes über einen ber merkwürdigsten Autoren bes britischen Mittelalters. Giraldus de Barri, Cambrensis, geboren 1147, gehörte von Vaters Seite einem edlen normännischen Geschlechte an, das fich in Wales festgesett und in der Folge von dort aus lebhaft an der Eroberung Irlands betheiligte, durch die Mutter aber aus dem Sause ber Kürsten von Süd-Wales war er vorwiegend Relte. Während er seine Bildung, und zwar eine ungewöhnlich treffliche, so daß feine ungemeine Belesenheit in der tirchlichen Literatur wie in den römischen Rlassitern in Bermunderung sest, in England und Baris schöpft, gehört er mit seinem feurig schillernden Wesen und seinem ganzen Trachten der walisischen Seimath an, ju beren Geschichte um biefelbe Zeit auch die Schriften feines Freundes Walter Map eine Brude schlagen. Es war Grundsat ber Rormannenkönige, auf ben Bischofssiten von Wales nur Manner ihres Stam: mes zu bulben, mährend bas Stift von St. Davids niemals vergaß, bas es einst unabhängig von Canterbury Metropolitanrechte ausgeübt, und dann bei jeder Wahl auch der Gedanke nationaler Unabhängigkeit auftauchte. Giraldus, früh als Archibiakon des Sprengels thätig, meinte schon einmal im Jahre 1176 Bischof werden zu können, gieng aber enttäuscht nach Baris, um die kaiserlichen Constitutionen und papstlichen Decretalen zu studiren, und an den englischen Sof, wo er in vielfacher Beziehung zu dem schlauen Beinrich II. erscheint. Bon biefem im Jahre 1185 feinem Sobne Johann auf einer Expedition nach Irland beigegeben, sammelte er ben Stoff zu seinen beiden von Camben gedruckten Werken Topographia und Expugnatio Hiberniae, die an realem Werth als Berichte über eine fan unbefannte Welt und beren erfte Entbedung zu ben beften ber Zeit geboren, die heute noch die Grundlage fast all unseres Wissens über bas bamalige Irland bilden. Wir erfahren aus dem ersten jest publicirten Berke De rebus a se gestis, daß er die Topographia an drei auf einander folgenden Tagen der Universität Oxford unter spannender Auf-

merksamkeit vorgetragen. Dieselbe Quelle ergablt, wie er im Jahre 1188 bem Erzbischof Balduin bei ber Kreuzpredigt in Wales zur Seite gestanben und während der Rundreise die Materialien zum Itinerarium Cambriae (ebenfalls bei Camben) gefammelt habe. Bei einer abermaligen Erledigung von St. Davids im Jahre 1198 ist er wiederum ber nationale Candidat, findet aber weder in Canterbury noch bei seinem ehemaligen Bflegbefohlenen, bem Könige Johann, Anerkennung. Zweimal begiebt er sich nun nach Rom um Innocenz III. für eine Entscheidung zu gewinnen, statt des Geldes dienen ihm seine Schriften (libri non librae), an deren Ueberreichung er viel Interessantes über seinen Berkehr mit bem großen Papste anknüpft. Als dieser aber den Spruch von sich auf die englischen Richter abwälzt, als im Jahre 1202 in Wales Rebellion broht, entweicht Giraldus, beim Könige verdächtigt, von der Curie betrogen, von seinen Freunden verlaffen, obwohl ihn alle seine Bemühungen schon 11000 Mark gekostet, verkleidet und mit Lebensgefahr zum dritten Male nach Rom, um bort bann alle Aussicht auf bas ersehnte Bisthum zu verlieren. seiner abenteuerreichen Rücksehr verträgt er sich schließlich mit allen seinen Widersachern und hat noch mindestens siebenzehn Jahre lang durch Wort und Schrift seinen barbarischen Landsleuten edlere Bildung beizubringen gesucht. Bieles über biese Bergange fteht langft in ber Schrift bes Biralbus de iure et statu Menevensis ecclesiae bei Wharton, Anglia Sacra zu lesen, jest liefern die Gesten, von denen freilich ein großer Theil des dritten Buchs verloren, manche erwünschte Zugabe. Von anderen Arbeiten bietet der erste Band des vorliegenden Werks Invectionum libellus, ein in Rom zum Vorschein gekommenes Bruchstud, beffen Ganzes ber Berfaffer einst zu eigener Rechtfertigung gegen seine Neiber auf Bunsch bes Papstes niedergeschrieben haben will, Symbolum electorum, eine von ihm felber veranstaltete Sammlung seiner Briefe, Reden und Gedichte, einen Tractatus retractationum, einen Katalog seiner Werke und Aehnliches. Alle diese Schriftstude sind von historischem Werthe, da fie Bersonen und Zustände und namentlich den Bildungsgrad der Zeit beleuchten. Unter den Briefen ist einer an Richard Löwenherz I, 242 wohl der merkwürdigste, indem er zwar das hohe Verdienst dieses Königs um das Kreuz feiert, im Uebrigen aber wenig Achtung vor seinem Charatter burchbliden Mit durren Worten wird ihm seine Geringschätzung aller geistigen Bildung, woran freilich die Eltern schuld, die seine Erziehung vernachlässigt, und als Gegenbild Alexander, Augustus und Karl der Große, dieser nach Acuins Zeugniß, vorgehalten.

Den zweiten Band füllt in zwei Büchern ein Werk Gemma Ecclesiastica betitelt, daffelbe, welches nach des Verfassers übertriebenem Bericht Innocens III. einst mit unglaublichem Entzuden entgegen genommen haben foll. Es ist eine ausführliche Ansprache des Archidiakonus an seinen Klerus in Wales, um diesen rohen Leuten, die keine Bücher und kein Wiffen besitzen, in wilden Chen leben und nur ein loceres Bewußtsein von ihrem Ausammenhange mit ber katholischen Kirche haben, burch Lehre und Beispiel ber Reihe nach alle kanonischen Anforderungen des Pfarramts Niemand wird es ein Geschichtswerk nennen, es enthalt einzuschärfen. aber bennoch eine treue, wohlmeinende Darstellung ber wirren, bunten Auftande von Land und Leuten, des keltischen Aberglaubens, der hab: gierigen Natur der normännischen Bischöfe. Der Berfasser bewährt fich mit nationaler Lebendigkeit und schlagendem Wip als trefflicher Erzähler von Anekoten und Mährchen, die schon der indische Orient oder das klassische Alterthum gekannt, die wieder im Boccaccio oder Cervantes auftau: chen. Gregor ber Große mußte in der That zu einer folchen Cura Pastoralis ben Ropf geschüttelt haben. Merkwürdig erscheint S. 187 die Angabe, daß Alexander III. sich einst mit Dispensation vom Colibat in gewiffen Fällen beschäftigt und die Cardinale bis auf einen, den spateren Gregor VIII, ihm zugestimmt batten. Trop allem Kampfe wider die Briefterebe giebt boch Giralbus die Unnatur bes Berbots zu und ersebnt mit den früheren Batern der Kirche die Rückfehr des Klerus von der Luft an weltlicher Macht und Befit. R. P.

Letters and Papers, foreign and domestic, of the reign of Henry VIII., preserved in the Public Record Office, the British Museum and elsewhere in England, arranged and catalogued by J.S. Brewer, M. A., under the direction of the Master of the Rolls, and with the sanction of Her Majesty's Secretaries of State. Vol. I. gr. 8. (CXXXI u. 1175 p.) London 1862, Longmans.

Bon diesem längst mit Spannung erwarteten Werke ist nunmehr ber erste Band erschienen, fast von zu gewaltigem Umfange und 5790 Rum: mern theils ausgezogener, theils ausschrlicher mitgetheilter Documente umfassend. Es giebt neuerdings schwerlich ein anderes Staatsarchiv, das mit solcher Liberalität wie das britische seine riesigen Sammlungen nicht

nur, sondern selbst seine Arbeitstrafte für das wißbegierige Bublitum perwerthet. Das jest erscheinende Werk unterscheibet sich wesentlich von ben schon in einer Reihe von Banden vertretenen Calendars of Statepapers. welche sich auf die ganze Zeit von Eduard VI. bis zum Ausgange ber Stuarts erstreden sollen. Während biese nur aus burren, dronologisch geordneten Berzeichnissen bestehen, die sich einfach an die in den Archiven unverändert gebliebene Ordnung nach den drei Rategorien bes Innern, Meußern und der Colonien halten, mar für die Regierung Beinrich's VIII. por allen Dingen in ein ungeheueres Chaos zuerst wieder Spstem zu bringen, seit mehreren Jahren eine der hauptaufgaben der mit einer großartigen Reorganisation beschäftigten Direction ber englischen Staatsarchive. Richt als ob die Urkunden jener Epoche sich von Ansang an in beilloser Berwirrung befunden batten. Auch fie befolgte vielmehr bei Riederlegung ihrer Papiere dieselben einfachen Regeln wie vorher und nachher. das ungeheuere Anwachsen der Schriftenmasse bei ber nach allen Seiten so mächtig erweiterten Regierungsthätigkeit unter Beinrich VIII. bereiteten Schwierigkeiten, die man bei Mangel an Raum nicht bewältigen konnte. Bumal im Schapkammerarchiv zu Westminfter murben Boben, Reller und Gewölbe mit Buchern, Seften, Bunbeln und Saden vollgestopft, an bie taum mehr zu gelangen war. Erst neuerdings hat man über hundert ber letteren hervorgezogen mit reichem, völlig neu entbedtem Inhalt. Aweimal namentlich, beim Sturze Wolsep's und Cromwell's waren ganze Wagenladungen ihrer confiscirten Papiere in solcher Beise untergebracht worden, ohne daß jemals die darin befindlichen Originalien, Entwurfe, Privatbriefe und Aufzeichnungen der verschiedensten Art irgend eine Sich: tung erfahren hatten. Alle vorhandene Ordnung endlich murde zerstört, als unter Jakob I. um 1614 der damalige Archivar Arthur Agarde durch einen argen Migbrauch seiner Stellung dem bekannten Sir Robert Cotton gestattete, nach Gutdunken in die Masse hineinzugreifen und bas Erste Beste für seine berühmte Sandschriftensammlung berauszufischen. Go find Die vielen, gerade fur die Beit Beinrich's VIII. wichtigen Banbe ber Cot= tonschen Bibliothet zu Stande gekommen, die ausschließlich nur aus ent: wendetem Staatseigenthum bestehen. Biemlich wild zusammengewürfelt enthalten sie viele hundert Fragmente, Adressen, Unterschriften, beren übrige Theile in den meisten Fallen jest erst zum Borschein gekommen sind und nun für immer in gesonderten Repositorien aufbewahrt werden muffen. Außerdem hat das Feuer vom Jahre 1731 gerade jene Bande der Cotton'schen Bibliothek besonders schwer betroffen, so daß manches Datum unwiederbringlich verloren ist.

Bei folden Sinderniffen nun gieng vor etwa fechs Jahren Mr. Brewer, dem in J. Gairdner eine tuchtige Kraft beigegeben worden, an feine Aufgabe Alles ohne Unterschied zunächst in eine drenologische Ordnung zu bringen, bei den gabllosen Briefen die verschiedene Zeitrechnung auszugleichen und mas undatirt, aber nach inneren Grunden zu bestimmen war an seiner Stelle einzureihen. Go ift es mit Gulfe eines eisernen Fleißes und eines ernsten, die ganze einschlagende historische Literatur umsaffenden Studiums gelungen toloffale Saufen von Schriftstuden, von benen oft nur Feben übrig geblieben, ber Benutung wieder zugänglich zu machen. Bugleich beharrte Brewer bei seinem Entschluß jedes ungedruckte oder gedruckte Document ber Zeit in oder außerhalb Englande, sobald es nur für beffen Geschichte Bedeutung habe, in geringerem ober größerem Auszuge zu verzeichnen. So finden wir denn neben dem Inhalte der Patent :, Parla: ments -, ber schottischen und frangösischen Rollen, neben ben Prototollen bes Geheimen Raths, den sogenannten Signed Bills und Privy Seals, bie wegen ihrer festen Datirung als Grundpfeiler gelten konnen, nicht nur die Archive von Paris, Bruffel und Simancas hinzugezogen, sondern die gedruckten englischen Sammlungen von Ellis u. Al. fo gut wie die belgi: schen, frangösischen u. f. w. und selbst die Ausgaben der Briefe Beter Martyr's und des Grasmus ausgebeutet, an deren leichtfertiger Chronologie, so weit sie wenigstens für englische Geschichte von Interesse find, jum ersten Male gesunde Kritit geubt wird. Bei ber großen Berschieden: artigkeit der Bedeutung der einzelnen Documente nun kam es vorzüglich darauf an, ihren Inhalt entweder so furz wie möglich, insonderheit Ramen und Zahlen anzugeben, oder einen breiteren Abriß zu verfassen, oder aber. sobald die Mittheilung völlig neu und wichtig, vielleicht gar erst aus Geheimschrift bechiffrirt werden mußte, studweise ober gang im Wortlaute abzudruden. Es ist bies im Ganzen mit bewundernswürdiger Umfict geschehn, so daß jest dem Geschichtsforscher in einer Gestalt eine Urtunden: sammlung und ein im großartigften Stile entworfenes Regestenwert gu Gebote ftehn wird, in welchem fich mit lobenswerther Gewiffenhaftigteit bei jeder einzelnen Nummer der Ursprung, Fundort, die Natur, Titel, Unterschrift, Datum, Sprache u. f. w. berfelben angegeben findet.

in einzelnen Fallen nabere Austunft wunschenswerth erscheinen, so wird fie fich mit Hulfe bieses Wegweisers leicht erhalten laffen.

Der erste Band umfaßt nur die ersten sechs Jahre Beinrich's von 1509-1514, über die wir nur fehr flüchtig und im Allgemeinen referiren, indem wir auf die überaus inhaltreiche Borrede verweisen, in welcher ber Berausgeber mit Fingerzeigen nach allen Seiten zu hülfe kommt. Man wird darin meister: hafte Charakteristiken des jungen Königs, der sich von Anbeginn mit Eifer ben Staatsgeschäften hingab, seiner Zeitgenoffen Ferdinand's von Aragonien, Ludwig's XII., des Kaisers Maximilian — nicht eben gunstig — Jakob's IV., Wolsen's und der übrigen englischen Staatsmänner finden. Die Urkunden beleuchten dann, nachdem die neue Regierung während der erften Jahre sich im Inneren auf feste Fuße gestellt, ben großartigen um die heilige Liga gruppirten Abschnitt europäischer Geschichte, die Theilnahme Englands am Rriege gegen Frankreich, die elende Expedition nach Guienne, den hauptsächlich durch Wolsep's Berdienst weit erfolgreicheren Krieg von Terouenne, die Thaten der erften Seehelden in besonders merkwürdigen Berichten, die Schlacht bei Flodden, den Frieden mit Ludwig XII. und seine Heirath mit Maria Tudor. Richt minder groß ist der Gewinn, den fie für die inneren Angelegenheiten abwerfen. Das traftvolle, absolutisti= sche Spftem Heinrich's VIII. hebt sich in seiner gangen Selbständigkeit hervor, alle Personlichkeiten gewinnen an Licht und Schatten, die hohen und niederen Diener besselben, die Minister, Kleriker, Militars und Gesandten, vorwiegend nicht aus höheren Sphären stammend, erscheinen, mit einziger Ausnahme des schon als schlichter Almosenier in Alles eingreisen= ben Geistes Wolsep's, als durchaus abhängig nur die Befehle ihres mach: tigen Gebieters vollstreckend, bessen personliches, in jenen Tagen so über: aus anziehendes Bilb von glanzenden Farben umstrahlt dasteht. reiche Fulle von Detail verbreitet sich ferner in ungeahnter Bollständigkeit über Ginnahme und Ausgabe ber Staatskaffen nach halbjährigen Berichten, über die Bolle, über die Gehalter der Beamten, den Schiffsbau, die Preise ber Geschütze und anderen Kriegsgeräths, die Preise der Lebensmittel, Arbeit, Fabrikate aller Art u. s. w. Gin stattlicher allgemeiner Index in alphabetischer Ordnung und wunderbar correct läßt kaum irgendwo im Außerdem sind je nach den einzelnen Ländern die Nummern für Schottland, Irland, Frankreich, Italien, Deutschland, Flandern u. f. w. noch besonders zusammengestellt. Das Ausland bat daber Mr. Brewer

für seine großartige Leistung nicht minder dankbar zu sein als die eigene Heimath. Schon ist das nahe bevorstehende Erscheinen des folgenden Banz des angekündigt, ohne daß sich absehn ließe, wie viele noch zu erwarten sind, da bei den immer größer werdenden politischen und religiösen Verzwicklungen der Zeit und der Regierung der Stoff auch nach allen Seiten an Masse, Breite und Tiese überwuchert. Hoffen wir, daß das mit so bedeutender Energie angegriffene Unternehmen, auch durch den Beisall deutsscher Geschichtsforschung, der es so vielsach zu Statten kommt, gehoben, rasch vorrücken und so küchtig, wie es begonnen, das gesteckte Ziel erreichen werde.

Von der Camden Society sind im Jahre 1861 herausgegeben \*):

1) Letters written by John Chamberlain during the reign of Queen Elizabeth. Edited from the originals by Sarah Williams. Printed for the Camden Society 4. (XII u. 188 p.) (London) 1861.

Schon manche Briefe aus ber Feber eines Mannes, ben man mit Recht den Horace Walpole seiner Zeit nennen könnte, sind hie und ba bekannt und zu historischen Zwecken ausgebeutet worden. Hier wird zum ersten Male eine zusammenhängende Folge von 62 Schreiben aus ben Jahren 1597 bis zum Februar 1603 veröffentlicht, beren Driginale fic im State Paper Office (Domestic Correspondence) befindet, und die fammtlich an einen Freund Carleton (fpater Sir Dudley Carleton und von Rarl I. zum Biscount Dorchester erhoben) gerichtet sind, ber mabrend der letten Jahre Elisabeth's verschiedenen Missionen in Frankreich und in ben Niederlanden beigegeben mar. Die Ginleitung theilt einiges Rabere über Chamberlain mit, von beffen Leben man bisher fo gut wie gar Nichts wußte. Er war der Sohn eines wohlhabenden Londoner Alberman und scheint wegen Rranklichkeit niemals einen Beruf ergriffen zu haben. Dagegen hat er mit Vortheil in Cambridge studirt, Reisen auf dem Fest: lande gemacht und, da er auch mit den vornehmen Kreisen, namentlich ben Cecils, in Berührung ftand, bis an fein Ende (zwischen 1626 und 1630) das behagliche Leben eines unverheiratheten Gentleman geführt, ber, bei seinen zahlreichen Freunden überall im Lande gern gesehen, fic

<sup>\*)</sup> Sehr erwünscht bei ber Benutzung ber bereits auf 80 Bände angewachsenen Gesellschaftsschriften erscheint so eben: A Descriptive Catalogue of the works of the Camden Society. Westminster 1862.

es jum Geschäft machte, sie im geschwätigen Briefftile mit Nachrichten aller Art zu versorgen. Huch die bier mitgetheilten Briefe wimmeln von perfönlichen Nachrichten und verrathen viel gesunden humor, feine, klassische Bildung und guten Geschmad. Der historiter wird aus ihnen neben den kleinlichen Einzelheiten manchen trefflichen Zug über die alte Ronigin und ihre Staatsmanner icopfen konnen; besonders aber auf ben tragischen Ausgang bes Grafen Effer und ben Zustand Irlands fällt erwunschtes Licht. Auch hat ber Briefsteller ein Auge für die commerciellen Unternehmungen seiner Nation im Mittelmeer wie auf allen Seiten bes Oceans. Er fühlt sich stolz im Glanze ber großen Königin, Quene of Saba, wie er sie einmal nennt, S. 91, die von Moskau, aus der Türkei und Afrika Gesandte empfängt und sich babei über bas Borurtheil ande: rer Bölter hinwegsest mit Ungläubigen zu verhandeln. Gben so willtom= men sind die literarischen Notizen, die einzeln auch das Theater betreffen, ohne freilich Shakspere's zu gedenken. S. 111 ist von der Einrichtung der Bibliothek Thomas Bodlep's, ebenfalls eines Freundes, zu Orford die Rede.

2) Parliamentary Debates in 1610. Edited from the notes of a Member of the House of Commons by Samuel Rawson Gardiner. Printed for the Camden Society 4. (XX u. 183 p.) (London) 1861.

Da die Berichte über die beiden Sessionen des Jahres 1610 in ben Journalen beiber Häuser äußerst knapp und fragmentarisch sind, erscheint die Mittheilung der ausführlichen Auszeichnungen eines Mitalieds ber Gemeinen nach einer Handschrift bes britischen Museums so wie eines ganzen Studs der Debatte aus einer anderen Quelle sehr willtom= men. Es handelte sich bekanntlich um die Abwälzung der gleich in den ersten sieben Jahren Jatob's I. auf das Doppelte angewachsenen Staats: laften und bie Dedung eines alljährlich steigenden Deficits. Schon mar bie Spannung groß zwischen Krone und Parlament. Der König und fein Schapmeister Robert Cecil, Graf von Salisburg, wetteiferten mit einander bei Audienzen und Conferenzen, von denen hier mehr als bisher zu lesen, in abgeschmackten Reben die neue Staatsweisheit an den Mann zu bringen. Der Refrain, vielfach variirt, ist immer nur ber eine: die konigliche Prarogative ist eine Sache, welche keine Disputation zuläßt. Seltsam, wie bei so vieler Redseligkeit den Gemeinen, auf deren Beutel und Privilegien es abgesehen war, Verschleppung vorgeworfen werden

Ratob hoffte einige werthlos gewordene feudale Gefälle um eine fonnte. möglichst hohe Jahressteuer sich abkaufen zu lassen, und man einigte fich benn auch schließlich um 200,000 L. Weit schwieriger und anmaßender aber war sein Berfahren in Bezug auf die Auflagen, die er nach Gutbunten von der Einfuhr des überseeischen handels erheben zu konnen vermeinte. Anfangs verbot er jede Discussion über die beanspruchte Macht und ertheilte ben Ausschüffen schnöbe Antworten, bann mußte er trot bem, daß ein Bacon für ihn focht (f. bessen Rede p. 38), die Grörte rung nicht nur, sondern fogar die Berbeischaffung von Bracedengfallen ju Gunften ber Gegner zulaffen. Gin großer Theil ber vorliegenden Blatter ist mit Ercerpten aus ben Statuten und Staatsrollen angefüllt, welche eine Commission bes Unterhauses in ben Archiven der Kanglei und der Schatkammer zusammengelesen. Es ist bemerkenswerth, baß sie vorwiegend aus bem 14. Sahrhundert, vorzüglich aus der Regierung Eduard's III. batiren, als berjenigen Zeit, in welcher bie königliche Prarogative fic urfundlich den ständischen Rechten anbequemen mußte. Es zeugt von bebeutendem historischen Tatt, wenn die Gemeinen selbst in den Detailfragen bes Steuerfachs gegenüber der neuen Theorie des Ius divinum stets zurudgreifen ju ben Principien, die ihnen einst von glorreichen Konigen verbrieft worden.

3) Proceedings principally in the County of Kent, in connection with the Parliaments called in 1640, and especially with the Committee of Religion appointed in that year. Edited by the Rev. Lambert B. Larking, M. A. from the collections of Sir Edward Dering, Bart. 1627—1644, with a preface by John Bruce, Esq. F. S. A. Printed for the Camden Society 4. (LI u. 253 p.) (London). 1861.

Das Archiv von Surrenden in Kent, dem Sis Sir Edward Dering's, hat schon bei früheren Anlässen allerlei Beiträge zu der Geschichte der ersten Zeiten der Revolution geliesert; jest werden nun Papiere verschies dener Art veröffentlicht, die nebenbei auch auf die Betheiligung des eber maligen Besitzers an den Ereignissen ein Licht wersen. Die trefsliche Verrede behandelt, sogar nicht ohne Humor, auch das Privatleben Dering's. In Cambridge gebildet, hatte er viel Sinn für Vergangenheit seines Vaterlandes, den er durch eine Handschriftensammlung bethätigte. Dabei lag aber der puritanische Geist des Zeitalters gewissermaßen in der Faimilie und ließ ihn nicht ruhen, dis er bei Berusung des langen Parla-

ments von seiner Grafschaft in dasselbe gewählt wurde. Citelfeit weit mehr als Cinfict trieb ihn dort auf die radicale Seite, so daß er sich Anfangs burch seinen Gifer für Abschaffung aller hierarchischen Institus tionen hervorthat. Nachdem er jedoch felber im Mai 1641 zu bem 3weck einen kurzen Gesehentwurf, der von St. John, Cromwell und dem jüngeren Bane ausgieng und ihm mahrend der Situng eingehandigt murbe, in blinder Hast vor das Haus gebracht, wurde er bald stuzig, schlug um und hielt schon in den Debatten über die große Remonstranz zu den Anbangern von Kirche und König. Er kam bann auf ben feltsamen Ginfall bie bisher von ihm ju Gunften ber Bewegung gehaltenen Reben berauszugeben mit einem laufenden Commentar, der gewissermaßen ein Absage= brief an Pym, hampden und Genossen sein sollte. Die Folge war, daß bas Unterhaus ihn ausstieß, sein Buch von Henkershand verbrannt und er selber als Ueberläuser verfolgt murde. Denn, obwohl im Bergen puritanisch und mit Mißtrauen gegen den Hof erfüllt, führte er in der That bem Könige eine Schar Reiter zu, an beren Spipe er bie ersten Gefechte bes Burgertriegs mitmachte. Allein ein Kopfleiben und die Berwuftung seiner Guter in Kent nöthigten ibn schon vor dem Parlamentserlaß vom 30. Januar 1644, der allen Amnestie bot, die den Covenant unterzeichnen wollten, zurudzukehren. Roch ehe er seine bemuthigende Unterwerfung ausgekostet, ist er am 22. Juni 1644 gestorben. Die hier mitgetheilten Papiere Dering's scheiben sich in brei Partieen. Die erste enthält die Correspondenz seiner Nachbaren und Gesinnungsgenossen bei Gelegenheit ber Wahl so wie seine eigenen Briefe aus London an seine Frau. Es findet sich darin mancher Zug aus der Tagesgeschichte und dem unsteten Wefen bes Mannes. S. 80 finden sich die von ihm niedergeschriebenen Notizen über die Situngen des Religionsausschusses, dem er angehörte. S. 100 bis zu Ende sind 70 verschiedene Betitionen abgedruckt, welche von einer großen Anzahl von Gemeinden meist durch ihn beim Unterhause eingereicht wurden, um die unerträglichen Anmagungen der Hierardie und ihre papistischen Neuerungen abzustellen, gegen habgier, Liederlichkeit und Gewaltsamkeit ber Pfarrer Schut zu gewähren, regelmäßige Predigt und evangelischen Gottesdienst zu sichern u. bgl. m. führen puritanische Geistliche unmittelbar gegen Erzbischof Laud selber Beschwerde; ober verwendet sich die landliche Bevölkerung für arme, mohl: gesinnte, aber eben beshalb von hierarchen und Pluralisten verfolgte

Pfarrverweser. Die Zeugenaussagen bieten fast durchweg arge Beschuldisgungen, aber es erhellt nicht minder, daß diese Agitation eben so vollstommen organisirt war, als die Restaurationen Laud's rücksichtslos hatten eingreisen wollen. R. P.

Ten Years Diggings in Celtic and Saxon Grave Hills, in the Counties of Derby, Stafford, and York, from 1848 to 1858, with notices of some former discoveries, hitherto unpublished, and remarks on the crania and pottery from the mounds, by Thomas Bateman, local secretary for Derbyshire, of the Society of Antiquaries. (VII u. 309 p.) London & Derby 1861.

Der Titel bes mit vielen lehrreichen Holzschnitten ausgestatteten Werks genügt um die Passion eines der zahllosen Alterthümler zu kennzeichnen, die ihre Zeit damit verbringen um den Boden ganzer Grafschaften aufzuwühlen, über den Fund dann in Localvereinen zu berichten oder lange Abhandlungen zu schreiben. Der Gewinn in naturhistorischer, culturgesschichtlicher und ethnographischer Beziehung ist wie in den meisten Fällen auch hier nach Eröfsnung vieler hundert Tumuli ein sehr geringer. Allein es dürste bemerkenswerth sein, daß die sichere Sprache und Geschichtssorsschung eines Kemble auch unter diesen Enthusiasten zu wirken begonnen, indem der Versasser, den Andeutungen jenes Gelehrten solgend, wonach die mit low (ags. hläv) zusammengesetzten Ortsnamen, zumal in den Grafschaften Verby und Stafsord, auf alte Grabstätten schließen ließen, in der Regel nicht umsonst in die Erde gestochen. R. P.

Essays on archaeological subjects, and on various questions connected with the history of art science and literature of the middle ages by Thomas Wright M. A. 2 vols. 8. (XII u. 304. 319 p.) London, J. R. Smith 1861.

Der auch außerhalb Englands, freilich nicht durch philologische Sischerheit seiner Forschung bekannte Verfasser druckt 24 Abhandlungen, die bei verschiedenen Gelegenheiten entstanden und veröffentlicht wurden, noch einmal im Zusammenhange ab. Den mannichsachen Gebieten einer etwas buntscheckigen literarischen Thätigkeit angehörend, sind sie auch sehr verschiedenartig an Werth. Während sich die erste Hälste mit dem römische britischen und angelsächsischen Zeitalter, mit den Ergebnissen sossenstisch betriebener Ausgrabungen für Culturgeschichte und Ethnographie und einisgen literarbistorischen Untersuchungen beschäftigt, verfolgt die andere ähnsen literarbistorischen Untersuchungen beschäftigt, verfolgt die andere ähns

liche Zwede mit Rudficht auf die späteren Berioden des Mittelalters, auch nicht einmal ausschließlich auf bem Boben englischer Geschichte, benn die Auffate über den Reim, das Drama, die Troubadours, die komische und satirische Literatur haben zum großen Theile wenig mit den britis schen Inseln zu schaffen. Als lesenswerth mochten wir zunächst die Rummern 5 und 6 hervorheben, in denen mit guten Gründen die Ginmanderung bes cambrischen Stammes aus ber Armorica im Laufe bes fünften Jahrhunderts wider die allgemeinere, das umgekehrte Berhältniß behauptende Annahme verfochten wird. Die kurze Abhandlung über den fog. Uffer, ben Biographen bes Königs Aelfred, mar längst bekannt. Sie läßt bie großen Schwierigkeiten über bas Berhaltniß bes vielfach bezweifelten Berts zu ben Angelfachsischen Chronifen, Die legendenartigen, Die vielleicht echten Bestandtheile besselben auf dem alten Fled. Mit mehr Befriedis gung lieft fich ber Auffat über Geoffren von Monmouth. Bahrend eine Untersuchung über Entstehung und Zusammensetzung ber englischen Sprache wenig in die Tiefe geht, bieten zwei wiederum zusammenhängende Rums mern über den Abacus im Rechenspftem des Mittelalters, über den Ursprung der sog. arabischen Ziffern aus seinen fremden, halb magischen Beichen und die erst seit der Mitte des 15. Jahrhunderts in England allgemeiner werbende Verbreitung unserer modernen Bahlen viel lehrreiches Material. Die meisten ber einzelnen Stude, besonders diejenigen, welche fich mit Architectur, Schnigerei und anderen Gebieten ber barftellenden Runft beschäftigen, sind mit artigen Illustrationen versehen und verfolgen mit Vorliebe ben Zusammenhang ber Kunstentwickelung mit ben gleich: zeitigen literarischen und geistigen Richtungen überhaupt. R. P.

History of England and France under the House of Lancaster; with an introductory view of the early reformation, by Henry, Lord Brougham. New Edition. 8. (XIV u. 473 p.) London, Griffin, Bohn & Co. 1861.

Ein unveränderter Abdruck des bekannten, im Jahre 1852 anonym bei Murray erschienenen und damals schon seit mehreren Jahren versaßten Werks, mit welchem der berühmte Advocat und Redner, Staatsmann und Philosoph auch als Geschichtschreiber austreten wollte. Es behandelt mit schonungsloser politischer, und was namentlich Hume betrifft, auch literarischer Kritik von Wiclif ausgehend bis in die Mitte des fünszehnten Jahrhunderts die so verhängnisvolle Herrschaft der Lancasters und sührt

in zahlreichen Ercurfen viele einzelne Partien ber englischen wie frango: sijden Geschichte der Zeit nach der politischen, rechtsgeschichtlichen und nas tionalokonomischen Seite naber aus. Die etwas erweiterte Borrebe giebt noch einmal furg ben 3med bes Buchs an: "Diefes Werk wurde in ber Absicht unternommen um festzustellen, wie weit ber Nationalstolz jenseits des Bereichs ber Bernunft liegen kann und wie tief die Gewohnheit sist nur ben Genius zu bewundern, der erfolgreich im Felde ober in ber politischen Intrique ist; so bag eine einfache Auseinandersenung ber That: sachen nicht hinreicht um Personen und Greigniffe nach ben Geseten bes gefunden Menschenverstandes und tugendhaften Principien zu beurtheilen." Der Berfaffer ift sich felbst ber Nachtheile feiner Leistung, namentlich auch was ben Stil betrifft, bewußt, hat fich aber bennoch auf viele Unfragen bereit erklart, bas Buch jest noch einmal unter seinem Namen erscheinen ju laffen, und bemfelben aufer feinem eigenen Portrait die Stiche der in ben königlichen Sammlungen bemahrten Originalbilder von Beinrich IV., V. und VI. beigegeben. R. P.

Roy, J. J. E.. Histoire de Marguerite d'Anjou, Reine d'Angleterre. Troisième édition. 8. (187 p.) Tours, Mame et C. 1861.

Das in der Provinz und dem Unscheine nach für jüngere Leser geschriebene Buch will kein Roman sein wie das Werk des Abbé Prévost über denselben Gegenstand vom Jahre 1740. Rüchtern und mager folgt es vielmehr ben betreffenden Partien in Rapin, Sume, Lingard und Miß Stridland, sammtlich nur in Uebersepungen, ohne baß ber Berf. auch nur ben Bersuch machte sich für bas Leben Margareta's in Frantreich und England nach quellenmäßigem Material umzusehen und weitere Aufzeichnungen, bie noch genug vorhanden, auszubeuten. Er ist beshalb höchstens correct, so weit es seine Gewährsleute sind, und läßt andrerseits gleich Fräulein Strickland Margareta's unglücklichen Sohn ben Prinzen von Wales bei Tewksbury durch Eduard IV. perfonlich ums Leben kommen. Heinrich's V. Gemahlin wird aber wohl nur in diesem Buche Elisabeth de France genannt, und aus englischen Werten tann schwerlich geschöpft sein p. 85 On donne en Angleterre le nom de gentry à peu près à ce que nous appelons en France la bourgeoisie. Bon den tiefer liegenden Gründen bes nationalen haffes wider die Königin Margareta hat der Berf. keinen Begriff. R. P.

Marie La Sanglante, Histoire de la grande réaction catholique sous Marie Tudor, précédée d'un essai sur la chute du catholicisme en Angleterre par Ernest Hamel. 2 vols. 8. (419 u. 378 p.) Paris Poulet-Malassis 1862.

Ist es an sich eine Ausnahme, daß ein Franzose einen Abschnitt fremdlandischer Geschichte behandelt, so ift dies in noch höherem Grade ber Fall, wenn dies mit historischem Sinn und nicht ohne beträchtliche Studien geschieht. Im Allgemeinen verdient bas Buch bes herrn hamel ein solches Lob. Der Berf. ift vor zwei Jahren den Berfolgungen ber gegenwärtigen Regierung seiner Beimath ausgesett gewesen, als er bas Leben Saint: Just's, mit bem ihn Verwandtschaft verbindet, herausgeben wollte, und hat zu dem Zweck seine Buflucht nach Belgien nehmen muf: fen. Dort hat er benn, voll bitterem Interesse gegen jeden Despotismus, ben Entschluß gefaßt die unerträglichste Form besselben, eine Beriode ber religiösen Unduldsamkeit zu schildern. Man muß sagen, daß ihn ber gewählte Stoff nicht zu blindem Groll hingeriffen, oder gar zu Ausfällen und Nuganwendungen über die gegenwärtige frangofisch römische Politik verleitet hat, sondern daß er im Gegentheil in einer ebenen, lesbaren Darstellung bei seinem Gegenstande zu bleiben weiß. Forschung und Rris tit laffen freilich viel zu munichen übrig, denn eine unterschiedslose Ausbeutung der allgemeinen Werke von For, Burnet, de Thou, von hume und Lingard liegt bem Buche zu Grunde. Es wird ferner urkundliches Material vielfach aus den Sammlungen von Ellis, Tytler und Madden, aus dem Briefwechsel der beiden Noailles mit Heinrich II. und den von B. Griffet herausgegebenen Schreiben bes taiserlichen Gefandten Renard herbeigezogen. Die Pièces justificatives zu den beiden Banden sind nur eine Auswahl aus diesen Buchern, mitunter ungenügend abgebruckt und citirt und auch im Texte nicht mit gehöriger Sicherheit verwendet. noch unbekannte Mittheilung, aus Archiven geschöpft, findet sich nirgends. Es fällt auf, daß die doch zugänglichen Staatspapiere Granvella's und die Sammelwerke Strype's gang übersehen sind und daß, von Ranke's Arbeiten gang zu schweigen, bem Berfaffer bas Buch Froude's völlig un= bekannt geblieben ist, bessen sechster Band zumal ihm wenigstens eine Fülle neuen urtundlichen Stoffs zugänglich gemacht haben wurde. besten Partien bes Buchs betreffen die auswärtige Politik Philipp's und Maria's; die eigentlich englische Geschichte dagegen, von der Katastrophe

Anna Bolopn's bis auf den Tod der katholischen Königin, so viel Mühe auch selbst auf die literarischen Verhältnisse verwandt wird, offenbart Untunde und Mißverskändniß. Das Gebot die Keper zu verbrennen soll von Richard II. datiren, Sir Thomas More ein Geistlicher (Prélat) gewesen, die alten Bücherschäße zu Oxford Eigenthum der Stadt gewesen sein, und Nehnliches (II, 2. 53. 139.)

Die wichtigsten älteren Staatsprocesse in England. Beiträge zur Kenntniß des Rechtswesens, der Geschichte und Socialverhältnisse in
jenem Lande; zugleich Lebens- und Charafterbilder hervorragender Staatsmänner. Mit Paralleten ans der neueren Justizgeschichte des europäischen Festlands.
Zur Beschrung und Unterhaltung von G. Fr. Kolb. 2 Bände. 8. (XXIII
u. 247. 201). Leipzig 1861, A. Förstnersche Buchhandlung.

Der Berf. will etwas mehr liefern als nur einen neuen Bitaval ober ein lefeluftiges Publikum mit Eriminalgeschichten unterhalten. Gein Buch bat denn auch in fojern Werth, als es den großen Umschwung zu beleuch: ten sucht, ber in England nach ber Revolution bes Jahrs 1688 beim strafrechtlichen Verfahren und namentlich bei Hochverrathsprocessen in Bejug auf die active und passive Saltung bes Gerichts, ber Geschworenen und ber Angeklagten eingetreten ift. Bu dem Zweck werden, anbebend mit der Mitte bes sechszehnten Jahrhunderts bis zu den blutigen Miffen bes Lord Jefferies berab, eine Reibe meist weltberühmter Falle wie ber Broceh König Karl's I., Lord Ruffel's, Algernon Svonen's u. a. m. nach ziemlich willfürlicher Muswahl und auf Grund ber fürzesten englischen Sammlung, 3. M. Phillips, State Trials London 1826. 2 Vols. erzählt mit turzen bistorischen Erörterungen, aber weitläufigem tendentiösen Raisonnement. Der Verfasser, der den stürmischen Bewegungen der Jahre 1848 und 1849 in seinem engeren Baterlande sehr nabe gestanden und langere Beit in ber Edwei; gelebt hat, fampft für bas moberne englische Berfabren gegen bie trügerijde frangofijde Form, welche trot ben Gefdworenen mehr als bie Leitung im Intereffe bes Staats in bie hande bes Staats: anwalts legt. Gein Radicalismus tritt überall bar zu Tage, wo er nich in Nuhanwendung ergeht, offen verlangt er Mitmirfung ber Bolfevertre: tung bei Giniehung ber Richter, und fann fich bas Bergnugen nicht verfagen als Scitenstüde zu ben gewaltigen Processen ber englischen Bergangenheit die Aburtheisung von Kinkel und Temme, dem bas Buch gewidmet ist, jo wie bas Pitanteste aus ber papstlichen und mobenesischen Justig zu erzählen. Im Einzelnen finden wir die mit billigen Ausfällen gegen den Parlamentarismus und mit Naserumpsen über Macaulay's Zuverlässigsteit sich spreizende Arbeit weder tief noch correct.

R. P.

My own Life and Times 1741—1814 by Thomas Somerville, D. D. Minister of Jedburgh, and one of His Majesty's Chaplains in Ordinary. 8. (XII u. 397 p.) Edinburgh 1861, Edmonston & Douglas.

Die sehr ansprechende Autobiographie eines würdigen Predigers der schottischen Staatstirche, der neunzig Jahre alt erst im Jahre 1832 gestorben ist, nachdem ihn sein thätiges Leben vielsach mit den bedeutendsten seiner Zeitgenossen: David Hume, Robertson, Dr. Franklin, Burke, Windham, Erstine, Fox, Sheridan, Pitt, Sir Walter Scott zusammengeführt. Ein Mann von freiem Blick, von tirchlicher und politischer Toleranz betheiligte er sich nicht nur bereits in den achtziger Jahren an einer auch von Pitt unterstützten Agitation gegen die Testakte, sondern legte seine Ueberzeugung auch in historischen Werken über die Zeiten Wilhelm's III. und der Königin Anna nieder. Seine Lebensbeschreibung aber hat dauernden Werth um die tiese Ebbe der Kirchlichkeit und der Bildung überhaupt, zu welcher Schottland im vergangenen Jahrhundert herabgesunken, so wie die gewaltige Wandlung von Sitten und Bräuchen kennen zu lernen, die der alte Mann mit hellem Auge hat überblicken können.

Life of the Right Honourable William Pitt by Earl Stanhope. 8. (IX u. 435. XXXIII. — VIII 421. XLIV). London 1862, Murray.

Der britte und vierte Band (vgl. Zeitschrift VI, 460) enthalten die zweite Hälfte dieser so überaus wichtigen Biographie und zugleich den schwiesrigeren Theil der Ausgabe, nach dem man den Gegenstand derselben und die Leistung des Verfassers wird beurtheilen dürsen. Im Ganzen wird man der Edinburgh Review vom Juli dieses Jahres Recht geben müssen, daß nämlich der jüngere Pitt, dessen ganzes Wesen nur der einen Leidensschaft, der nach politischer Macht, zugewandt, in allen übrigen menschlichen Leidenschaften aber vereinsamt, sast unliedenswürdig da steht, nicht gerade ein glücklicher Gegenstand für die Biographie ist. Nach der kurzen Episode seiner Neigung zu Fräulein Eden, womit der dritte Band anhebt, verzichstete Pitt auf jede Häuslichkeit, denn den Schlaf bis tief in den Tag hinsein, das zunehmende Bedürsniß die Schwächen des Körpers durch Portswein zu stimuliren, die heillose eigene Finanznoth des großen Finanze

fünstlers, ben von seiner Nichte Laby hefter Stanhope geführten hausstand wird man nicht babin rechnen burfen. Der Mann gieng vollständig im Staatswesen auf, alle seine Freundschaften haben nur Werth in politischer Beziehung, perfonlich brachte er fich ben ungeheueren Anforderungen ber Zeit zum Opfer. Die letten zehn Jahre umfassen nun das von Macaulay so scharf gezeichnete Gegenbild ber glanzenosten Erwartungen und Projecte, die im Sturm der Revolution und des Kriegs entweder scheiterten oder, wie namentlich in den Finanzoperationen und der gewaltsamen Unterdrüffung individueller und corporativer Freiheitsbestrebungen, in das Gegentheil umschlugen. Auch Lord Stanhope, so sehr er diese Auffassung Sat für Sat zu bestreiten sucht, liefert nur neue Beweise für die Richtigkeit der selben. Im Einzelnen freilich verbreiten seine Blatter wieder viel erwunschtes Licht, das zunächst nach Bewältigung des irischen Aufstands vom Jahre 1798 auf bas Zustandekommen ber politischen Union mit Irland Sie bleibt recht eigentlich Bitt's Werk, bas er bem Lord Cornwallis schon in seinen Instructionen vorgezeichnet und ben gewaltigften Sinderniffen zum Trop zur Vollendung führt. Sier bricht er entschieden mit dem System bes Wiberstandes gegen bie Bewegung ber Zeit so wie mit seinem bisherigen Anhange, aber sein boses Geschick verfolgt ihn bennoch, indem er die gleichzeitig bezweckte Emancipation der Katholiken und eine befriedigende Auseinandersetzung mit der irisch-katholischen Kirche, die wohl im Jahre 1801, aber nicht mehr 1829 möglich war, fahren laffen mußte. Die Intriguen ber Lords Loughborough und Audland fo wie ber Saupter bes anglikanischen Klerus trifft sicherlich ein Theil der Schuld, auch erhellt aus der abermals im Anhange mitgetheilten Correspondenz mit dem Ronige, daß Georg's III. verrudter Gigensinn nicht zu überwinden mar; allein ber Bersuch bes Biographen, die Handlungsweise seines Helben, ber bie Confessionsfrage nicht wieder anzuregen gelobt, den Anklagen der Gegenwart gegenüber zu rechtfertigen ift boch recht burftig ausgefallen, III, 310. Much die große Frage wegen freier ober beschränkter Ginfuhr bes Rorns. die sich im Jahre 1800 Bitt bereits machtig aufdrängte, ist kaum nach Berbienst gewürdigt. Er ist barüber mit seinem maderen Genoffen Lorb Grenville, einem entschiedenen Freihandler, für immer auseinander gegangen und kann beffen Borwurf, daß er von den Grundsagen Abam Smith's abgefallen, nur mit bem Musspruch begegnen, er halte bei der gegenwartigen Lage bes Landes eine Gesetzgebung, b. h. im Brincip ber spateren

Rorngesete, für unerläßlich. Dagegen wird fernerhin nicht die gesammte Ariegsführung des großen Ministers als durchweg verfehlt verdammt werben durfen, denn die Expedition Abercromby's nach Egypten im Jahre 1801, bie militarischen und popularen Anftalten zur Landesvertheibigung mahrend ber nachst folgenden Jahre, an benen sich niemand lebhafter betheiligte als Bitt perfonlich von seiner Ginsamkeit auf Walmer Castle aus, und die energischen Anstrengungen und Thaten der Flotte sprechen bagegen. viel bestrittener Bunkt ist bann Bitt's Haltung gegen bas Ministerium Abdington, wegen feines verschloffenen Wefens ichon bamals den wenigen zuverlässigen Freunden rathselhaft. Nicht die personlichen Ungriffe in der Times noch die Eröffnung seiner Briefe auf der Bost, sondern die Ueberzeugung, daß Addington's Finanzetat fehlerhaft und der mittelmäßige Dinister, dem er im Anfange beigestanden, dem unvermeidlichen Rriege mit Napoleon nicht gewachsen sei, laffen ibn am Sturze ber Regierung mitmir= ten um sie felber zu beerben. Niemals wohl ift das Verfahren eines Staatsmannes schonungsloser geprüft worden, als es Bitt bei bieser Gelegenheit geschehn, doch wird man Lord Stanhope beipflichten muffen, daß seiner Ehrenhaftigkeit Richts anzuhaben ist, IV, 163. Während seiner zweiten kurzen Administration ift natürlich der alte Bitt kaum mehr wieder zu erkennen, so sehr sich auch ber Biograph anstrengt ihn gegen bie Anschuldigung zu reinigen, daß er nicht fest genug gewesen um die Coalition mit Grenville und For durchzuseten. Bas spater im Jahre 1806 bem Ronige abgenothigt wurde, hatte er gewiß erreichen konnen, und nicht fo angesochten im Innern, nicht so mißgludt nach Außen murbe seine Berwaltung erschienen sein. Mit steigender Theilnahme wird Jedermann bagegen den Abschnitt lesen, der von der letten Krankheit und vom Tode Bitt's banbelt, die lette Begegnung mit Nelson, die einzige nabere mit bem jungen Gir Arthur Belleslen, Die lette furze Rede gur Reier pon Trafalgar, die letten von Stanhope gegen Macaulay festgehaltenen Worte bes Sterbenden: Oh, my country! how I love my country. Es ist bier eine Fulle jum Theil neuen Materials zusammengetragen, bas auch bem Gesammturtheil am Schluß, wo Licht und Schatten nach Gebuhr bervorgehoben worden, zu Statten kommt. Vorurtheilsloser ist selten ein großer Staatsmann gewesen, boch ber Besit politischer Macht mar ihm in foldem Grabe Bedurfniß, daß er von feiner besten Ueberzeugung studweise Breis gab und frampfhaft bis jum letten Athemjuge das Ruder bes Difterifde Beitfdrift. VIII. Banb. 34

Staats festhalten wollte. Lord Stanhope, in seinem Hause geboren, an seinem Ruhm sich nährend, hat ihm das Denkmal errichten wollen auch trot dem richtigen Gefühle einer solchen Aufgabe kaum gewachsen zu sein. Die liebenswürdige Bescheidenheit des Freundes von Wellington und Peel entschädigt den Leser für manche Schwäche, namentlich des Urtheils, in der nun abgeschlossenen Arbeit.

Lives of Lord Castlereagh and Sir Charles Stewart, the Second and Third Marquesses of Londonderry, with Annals of contemporary events in which they bore a part, by Sir Archibald Alison, Bart. 3 Vols. 8. Edinburgh and London 1861, Blackwood and Son.

Der nicht eben vortheilhaft bekannte Verfasser des weitschichtigen Werks über neuere europäische Geschichte bis zum Wiener Congreß befaßt sich hier mit einer Aufgabe, die, so sehr auch immer vom Parteistandpuntte behandelt, dankenswerth genug bleibt, der aber niemand weniger gewachsen ift als Alison. Statt nämlich die Theilnahme seiner helben an ben großen Greigniffen der Zeit vorzüglich aus ihrer eigenen schriftlichen Sinterlaffen: schaft streng biographisch zu verarbeiten, erzählt er noch einmal alles Mög: liche nach seinem eigenen Buche, mas mit ber Beurtheilung eines Staats: mannes wie Castlereagh gar Nichts zu schaffen hat, und läßt dagegen ben Leser über das Wesentliche fast durchweg im Dunkeln. Es giebt in der That einen traurigen Eindruck von der Geschichtschreibung des Torothums, wenn zur Verherrlichung seiner Vergangenheit mahrend ber Befreiungs: kriege eine solche Sudelei aufgetischt werden darf. Man wird daher das Leben und Wirken Castlereagh's nach wie vor aus seinen Briefen und Staatsschriften, aus den Biographien Bitt's und anderer Zeitgenoffen erforschen mussen, denn nur hier, und nicht bei Alison, tritt uns der Mann entgegen, der von Anfang an während des Aufstands feiner irischen Lands: leute und bei Einführung der Union kalt und fest sich auf Seite der Ord: nung wider die Revolution stellt, aber stets mit einem cynischen Unglauben an gemäßigte Reform dem vorwaltenden Spsteme dient. Bitt nutt ibn. ohne jemals eine Borliebe für ben fühlen, geistlosen Iren zu bekunden, und dieser, der das brennende Bedürfniß der confessionellen Emancipation wohl begriffen, legt mit Bitt im Jahre 1801 fein Regierungsamt nieder, um isolirt und ohne einen Bug von Popularität in irgend einer Sphare sich bald darauf von Addington anstellen zu lassen und in seiner Carriere weiter zu treiben trot ber Abneigung echter Bittiten wie Canning, Rose und anderer, trot dem Widerwillen bes Konigs, der fich stets gesträubt einen Arlander zu befördern. Bon alle dem ist nun in diesen Lebensbeschreibungen teine Rebe, vielmehr befindet fich der Berfaffer in seinem Fahrwaffer, sobald Castlereagh als Rriegsminister jene Reihenfolge unglud: licher Expeditionen leitet, zu benen er nichts besto weniger stets die richtigen Führer, die richtigen Mittel und Wege gewählt haben foll. trifft statt schwerer Berantwortlichfeit immer nur ein neuer Strahl unverganglichen Ruhms. Aber was wirklich die großartige Seite seines Befens war, was felbst Lord Brougham bei allem Hohn und Spott nicht anzutaften magt, die unbeugsame Ausbauer, ber unerschrodene Muth, mit benen er über alle Fehlgriffe hinweg nur auf ben Sturz Napoleon's hinarbeitet, das verschwindet fast im Schwall elender Lobhudelei. In diesen Studen, zumal über C's. Thätigkeit im Lager der Allierten mahrend des Feldzugs von 1814 wird man nach den vielen Aufschlussen neuster Zeit mahrscheinlich gunstiger urtheilen als zuvor, da sich hier die Energie des sonst so spröden Charakters in einer Weise frei und selbständig entfaltete, die Millionen zum Beil gereichte. Rein Nachfolger unter seinen Barteigenoffen, am Wenigsten der über jedes Berdienst gepriesene Lord Aberdeen sind ihm in entschlossener haltung ebenburtig gewesen. Der Wiener Congreß freilich schon endet diese kurze Beriode bedeutender Leistungen, benn, von der biplomatischen und dynastischen Luft des Festlands angesteckt, fühlt C. sich burchaus beimisch in ber vorherrschenden Atmosphare und weiß fein Spstem, Bollwerte englischen Interesses im Norden und Suden gegen Frantreich zu errichten, dem haftigen, felbstfüchtigen Werke ber Reconstruction Europa's trefflich anzupassen. Sein Fehler mar nicht sowohl, daß er zu gering von den revolutionaren Kraften der Zeit, als zu hoch von den Machthabern dachte. Auch das liberale England der Gegenwart übersieht beinah, mas er dann fernerhin an Fürsten und Bölkern hat fündigen belfen, und beurtheilt seine Behandlung ber auswärtigen Dinge stets vortheilhafter als die Stellung, die er in der immer höher gehenden Reformbewegung eingenommen, wo freilich entschlossene Ausbauer und wackere Pflicht= treue nicht genügten, sondern bochberziges Berftandniß für die unabweis: baren Ansprüche der Zeit die erste Eigenschaft des Staatsmanns sein mußte. — Auch die Thaten des Bruders ließen sich schon erzählen, wenn man ihm als Adjutanten Wellington's ober als Militärbevollmächtigten bei ben Berbündeten folgen wollte. Auch die Schroffheit seiner Verbindung mit den steisen Tories der zwanziger Jahre wirst auf Zeit und Partei charakteristische Schlaglichter. Aber Sir A. Alison's läppische Weise kann nicht einem so bereitwillig verehrten Halberte Gerechtigkeit widersahren lassen. Zum Schluß nur folgende Stilprobe, die von einer Audienz Ladv Londonderry's beim Sultan handelt, III, 274: She went en grande ten ue, adorned by her magnificent diamonds, and was received with the most respectful courtesy by the Sublime Port, in whose heart, notwithstanding his Eastern education, the feelings of chivalry still lived.

R. P.

Die Abichaffung ber Korngesetze und ber Schutzölle in England, von C. 3. Bergins. 8. (44 S.) Berlin 1861.

Ein zu Breslau gehaltener Vortrag stellt in schlichter, aber auspreschender Weise den Kampf dar, in welchem nach einem Verlauf von dreißig Jahren der Freihandel schließlich die Protection überwunden. Das große Eingeständniß Peel's, daß er sich überzeugt habe, daß zwischen den Insteressen des Grundbesitzes und denen des Handels kein innerer Widerspruch herrsche, wird nach Verdienst hervorgehoben, nicht minder die unvergleichsliche, Staat und Volk erziehende Agitation der Antikorngesetzliga. Auszüge aus den Reden ihrer Führer, namentlich Cobden's, so wie aus Peel's denkwürdiger Rede vom 22. Januar 1846 sind am passenden Orte einsgessochten.

R. P.

Lectures on the Manuscript Materials of Ancient Irish History, delivered at the Catholic University of Ireland during the sessions of 1855 and 1856, by Eugene O'Curry, M. R. J. A. Professor of Irish History and Archaeology in the Catholic University of reland etc. 8. (XXVIII u. 722 p.) Dublin & London 1861, J. Duffy.

Der Verfasser dieses wunderbaren, mit 26 Schriftproben ausgestatteten Werks bezeichnet sich in der Vorrede selber als einen Autodidakten und gesteht S. 346, daß er wenig Latein gelernt habe. Indeß Jahre lang scheint er als Kenner der Bolkssprache mit Copiren und Facsimiliren irischer Handschriften beschäftigt gewesen zu sein und sich eistig in der Gesellschaft der irischen Alterthümler bewegt zu haben. Wegen seiner strengen Rechtgläubigkeit und des erforderlichen jungzirischen Grolls wider das englische Ausland wurde er, als man vor einigen Jahren mit so viel Geräusch eine Katholische, oder wie der Verf. sast lieber sagt eine Natios

nale Universität in Dublin errichtete, zum Geschichtsprofessor an berselben erhoben von Seiten ihres ersten Rectors, ber Niemand weniger war als ber berühmte Convertit Dr. Henry Newman, "this great scholar and pious priest." Jest erscheint nun der erste Cursus von 21 Vorlesungen, in benen in entseglichem Stil und schredlicher Breite von ben verlorenen und vorhandenen Schriften ber Iren von altester Zeit ber, über bie Unnalen und andere Gattungen historischer Werke, über die driftlichegeistliche Literatur, über Gedichte, Mahrchen und Prophezeiungen gehandelt wird im Zusammenhange mit der originalen oder hergeleiteten Aufzeichnung. Man staunt über die naive Gläubigkeit und den begeisterten Patriotismus des gelehrten Prosessors, der von den Ansangsgründen der Kritik nichts weiß und für seine Aufgabe weder wissen will noch vielleicht darf. ihn find nämlich die Unfänge der irischen Fabelhistorie, die Zurücksührung ber milesischen Race auf Magog, ben zweiten Sohn Japhet's, buchstäblich wahr, benn schon weit vor bem Beginn ber driftlichen Aera haben bie Gaedhelic von Erinn unvergleichliche literarische Bildung, poetische und gelehrte Corporationen mit academischen Graden u. f. w. besessen. Auch außer in Runen (Ogham) hatten fie ichon por St. Patrid zu ichreiben verstanden, der verlorene Saltair (Pfalter) von Tara habe dem Jahre 266 p. Ch. angehört! Und nun erst in Folge ber allseitigen Thatigkeit bes Landesapostels, welche reiche historische Literatur sei ba fofort entsprungen. Die sicheren alten bis auf Noah zuruckgehenden Genealogien habe er nun redigiren, die erste Sammlung der nationalen Gesete, welche "das politi= sche und sociale System bes merkwürdigsten Bolts in Europa" S. 200 offenbaren, veranstalten laffen. Wenn nur nicht schon mit den Ginfallen ber Danen die Drangsale dieser gebilbeten Nation begonnen hatten und so viele ihrer Schriften vernichtet worden waren, denn daß die Rauber sie nicht fortgeschleppt, ergebe sich boch baraus, daß nicht ein Fragment sich auf den Bibliotheken von Kopenhagen oder Stockholm vorfinde S. 5! Die Leiden und die Barbarei sind dann mit den Eroberern bis auf Crom= well und Wilhelm III. herab nur gewachsen. Von den einst zahllosen Schätzen des Alterthums sind nur geringe Reste gerettet, einige sogar ins Ausland, das britische Museum, die bruffeler Bibliothek, den Batican verschleppt worden; doch habe man gerechte Aussicht, daß der heilige Bater seiner getreuen Universität nächstens mit ben irischen Sandschriften ber Schola von St. Isidor ein Geschent machen werbe. Ueber die altirischen

Aufzeichnungen in Würzburg, St. Gallen und Karlsruhe findet sich nur eine gelegentliche Notig nach Beuß, benn eine Beleuchtung bes Lebens und ber Lehre seiner alten Landsleute unter Franken und Alamannen paßt nicht in bas System bes Berfassers, ber burchweg seinen Schulern, wie ausführlich er ihnen auch über Manuscripte kanonistischen, liturgischen und monastischen Inhalts vorträgt, doch nur die Ueberzeugung beizubringen sucht, daß St. Patrick schon im Jahr 432 die reine orthodore Confession von Rom mitgebracht habe. Rur Giniges möchten wir ungeachtet vollständiger Unbekanntschaft mit der irischen Sprache bemerken. Was auch D'Eurry sagen mag, aus seinen eigenen widersprechenden Angaben erhellt, was langst angenommen wurde, daß der Ausgangspunkt wirklich bistori: scher Aufzeichnung in den Annalen des Tighernach von Clonmacnois in ber zweiten Halfte des eilften Jahrhunderts liegt. Maffenhaft ift aber aus dem gangen Bereiche hibernischer Brofa und Boefie erft in ben Zeiten ber ärgsten Noth niedergeschrieben worden. Im Jahre 1650, gerabe als Cromwell die Insel unterwarf, hat Dugald Mac Kirbis, der lette eines langen Geschlechts zunftmäßiger Barben und Siftoriographen, jene Genealogien und Rataloge von Königen und Heiligen, sein Chronicon Scotorum entworfen, nach beffen Autoritäten rudwärts conftruirend die Fren beute eine Geschichte besitzen wollen älter als die fast aller übrigen Bölker. Unter Karl I. ar: beitete der Franciscaner Michael D'Clery mit drei Genossen jene großar: tigen Compilationen aus, die unter bem Namen ber vier Meister hinreichend bekannt sind. Brofessor D'Curry ist selbst mit diesen Materialien zu einer Nationalgeschichte nicht zufrieden und schlägt beshalb unbedenklich vor, die historisch aussehenden Bartien der Mährchen (historic tales) in das vorhandene genealogische Skelett zu verweben. Richt minder kühn erscheinen seine diplomatischen Leistungen, wonach das älteste Muster ein vom b. Batrick selbst benuttes Evangelium vom Jahre 430 fein soll, beffen Majustel indeß frühstens dem achten Jahrhundert angehören dürfte. Mit den Broben aus der Feder St. Columba's (St. Colum Cillé) steht es noch schlim: Den irischen handen vom 12. bis jum 19. Jahrhundert — die lette ist die D'Eurry's selber — werden wir Nichts anhaben. Das gange Werk erscheint uns noch ungeheuerlicher, indem der Verfasser sich baufig auf das Urtheil seines Freundes Dr. Todd, des Brafidenten der Frischen Akademie und rühmlichst bekannten Gelehrten des Trinity College zu Dublin beruft, ber, freilich Protestant, aber ber gelehrteste Kenner ber nationalen

Sprache sei S. 174. Wir zweiseln sehr, daß derselbe jemals solche echt keltische Extravaganzen gut heißen wird, wie sie auf dem neu erstandenen Institut, dem orthodoxen Rivalen der Dubliner Universität, vorgetragen werden.

## 23. Italien.

1. Allgemeines und allgemeine ganbesgeschichte.

Villari, P., L'Italia, la civiltà latina e la civiltà germanica. Osservazioni storiche. (79 p.) Firenze 1861.

Bartoli, A., Degli studi storici in Italia nel secolo scorso e nel presente. Prelezione al corso di storia italiana detta nel R. Liceo di Livorno. Livorno 1861.

Zini, L., Storia popolare d'Italia delle origini fino ai nostri giorni. Seconda edizione. 3 voll. Milano 1861.

Bon ben zahlreichen jest erscheinenden popularen und kurz gefaßten Geschichten Italiens gilt diese als eine der besseren; wir durfen uns hier überheben, die Menge anderer berartiger Compilationen von Gatta, Ignazio Cantù, Delfino, Schiapparelli u. A. im Ginzelnen aufzusühren.

Biondelli, Bern., Sulle monete auree dei Goti in Italia. Milano 1861.

Gherardi, Gius., Storia d'Italia. Libro I. Livorno 1861.

Dieses erste Buch behandelt nur die Urgeschichte Italiens vor der Gründung Roms. Es ist unglaublich, wie viel in der Welt über einen Gegenstand geschrieben werden kann, ohne daß so mancher italienische Schriftsteller, der denselben behandelt, sich nur im Geringsten davon beeinsstussen läßt. Der Versasser ist mit seinen altitalischen Forschungen wieder glücklich auf dem Standpunkt des Dionys von Halikarnaß angelangt, die Pelasger leben wieder auf und treten sogar in Aegypten als Culturbringer auf; ihr Kultus war der des "unbekannten Gottes," von welchem bekanntlich Paulus den letzten Rest in Athen sand — und in diesem Stile weiter. Wit großer Naivität wird gelegentlich auch Homer — natürlich nur im Allgemeinen — als Zeuge für die altitalisch pelasgische Kultur angerusen. Die Fortsetzung sei dem Versasser gern erlassen.

Hegel, Storia della Costituzione dei Municipii italiani dai Romani al chindersi del secolo XII. Traduzione ital. con un discorso del prof. Franc. Conti. (Milano 1861.)

De Angeli, Fel., Delle origini del dominio tedesco in Italia. Con documenti inediti e rari del secolo X. (249 p.) Milano 1861.

Documenti inediti riquardanti le duc Crociate di San. Ludovico IX Re di Francia raccolti etc da L. T. Belgrano. Milano 1861.

Familie celebri Italian e. Dispensa 141-143. Milano 1861.

Das bekannte große Werk über die Geschichte der italienischen Familien wird nach dem Tode des Begründers, des Grasen Pompeo Litta, von Mehreren sortgesett; die gegenwärtigen Lieserungen enthalten die von Passserini bearbeitete Geschichte mehrerer romagnolischen Geschlechter, wie der Polenta von Ravenna, der Gusstreducci von Fermo; daneben die der bestannten florentinischen Familien der Soderini und Rucellai. Aussschrliche Nachricht über den 1852 verstorbenen Grasen Litta, sowie über sein schon 1819 begonnenes Werk und dessen neueste Fortsetzungen von Odorici und Passerini giebt A. v. Reumont, Zeitgenossen II. S. 279—340.

Cibrario, L., Economia politica del medio evo. Torino 1861. — Fünste vermehrte und verbesserte Aussage.

Monumenta sacra et profana ex codd. praesertim bibliothecae Ambrosianae, ed. opera collegii doctorum eiusdem. Vol. I. Fascic. 1. Milano 1861.

Canale, Gius., Indicazioni di opere e documenti sopra i viaggi, le navigazioni, le scoperti, le carte nautiche, il commercio, le colonie degli Italiani nel medio-evo, per una bibliografia nautica italiana. 8. (41 p.) Lucca 1861.

Cibrario, Luigi, Lettere inedite di Santi, Papi, Principi, illustri Guerrieri e Letterati, con note ed illustrazioni. Torino 1861.

Gine jener Sammlungen, wie sie vormals häusiger waren, als jest, wo eine Menge sehr heterogener Dinge nur unter dem Gesichtspunkt allgemeiner Kuriosität zusammengestellt wird. Die gegenwärtige Briefsamm-lung des bekannten piemontesischen Historikers enthält eine große Anzahl von Briefen merkwürdiger Personen aus den lesten drei Jahrhunderten; wir nennen beispielsweise Lucrezia Borgia, Ariost, Tasso, Eleonore von Cste, Bianca Capello, Herzog Emanuel Filibert von Savopen, Carlo Bor-

romeo, Afieri, Botta, Canova; dem Bande vorangesett ist eine Abhands lung über Tasso, sein Berhältniß zu Eleonore von Cste und seine Gesans genschaft. Dieselbe ist nebst einer Reihe unedirter Documente aus dem Estensischen Archiv auch besonders herausgegeben. G. Str.

Berenger, A. di, Saggio dell'antica storia e giurisprudenza forestale in Italia; fascic. 4. Venezia 1861.

Cantù, Cesare, Erasmo e la Riforma in Italia. Milano 1861. Ein ziemlich leicht hingeworsener und unbedeutender Aussatz des bestannten Mailander Historikers, aus den Atti del R. Istituto Lombardo Vol. II. p. 386 ff., der weder seinem Titel entspricht, noch etwas Neues beibringt, wohl aber verschiedene eigentlich abgethane Irrthümer wiederholt.

— Mancherlei interessante Notizen für die Geschichte der Resormation in Italien enthält dagegen:

Bonnet, La reforme en Italie, in den Séances et Travaux de l'Académie des sciences morales et politiques. Paris 1861.

Besonders der Aufsatz — Calvin au val d'Aoste — im Oktoberund Novemberheft dieses Jahrgangs, für die Beziehungen der savonischen Herzöge Karl III. und Emanuel Filibert zur Resormation in den schweiszerischen Grenzgebieten.

Rossi-Scotti, della vita e delle opere del cav. Franc. Morlacchi di Perugia, primo maestro nella real capella di Dresda, direttore dell' opera italiana e delle musiche di corte di S. M. il Re di Sassonia. Memorie istoriche, precedute dalla biografia e bibliografia musicale perugina dall' istesso autore. Perugia 1861.

Arnaud, Jos., Les Italiens prosateurs français. Etude sur les émigrations italiennes depuis Brunetto Latini jusqu'à nos jours. 8. (131 p.) Milan 1861.

Sclopis, Fréd., La Domination française en Italie 1801—1814. Paris 1861.

Coppi, A., Annali d'Italia dal 1750 al 1848. Vol. X. 8. (816 p.) Firenze 1861. Enthält die Ereignisse des Jahres 1848.

Pepe, Gabr., Corso di Storia moderna scritto nel suo esilio in Firenze. Napoli 1861.

Bon den zahlreichen hinterlassenen Schriften des bekannten neapolitanischen Generals, die allmählich publicirt werden sollen, ist dies die erste; ein Corso di filosofia storica in zwei Bänden von demselben ist ans gekündigt.

Archivio Storico Italiano. Nuova Serie. Tom. XIII. u. XIV. Firenze 1861.

Tom. XIII. pt. 1a.: Bulletino III. degli scavi della societa colombaria (betreffend die Ausgrabungen in Chinst im Jahr 1859) da Giancarlo Conestabile (p. 1-36).

Reumont, di alcune relazioni dei Fiorentini colla città di Danzica (p. 37-47).

Bibliographie und Baria (p. 48-170).

pt. 2da. N. Tommaseo, Pensieri sulla storia di Firenze (p. 1-30).

Fr. Casotti, della città d'Oria (p. 31-47).

Ein Brief von Lorenzo Papi bat. 28. Mai 1813 an die Schwester Napoleon's, Elisa Baciocchi, betreffend die Gründung einer neuen Stadt an der Küste von Tostana (p. 48—59).

Lampertico, degli statuti rurali nel Vicentino (p. 60-66).

Tom. XIV. pt. 1a: Viale delle mutazioni dei reggimenti politici in Corsica (p. 1-25).

Gab. Rosa, Statuto di società pia in Bergamo nel 1266 ed altri statuti inediti del secolo XIII (p. 26-31).

Savorgnano, Giul., lettera alla Sigria di Venezia sui confini del Friuli dat. 11. Marzo 1583 (p. 32-38).

Bibliographie und Baria (p. 39-173).

pt. 2da. Capei, Bolletino IV degli scavi della societa colombaria (Ausgrabungen bei Soana im Jahre 1860) (p. 1-12).

Lampertico, delli relazioni dei rettori Veneziani di Vicenza (p. 13-21).

Joppi, alcuni documenti di storia friulana (p. 22-32).

Guasti, delle relazioni diplomatiche tra la Toscana e la Francia (Zweiter Artifel über die von Abel Desjardins und Gius. Cancstrini veröffentslichten Negotiations diplomatiques de la France avec la Toscane. Tome I. Paris 1859) (p. 33—69).

Bibliographie 2c. (p. 70-153).

Giornale storico degl' Archivi Toscani. Vol. V. Firenze 1861.

Reben ber Chronit bes Archivs enthält biefer Band bie weiter unten

noch verzeichneten Angaben über bie verschiedenen Provinzialarchive ber Aemilia; daneben von einzelnen Auffägen:

Frammenti della cronaca di messer Luca di Totto da Panzano ed. P. Berti pag. 58 ff.

Alcuni documenti, che concernono la venuta in Siena nell' anno 1321 di lettori e degli scolari dello studio bolognese; ed. L. Banchi (p. 237 ff. u. 309 ff.)

Saggio di carteggi diplomatici del conte Lorenzo Magalotti, tratti dalla Legazione a Vienna 1675-68 (Continuazione) ed. C. Guasti.

## 2. Oberitalien (Biemont, Combarbei, Benedig).

Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino. Serie seconda, tom. XIX. Torino 1861. — Bon hieher gehörigen Abhandlungen sind zu nennen:

Sclopis, Fréd., Storia della legislazione negli stati del Re di Sardegna dal 1814 al 1847.

Relazioni sulla corte di Spagna dell'abate Doria del Maro e del conte Lascaris, ministri di Savoia, ed. Dom. Carutti.

Cibrario, L., Jacobo Valperga di Masino, triste episodio del secolo XV, con due appendici sulla genealogia d'alcune famiglie nobili del Piemonte e della Savoia.

Langlois, V., Mémoire sur les relations de la République de Gênes avec le Royaume chrétien de la Petite-Arménie pendant les XIII et XIV siècles.

Historiae Patriae Monumenta, edita jussu Regis Caroli Alberti. Tomus X. Codex Diplomaticus Sardiniae. Tomus I. August. Taurin. 1861.

Dieser erste Band eines Codex Diplomaticus der Insel Sardinien war von dem Herausgeber, Pasquale Tola, (Versasser des Dizionario biografico degli nomini illustri della Sardegna) bereits im Jahre 1845 selbständig begonnen worden; mit den Ereignissen des Jahrs 1848 kam das Unternehmen ins Stocken und konnte erst zu Ende geführt werden, als die Commission der Monumenta hist. patr. in Turin die Aufnahme der Sammlung in ihre Publikationen beschloß. Dieser eiste Band enthält die Urkunden dis zum Jahre 1392; die älteste ist von 1002. Der Versasser schiedt dem Bande zwei aussührliche einseitende Dissertationen voraus

beren erste die altere Geschichte ber Insel von der Sagenzeit bis zur Saracenenherrschaft, die zweite die Zeit der genuesischen und pisanischen Herrschaft behandelt; weiterhin ist der Stoff nach Jahrhunderten abgetheilt und jedem einzelnen eine zusammensaffende Abhandlung vorangestellt. G. Str.

Bolletino archeologico Sardo, ossia Raccolta dei monumenti antichi in ogni genere di tutta l'isola di Sardegna. — Siebenter Jahrgang. Cagliari 1861.

Martini, Pietro, Storia delle invasioni degli Arabi e delle piraterie dei Barbareschi in Sardegna. Cagliari 1861.

Promis, Domen., Monete dei Radicati e dei Mazzetti. Torino 1861.

Rossi, Gir., il principato di Monaco. Studj storici. Torino 1860.

— — Storia del Marchesato di Dolceaqua e dei Communi di Pigna e Castelfranco. Oneglia 1861.

(Aleine Territorien ber ligurischen Rufte in ber Nachbarschaft von Nizza.)

Olivieri, Carte e cronache manoscritte per la storia Genoves e esistenti nella biblioteca della R. Università di Genova, descritte ed illustrate. Genova 1861.

— — Monete e medaglie degli Spinola di Tassarolo, Ronco, Roccaforte, Arquata e Vergagni. Nebst 22 Zasesn und einer Rarte. Genova 1861.

Capellini, Lor., La congiura di Gian Luigi Fieschi, illustrata con note e documenti inediti assai preziosi da Ag. Olivieri. Genova 1861.

Olivieri, Le discordie Genovesi del 1575, illustrate con note e documenti inediti. Genova 1861.

Atti della Società Ligure di Storia Patria. Anno 1861.

Isnardi, Lor., Storia dell' Università di Genova, fino al 1773. (426 p.) Gen. 1861.

Ferrand, Humbert, Jacques Valperga de Masin, chancellier de Savoye et Philippe sans Terre, comte de Bresse; les gentilshommes du Pays de Savoye au quinzième siècle. Etude historique. (XVI u. 148 p.) Lyon 1861.

Ricotti, Ercole, Storia della Monarchia Piemontese. Vol. I. e II. Firenze 1861, (Barbera).

Ein neues auf eine größere Anzahl von Banden angelegtes Werk über die Geschichte der piemontesischen Monarchie vom Anfang des sechszehnten Jahrhunderts an. Der Berfaffer, Professor an der Universität Turin, ist durch sein verdienstliches Werk, die "Storia dei Capitani della Compagnie di ventura" bereits vortheilhaft bekannt; bas gegenwärtige Unternehmen ist um so willtommener, ba allem Anschein nach bas Werk von Cibrario wenig Aussicht hat, weit geführt zu werden, keines Falls aber die neueren Zeiten erreichen durfte. Dagegen beginnt Ricotti eben mit der neueren Geschichte; die zwei bis jest vorliegenden Bande umfassen die Regierungszeit der beiden Herzöge Karl III. und Emanuel Filibert, 1504-1580; die Zeit des tiefsten Daniederliegens mabrend ber frangofisch-spanischen Kriege in der ersten Hälfte des Jahrhunderts und dann die Neugründung des Staates burch Emanuel Filibert. Für diesen merkwürdigen Proceß, den eigentlichen Grundungsakt ber modernen piemontesischen Monarcie, find die Abschnitte über Finanzen, Gesetzgebung, Landestultur, über Leben und Sitte des Bolkes von Wichtigkeit. Ueber Emanuel Filibert selbst hat Ricotti schon vor einigen Jahren eine interessante kleine Monographie herausgege= ben ("Degli scritti di E. F. Duca di Savoja. Torino 1857; vergl. Sclopis im Archivio Stor. Ser. II. Tom. 2). Das archivalische Mate: rial zu Turin hat dem Verfasser völlig zu Gebote gestanden; ob es in ausreichender Beise benutt worden ist, mag dahin gestellt sein; die hauptbedeutung dieses Staats beruht auf seiner Stellung zu den auswärtigen Machten; auf diese ist besondere Sorgfalt zu verwenden; doch ist dies nicht immer geschehen, wie z. B. die Darstellung bes Friedens von Chateau-Cambresis ziemlich mangelhaft ist; auch bas Berhaltniß bes Berzogs zur Reformation und zu den Anfagen berfelben im eigenen Lande bedarf einer minder einseitigen Darftellung. G. Str.

Promis, Carlo, Vita di Girolamo Maggi d'Anghiari, Ingegnere militare, poeta, filologo, archeologo, giurisperito del secolo XVI. Torino 1861. (Abgebruct aus ben Miscellanea di storia Italiana. Vol. I.)

Odorici, Fed., Pietro Micca ed il Piemonte de' tempi suoi. Milano 1861.

Pietro Micca ist eine Art piemontesischen Horatius Cocles, der bei dem merkwürdigen Minenkriege, der die Belagerung von Turin im Jahre 1706 begleitete, sich mit drei Compagnien Franzosen und einer französischen Batterie in die Luft sprengte.

Alfieri, Vittorio, Vita, giornali e lettere; edizione ordinata e corretta sugli autografi per cura di E. Teza. (XXIII u. 592 p.) Firenze 1861.

Marvero, Maur.. Storia dell' origine e progresso dell' arte tipografica in Torino. Torino 1861.

Terzetti, G., Santorre conte di Santa Rosa, o l' 8 di maggio 1825. Torino 1861.

Gine kurze Biographie des durch seine Theilnahme an der piemontenischen Militärrevolution von 1821 bekannten Santa Rosa, der dann nach dem Mißglücken derselben sich nach Griechenland begab und 1825 bei der Vertheidigung von Sphakteria siel.

Predari, Franc., I primi vagiti della libertà italiana in Piemonte. Milano 1861.

Gine werthvolle fleine Schrift über jene erste Beriode der Regierung Carlo Alberto's, in welcher er noch vollkommen in den Sanden der Reaction war, mabrend zugleich die Saupter der nationalen und Bewegungs: partei in voller, aber geheimer Thätigkeit waren. Bredari tam im Jahr 1844 aus Mailand nach Turin, wo er die Leitung der Pomba'schen Encyclopadie übernahm; dieses literarische Unternehmen stand in enger Berbindung mit den Sührern der liberalen Rreife, für fie schrieb Cafar Balbo ein bekanntes Sommario der italienischen Geschichte; auf diese Weise kam Predari in häufige Berührung mit Cavour, ben beiden Azeglio, Sclopis, Brofferio u. A., über deren Wirken und Treiben er manches Charakteris stifche ergählen tann. In der Zeit, wo Gioberti's Primat, Balbo's "Speranze d'Italia" erschienen, begann endlich in Piemont allmählich ein neues Leben; Carlo Alberto begann Muth zu fassen und auf die Zusicherungen ber patrictischen Partei hin sich auf die eigenen Juße Desterreich gegenüber zu ftellen. Diese allmähliche Emancipation Piemonts, die ihren Anlaß namentlich an mehreren wichtigen Fragen ber öffentlichen materiellen Intereffen nahm, an der Gifenbahnfrage (Berbindung von Genua mit der Schweizergrenze, zur Paralysirung von Triest), der Salzfrage (piemontest scher Salzbandel nach dem Teffin) und der Weinfrage (österreichische Gingangssteuer jur die piemontesischen Weine nach der Lombardei) — diese Vorspiele des Jahres 1848 werden hier mit vielem interessanten Detail aus unmittelbarer Unschauung erzählt; namentlich über Cavour und Cafar Balbo erfahren wir anziehende Ginzelheiten.

Gioberti, Vinc.. Ricordi biografici e carteggio, raccolti per cura di Gius. Massari. Vol. II. (788 p.) Torino 1861.

Cibrario, L., Notizie sulla vita di Carlo Alberto, iniziatore e martire della indipendenza d'Italia. (VIII n. 200 p.) Torino 1861.

Neue Auftage, mit vielen neuen Zusätzen, bes zuerst im Jahr 1851 erschienenen Buche.

Cusani. Storia di Milano, dall'origine ai nostri giorni, e cenni storico-statistici delle città e provincie Lombarde. Vol. I. Milano 1861.

Il discorso sopra l'acquisto di Milano di Mons. Claudio Seyssel, jubblicato ed annotato del Commendatore Domenico Carutti. Torino 1861.

Abdruck aus dem Jahrgang 1861 der Atti dell' Accademia di scienze zu Turin.

Dionisotti, Carlo, Memorie storiche della città di Vercelli, precedute da cenni storici sul Vercellese. Biella 1861.

Müller, Sof., Aftenftude zur inneren Geschichte Mailands nater frangösischer Herrichaft und unter ben letzten Sjorga's. Aus bem Archive von S. Fedele in Mailand mitgetheilt.

Bgl. Ardiv für Runde östreich. Geschichtsquellen. Bb. XXVII. 1861.

Garilli, Raff., i Fasti di Piacenza. Piac. 1861.

Sissa, Luc., Storic della Valtellina. Milano 1861.

Odorici, Fed., Arnaldo da Brescia; ricerche storiche. Brescia 1861.

Sala, Documenti circa la vita e le gesta di S. Carlo Borromeo, publ. per cura del Canonico Aristide Sala, archivista della curia arcivescovile di Milano. Vol. III. gr. S. (740 p.) Milano 1861.

Zwei frühere Bande dieser Sammlung erschienen im Jahre 1857, dann 1858 ein Band "Vita di Carlo Borromeo" von Antonio Sala, nebst einer Neihe von Abhandlungen über einzesne Punkte aus dem Leben Borromeo's. Die Sammlung von Briesen von und an B., von Auffaten, Memoiren ze. enthält in diesen 3 starken Bänden vielersei von Interesse; indeß scheint der andächtige Herusgeber mehr den Heiligen, als die his storische Persönlichkeit im Auge gehabt zu haben, und dabei ist ihm das geringsügigste Blättchen zur Reliquie geworden. Die wichtigsten Materia-

lien, die über die Wirksamkeit dieses beiligen Erzbischofs von Mailand noch manden Ausschluß geben würden, sind ihm schließlich doch entgangen; Borromeo war ein Nesse Bapst Pius IV. (Medici 1559—1565), bei dem er die Stelle des jestigen Staatssecretärs einnahm; für seine Thätigkeit in dieser Stellung und in diesen wichtigen Jahren würde der Batican eine reiche Quelle sein; der Herausgeber erzählt, daß er im Jahr 1859 zu diesem Iwecke in Rom war, wo ihn aber Pater Theiner "con poche e risolute parole" abwies.

Romagnosi, Varii scritti inediti. Fase. 1 und 2. Bergamo 1861.

Cantù, Ces., Biografia di Romagnosi. Mil. 1861.

Biblioteca Trentina, ossia raccolta di documenti inediti o rari, relativi alla storia di Trento, redatta da Tommaso Gar. Licio rung XVI und XVII: Statuti della città di Riva, 1274—1790, nebfi ciner Cinfeitung von Z. Gar. (Trento 1861.)

Indice dei manoscritti di storia Veneta e di altre materie, posseduti dall' avvocato E. M. Mulvezzi. Venezia 1861. (Sgl. Arch. Stor. Ital. T. XIV. p. 2. 135.)

Valentinelli, Bibliografia del Friuli. Ven. 1861.

Bianchi, Documenta historiae Forojuliensis saec. XIII. (1200—1299) im Archiv f. R. ö. S., Band XXVI.

Francisci Novelli de Carraria, Patavii ducis, epistolae Austriae principibus et episcopo Tridentino datae; ed. Jos. Valentinelli. (Chendaicibit.)

Tre carmi latini composti a mezzo il secolo XV in lode di Vittore Pisano ed. Ces. Cavattoni. Verona 1861.

Quattro lettere di Bartolommeo d'Alviano al Commune di Cividale del Friuli ed. Codroipo e Joppi. Udine 1861.

Annali della tipografia veneziana, compilati de Scipione Casali; parti pa (128 p.) Forti 1861.

Cicogna, Emanuele, intorno la vita e le opere di Marcantonio Michiel, patrizio Veneto e della prima metà del secolo XVI.

(In Band IX. der Memorie dell' Istituto Veneto.)

Descrizione di un viaggio fatto nel 1549 da Venezia a Parigi di Andrea Minucci, arcivescovo di Zara, con cenni biografici e annotazioni dell'abbate Jac. Bernardi. Torino 1861.

(Aus den Miscellanea di Storia italiana Vol. I.)

Ambasceria in Francia di Vincenzo Gradenigo e Giovanni Dolfin inviati ad Enrico IV. per lo suo avvenimimento al trono nell'anno 1594, pubblicata da Gio. Maria Franco. Ven. 1861.

Nicht im Buchhandel; die Relazion ist aber noch einmal abgedruckt im Archivio Stor. Ital. Vol. XIV. 1861. pie pa pag. 141—146.

Relazioni degli stati Europei lette al Senato dagli ambasciadori veneziani nel secolo XVII, raccolte ed annotate da Nic. Barozzi e da Gugl. Berchet. Ser. I. Vol. II. Ven. 1861.

Ueber diese werthvolle Sammlung venezianischer Relationen des 17. Jahrhunderts ist bereits in dem vorigen Jahrgang der Zeitschrift einges bender berichtet worden. Der gegenwärtige Band schließt die erste Serie, welche die Berichte aus Spanien umfaßt; hierin sind noch achtzehn von diesen aus den Jahren 1635 bis 1702 enthalten; die einzelnen Stücke mit sorgfältigen Einleitungen über die Personen der Gesandten. Das Unsternehmen ist im rüstigen Fortgang; einige Lieserungen, theils die italienischen Staaten, theils England betressend, sind gleichfalls schon außgez geben; wir kommen auf sie zurück, wenn diese Bände vollständig ersschienen sind.

Relazione della Moscovia di Alberto Vimina nel 1657, edita per cura di Guglielmo Berchet. Milano 1861.

Eine Notiz über diese, wie die meisten derartigen Gelegenheitspus blicationen (zur Feier einer Hochzeit), durch den Buchhandel schwer zu ers langende Relation giebt Lampertico im Arch. Stor. It. XIV. 2. p.144 ff.

Le relazioni degli ambasciatori veneti al Senati durante il secolo XVI, raccolti ed illustrati da Eugenio Alberi. Ser. I. Vol. V. (Vol. XIII. ber ganzen Sammiung.) Firenze 1861.

Mutinelli, Fabio, Storia arcana ed aneddotica d'Italia. 4 voll. Venezia 1856—1861.

Um der Provenienz des Materials willen stellen wir dieses Werk neben die Ausgaben der Relazionen. Herr Mutinelli hat die an sich sehr zu empsehlende Idee gehabt, neben den Relazionen der venezianischen Gesandten, die am Schluß der Ambassade vor dem Senate verlesen wurden, hsporische Zeitschrift. VIII. Band.

auch ihre laufenden Depeschen für die Geschichtschreibung nupbar zu machen; nur wäre zu wünschen gewesen, daß die Ausführung in andere Sande gekommen ware, als die des Herrn Mutinelli. Diefer febr romisch und sehr östreichisch gesinnte Herr läßt sich angelegen sein, aus den ihm vorliegenden Depeschen eine Blumenlese von allerhand Notizen, Curiositä: ten und Quisquilien auszuwählen und biese für die Quintessenz ber venezianischen diplomatischen Correspondenz auszugeben; die eigentlich wichtigen Beziehungen, der Ernst der politischen Geschichte und ihrer Gegensate, bleiben so viel als möglich unberücksichtigt; man hat nicht die geringste Garantie dafür, daß nicht gerade oft der beste Theil des Inhalts weggeschnitten ift, wenn er nicht in das politische und religiose System des Herausgebers paßte; gelegentlich werden auch ganze Perioden übersprun-Jedenfalls muß man der Meinung vorbeugen, als ob für die behandelten Berioden das schöne Material der diplomatischen Correspondenz von Benedig durch diese Sammlung irgendwie erschöpfend oder auch nur aufrichtig behandelt wäre. Wir wollen mit diesen Bemerkungen Riemand von der Lecture oder Benutung biefes Buches gurudichreden; die Art bes Materials bringt es wohl mit sich, daß doch des Lesenswerthen recht viel darin steht. Die Depeschenauszüge berichten über all die wichtigsten Bofe Staliens, aus ber zweiten Balfte bes fechszehnten und aus bem fiebenzehnten Jahrhundert; im 3. Bande beliebt es dem Herausgeber, bei ben Depeschen aus Turin die lette Regierungszeit Karl Emanuel's I. von 1618 an und die folgenden bis jum Jahr 1662 gang ju übergeben. Der vierte und lette Band behandelt ausschließlich die Lombardei im sieben: zehnten Jahrhundert; es versteht sich von selbst, daß eine breite Untersuchung über die berüchtigten "Untori" bei der großen Best von 1630 nicht fehlen darf. Ε.

Romanin, S., Storia documentata di Venezia. Tom. IX. (548 p.) Venezia 1860-61.

Das bekannte Geschichtswerk Romanin's ist in diesem Bande fortges führt bis zum Schluß des Jahres 1796. Leider hat der Tod des Berssalfers das Werk kurz vor seinem Abschluß unterbrochen (s. den Recrolog auf Romanin von Polidori im Arch. Stor. Ital. N. 5. Tom. XIV. 1. p. 159 ff.); indeß sollen die Borarbeiten für den letzten Theil von Romanin bereits ziemlich vollendet gewesen sein, und stünde noch eine Fortssehung dis zum Falle der Republik aus seinem Nachlaß zu erwarten. Eine

Reihe sehr interessanter Documente der venezianischen Diplomatie aus den ersten neunziger Jahren sind dem Bande beigegeben; voran (p. 436—453) die Relazion von Alvise Pisani über Ursprung und Verlauf der französischen Revolution, auf welche schon einmal in dieser Zeitschrift hinz gewiesen wurde; wichtig sind namentlich auch die Depeschen des Grasen Rocca Sansermo aus Basel vom Juni dis August 1794 (p. 521—529) an die Staatsinquisitoren, worin er seine geheimen Renseignements über die wahren Gesinnungen der französischen Republikaner in Betress über diens und speciell der Republik Benedig mittheilt. Die Herausgabe des Romanin'schen Nachlasses für die Zeit die zum Frieden von Camposormio und der östreichischen Besistergreisung würde gerade zur Rectisicirung der beiden in verschiedener Beise einseitigen Darstellungen des Untergangs der Republik in den neueren diesem Gegenstand gewidmeten Werken von Mutinelli und Gir. Dandolo, sehr erwünscht sein.

Poesie veneziane di Giorgio Baffo, Carlo Coldoni e Gaspare Gozzi sulla commedia il Filosofo Inglese rappresentata l'anno 1754, ed. Fed. Berchet. 8. (30 p.) Venezia 1861.

Memorie del generale Zucchi, pubblicate per cura di Nicomede Bianchi. Milano 1861.

## 3. Mittelitalien.

Monumenti di Storia Patria delle Provincie Modenesi Tom. I. Parma 1861. 4. Cronaca Modenese di Jacopino de' Bianchi detto de' Lancillotti.

Bublication der neuerdings begründeten Regia Deputazion di storia patria in Modena. Einen eingehenden Bericht über die Arbeiten dieser Commission enthält das Arch. stor. Ital. XIV. 1. p. 154 ff.

Picus, Liber de veris calamitatum causis ad Leonem X., ex incognita Mirandulana editione ed. Calvi. Modena 1861.

Bonaini, Fr., gli Archivi delle provincie dell' Emilia e le loro condizioni al finire del 1860. Studj. Firenze 1861.

Besonderer Abdruck aus dem Band V. des Giornale storico degl' Archivi Toscana; enthält die Resultate einer im Austrag der Regierung unternommenen Revision von vierzehn Provinzialarchiven (Bologna, Rasvenna, Forli, Cesena, Rimini, Faenza, Imola, Ferrara, Modena, Rosnantola, Reggio, Parma, Piacenza, Massa Ducale).

Sansi, Achille, Saggio di documenti storici tratti dall' archivio del Commune di Spoleto. 8. (103 p.) Foligno 1861.

52 Documente zur Specialgeschichte von Spoleto von 1241 bis 1800.

Brancadoro, notizie storiche e statistiche di Massa nella provincia di Fermo. 8. (75 p.) Fermo 1861.

de Minicis, Gaet., brevi notizie storiche della vittà di Fermo. 8. (15 p.) Fermo 1861.

Rosetti, Gaet., Vita degli nomini illustri Forlivesi; fasc. 36-44 (Θάβικ). Forli 1861.

Gualandi, Mich., il processo fatto in Bologna l'anno 1564 a Torquato Tasso. Bologna 1861.

Guidi, Ulisse, annali delle edizioni e delle versioni dell' Orlando Furioso e d'altri lavori al poema relativi. 8. (223 p.) Bologna 1861.

Hasper, L. W. Dr., Λεονάρδου, Άρετίνου, περί τῆς πολιτείας τῶν Φλωρεντίνων. Reu nach bisher unedirten handschriften herausgegeben. 8. (15 p.) Leipzig 1861.

Aretino, Leon., Storia fiorentina, tradotta in volgare da Donato Acciaiuoli, premessovi un discorso su Leonardo Bueni Aretino per C. Monzani. (LI u. 611 p.) Firenze 1861.

Giuliani, Giamb., Metodo di commentare la Commedia di Dante Alighieri. (VI u. 555 p.) Firenze (Lemonnier) 1861.

Ferroni, D., La religione e la politica di D. A., ossia lo scopo ed i sensi della divina Commedia. Torino 1861.

Mancini, L., la Divina Commedia di D. A., quadro sinottico analitico. 8. (263 p.) Fano 1861.

Witte, Car., de Bartolo a Saxoferrato, Dantis Alligherii studioso. Halae 1861.

— Dante und die italianischen Fragen. Gin Bortrag. 8. (47 ⑤.) Salle 1861.

Villari, Pasq., la storia di Girolamo Savonarola e de' suoi tempi. Con l'aiuto di nuovi documenti. Vol. I. (XXVII u. 489 p.) Firenze (Lemonnier) 1859. Vol. II. (224 u. CDXXI p.)

Wir gehen auf dieses treffliche Werk, welches leicht das Beste ist, was die Geschichtschreibung in Italien seit Jahren geliefert hat, bei dem

beschränkten Raume hier nicht ein; vielleicht, daß sich Gelegenheit findet, in der Zeitschrift selbst ausführlicher darauf zurudzukommen.

Polidori, F. L., degli errori che deturpano le edizioni finora esistenti delle opere di N. Machiavelli.

In bem in Siena erscheinenden Journal "la Venezia" 1861 Rr. 194—214.

Busini, Giamb., lettere a Benedetto Varchi sopra l'assedio di Firenze, corrette ed accrescinte di alcune altre inedite per cura di Gaet. Milanesi. Firenze 1861.

Passerini, L. Genealogia e storia della famiglia Ricasoli. 8. (296 p. u. 20 Tabellen.) Firenze 1861.

Cantù, Ces., spigolature negli archivii Toscani; i Medici e la loro politica.

In der Rivista Contemporanea. Tor. 1861.

Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca. Tom. XI. Lucca 1861.

Enthäst: 1) discorsi di Giulio di S. Quintino sulla zecca e le monete di Lucca ne' secoli di mezzo. 2) Discorso del cav. ab. Dom. Barsocchini sulle vicende della zecca Lucchese sotto Carlo Magno e sua stirpe in Italia.

Guasti, Ces., le lettere spirituali e familiari di S. Canterina de' Ricci Fiorentina, religiosa domenicana in S. Vincenzio di Prato, raccolte ed illustrate. Prato 1861.

Polidori, F. L., proposta degli Statuti scritti in volgare nei secoli XIII e XIV, che si trovano nel R. Archivio di Stato in Siena. (XII u. 70 p.) Bologna 1861.

Nur in 150 Exemplaren gebruckt, nicht im Buchhandel.

Bruzza, L., notizie interno alla patria e ai primi studi del pittore Giovan Antonio Razzi, detto il Soddoma († 1554), illustrate con nuovi documenti.

Aus den Miscellanea di Storia Italiana Vol. I. Torino 1861.

#### 4. Rom und Reapel.

Tosti, Luigi, monaco di Montecassino, Prolegomeni alla Storia universale della Chiesa. 2 voll. Firenze 1861.

Theiner, Aug., Codex diplomaticus dominii temporalis Sanctae Sedis. Tom. I. (756-1334 p. Ch.) fol. Romae 1861.

Bian ciardi, Stanislao, Storia dei Papi esposta al Popolo Italiano, arrichita di un discorso storico sul papato e di varii documenti del cav. A. Gennarelli. Firenze 1861.

Bis jest nur einige einleitende Hefte; bas Ganze soll aus sechs ftarken Banden bestehen.

Jenkins, Rob., The last crusader, or the life and times of Cardinal Julian of the house of Cesarini. A historical scetch. (VIII u. 408 p.) London 1861.

Il Diario di Burcardo, quadro dei costumi della corti di Roma; aggiuntavi la storia del legno della croce, una biografia del Cardinale Antonelli ed altri documenti analoghi per A. Bianchi-Giovini. 2. edizione accresciuta. Firenze 1861.

Eine Uebersetzung bes bekannten Tagebuchs vom Hofe Mexander's VI. (bei Edard Script. med. aevi Vol. II.), besorgt von dem nicht minster bekannten kurzlich gestorbenen Scandalschriftsteller, dem italienischen Ultra-Behse des Papstthums.

Dandolo, Tullio, il secolo di Leone X. Studii. 3 voll. Milano 1861.

Odorici, Fed., Vittoria Accoramboni, nipote di Sisto V. Cronaca contemporanea, publicata de F. O. e corredata d'inediti documenti. s. l. 1862.

Guglielmotti, padre Alberto, Marco Antonio Colonna alla battaglia di Lepanto. Firenze 1861.

Gine triegsgeschichtliche Arbeit aus der Stille einer Alosterzelle. Pater Guglielmotti ist auf ähnlichem Gebiet bekannt durch seine Abhandlung: I bastioni di Antonio da S. Gallo, disequati per fortisicare ed ingrandire Civitavecchia; und in kurzem steht von ihm eine Schrift über die Festungsbaukunst in Italien im fünszehnten Jahrhundert zu erwarten. Die gegenwärtige Monographie über Marc Antonio Colonna und die Schlacht von Lepanto verräth ein wenig zu sehr das Bestreben des Versassers, seinen Helben auf Kosten des Genueser Seehelden Andrea Doria zu erheben; die Lebensbeschreibungen Doria's von Capelloni und von Sigonius sind ihm ganz unbekannt geblieben. G. Str.

Ginbelh, zur Geschichte ber Einwirfung Spaniens auf die Papftwahlen, namentlich bei Gelegenheit ber Bahl Leo's XI. im Jahr 1605.

(Sipungsberichte ber kais. Akademie d. Wiss. in Wien; phil. hist. Kl. Band XXXVIII. p. 251—283.)

Bersani, Stef., Storia del Cardinale Giulio Alberoni. Piacenza 1861.

Boncompagni, Carlo, sulla potenza temporale del papa. (XXX u. 332 p.) Torino 1861.

About, Ed., préliminaires de la question Romaine Paris 1861.

Zobi, Ant., la questione Romana esaminata nell' ultima sua soluzione. (48 p.) Torino 1861.

Liverani, Franc. Mons., il papato, l'impero e il regno d'Italia. Terza edizione. 8. (308 p.) Firenze 1861.

Giornale degli scavi di Pompei, publicato da Gius. Fiorelli, professore di archeologia nella R. Univ. di Napoli.

Bon August 1861 an monatlich ein Heft.

Giudice, Gius., Codice diplomatico di Carlo I. e II. d'Angiò, ossia collezione di diplomi, statuti, lettere reali ed altri documenti, le maggior parte inediti, che esistono negl' archivi nazionali, concernenti l'istoria e l'amministrazione politica etc. delle provincie Napolitane dal 1265 al 1309. Fasc. 1. Napoli 1861.

In 8 Heften vollständig.

Renzi, Salvatore de, il secolo decimo terzo e Giovanni da Procida. Libri XII. Studi storici morali. Napoli 1860. 61.

Valdesso, Gio. (Juan Valdez), le cento e dieci divine considerazioni. Halle 1860. 1861.

Neue Ausgabe von Ed. Böhmer, nebst einer italienisch geschriebenen Abhandlung: Cenni biografici sui fratelli Giovanni e Alsonso di Valdesso.

Ricciardi, G., Masaniello, ovvero storia della rivoluzione di Napoli del 1617, narrata alla gioventù. Napoli 1861.

Salinas, A., documenti relativi alla Sicilia, che conservansi nel R. Archivio di Torino. 8. (24 p.) Palermo 1861.

Lumia, Isidoro, la restaurazione Borbonica e la rivoluzione del 1860 in Sicilia. Palermo 1861.

## 24. Amerika.

Campe, Histoire de la découverte de l'Amérique, traduite de l'allemand; précédée d'une notice biographique par M. Larenaudière. 2 vol. 12. (515 p. et 2 grav.) Paris, Delalain.

Jeunesse, A., Découverte de l'Amérique, moeurs et coutumes. 16. (64 p.) Paris, Philippart.

Rohl, J. G., Geschichte ber Entbedung Amerita's von Columbus bis Franklin. 8. (V u. 454 S.) Bremen, Strad.

Popol Vuh, Le livre sacré et les mythes de l'antiquité américaine, avec les livres heroïques historiques des Quichés. Ouvrage original des indigènes de Guatemala, texte quiché et traduction française en regard, accompagné des notes philologiques etc. etc., composée sur des documents originaux et inédits; par l'abbé Brasseur de Bourbourg. 8. (CCLXXIX u. 372 p. u. 1 pl.) (T. 1 ber collection de documents dans les langues indigènes pour servir à l'étude de l'histoire etc. etc. de l'Amérique ancienne.) Paris, Bertrand.

Bancroft, G., History of the united states from the discovery of the American continent to the declaration of independence. New edit. vol. 6 and 7. 12. (Routledge.)

- — — Vol. 8. 8. (475 p.) Boston.
- Histoire des Etats-Unis depuis la découverte du continent américain. 1. partie. Histoire de la colonisation. Traduit par Isabelle Gatti de Gamond. T. 1. (359 p.) Bruxelles, Lacroix, van Meenen.

Barber, John Warner and Henry Howe, Our whole country; or the past and present of the United States, historical and descriptive, in 2 vols, containing the general and local histories and descriptions of each of the states, territories, cities and towns of the Union. 8. (1496 p.) Cincinnati 1861.

Fowle, N. C., A history and analysis of the constitution of the united states: with a full account of the confederations which preceded it. 12. (453 p.) Boston 1861.

Eyma, X., La république américaine. Ses institutions. Ses hommes. T. 1. 8. (414 p.) Bruxelles, Lacroix.

White and Black, A story of the southern states. 3 vols. 8. (960 p.)

Schröber, Dr. 3. Fr., Bashington und bie Belben ber Re-

Rapp. Illustrirt nach Orig. Gemälben v. A. Chappell. 1—8. Lief. gr. 8. (S. 1—256 mit 8 Stahlst.) New-York.

Benebey, I., Georg Washington. Ein Lebensbilb. 8. (223 S.) Freiburg im Br., Wagner.

Everett, E., The life of G. Washington. (348 p.) New-York and London.

Bafhington als Prafibent. Bon E. Reimann. 1. Thl. 4. Breslau 1861.

Diaries, the private, of George Washington, from October 1789 to June 1792, giving an account of his tours through New-England, Long Island and the Southern states, the opening of the first congress etc. etc. together with the diary of his tour over the Alleghany mountains, in 1753. Edited by Benson J. Lossing. 12. C. B. Richardson and Cie.

Witt, Cornélis de, Thomas Jefferson, étude historique sur la démocratie américaine. 2. édit. 8. (IV u. 572 p. et portr.) Paris, Didier et Cie.

Jones, Rev. Peter, Kahkewaquonaley: History of the Ojib-way Indians, with especial reference to their conversion to christianity; with a brief memoir of the writer and introductory notice by the Rev. G. Osborn. 8. (280 p.)

Mission de Canada, Relations inédites de la Nouvelle-France (1672-1679), pour faire suite aux anciennes relations (1615-1672), avec 2 cartes géogr. 2 vols. (XXVIII u. 748 p.) Paris, Douniol.

Remy, J., and J. Brenchley, A journey to Great Salt-Lake City. With a sketch of the history, religion and customs of the Mormons and an introduction on the religious movement in the United States by J. Remy. 2 vols. 8.

Helps, A., The Spanish conquest in America and its relation to the history of slavery and to the government of colonies. Vol. 4. 8. (510 p.)

Dalten, W., Cortes and Pizarro; the stories of the conquest of Mexico and Peru, with a sketch of the early adventures of the Spaniards in the new world. With illustr. by J. Gilbert. 12. (500 p.)

Dunbar, E. E., Mexican papers; containing the history of the rise and decline of commercial slavery in America, with reference to the future of Mexico. 1. series. (279 p.) New-York.

Samper, J. M., Ensayo sobre las revoluciones politicas

y la condicion social de las repúblicas Colombianas (hispanoamericanas); con un apéndice sobre la ortografia y la publacion de la confederacion Granadina. 18. (XV n. 341 p.) Paris, Thunot.

Nascimbene, L., Memoria y prospecto sobre la historia de la America meridional, ántes colonias de España. 8. (132 p.) Paris, Claye.

Bona, F. de, Cuba, Santo Domingo y Puerto-Rico. Historia y estado actual de Santo Domingo, su reincorporacion etc. etc. Estado actual político y economico de Cuba y Puerto-Rico etc. etc. 4. (IV n. 156 p.) Madrid, Bailly-Ballière.

de la Sagra, Ramon, Historia fisica, economica, politica, intellectual y moral de la isla de Cuba. Nueva edicion, considerablemente aumentada. Relacion de la ultimo viage del autor. 8. (255 p.) Paris, Hachette.

Ardouin, B., Etudes sur l'histoire de Haiti. T. 11. (366 p.) Paris, Dezobry.

Godet, Th. A., Bermuda: its history etc. etc. from the earliest period to the present time, with hints to invalids. 8. (270 p.) (Smith and E.)

Biblioteca Peruana de historia, ciencias y literatura, coleccion de escritos del anterior y presente siglo de los mas acreditados autores Peruanos, por Manuel A. Fuentes. T. 1. 2. Antiguo Mercurio Peruano. 2 vols. gr. 18. (688 p.) Poissy, Arbien.

Lorente, Seb., Historia de la conquista del Perú. 8. (509 p.) Poissy, Arbien; Lima.

Marmontel, Les Incas ou la destruction de l'empire de Pérou. Edit. revue et corrigée par Poussier. 18. (250 p. et grav.) bimoges et Isle, Ardant frères.

Prescott, W. H., Oeuvres. Histoire de la conquête du Pérou, précédée d'un tableau de la civilisation des Incas. Traduite de l'anglais par H. Poret, ancien prof. de philosophie au collége Rollin. Tome I. 8. (354 p.) Bruxelles, Lacroix, van Meenen et Cie.

El Perú en 1860 ó sea Anuario Nacional por Alfredo G. Leubel. Primer año. Lima Imprenta del "Comercio"1861. 8. (VIII u. 366 p.)

Baril, V. L., comte de la Hure, Les peuples du Brésil avant la découverte de l'Amérique. 4 à 2 col. (14 p.) Douai.

Joboatham, Ant. de Santa Maria. Novo orbe serafico Brasilico, on Chronica dos frades minores da Provincia do Brasil. Parte segunda (inedita). 2 vol. 8. (VI n. 622 p.) Rio de Janeiro 1859—61.

Actenstücke, Brasilischer Seite, betreffend die Kolonisation des Kaiserreichs. Periodische Zeitschrift in zwanglosen Hesten. Uebersetzt, commentirt und hrsg. v. Capit. 3. Hörmaher, 2. Jahrg. 4. Hest. (IV u. S. 165—226). 3. Jahrg. Hest 1. u. 2. gr. 8. (S. 1—207). Leipzig 1860 und 1861, Wagner.

#### 25. Afrita.

Gérard, J., L'Afrique du Nord. Description. Histoire. Armée. Populations. Administration et colonisation. Chasses. Le Maroc. Illustrations de J. A. Beaucé. 2. édit. 18. (411 p.) Paris, Dentu.

Beim, Lieut., Geschichte ber Kriege in Algier. 2 Bbe. Mit 2 chronol. Karten u. 1 lith. Plane in qu. Fol. u. gr. Fol. gr. 8. (XVI unb 616 S.) Königsberg, Theile.

Bertherand, A., Campagnes de Kabylie. Histoire médico-chir. des expéditions de 1854, 1856 et 1857. Avec une carte du théâtre des opérations militaires. 8. (XII u. 331 p.) Paris 1862.

Ameller, Victoriano de, Iuicio critico de la guerra de Africa, ó apuntes para la historia contemporánea, dedicados á la prensa periódica de todos los matices politicos. 4. (30 p.) Madrid.

Gay, Oscar, La Tunisie. Notice historique. Mai 1861. 8. (77 p.) Paris, Goupy et Co.

Cardon, Emile, Etude sur le progrès de la civilisation dans la régence du Tunis. 8. (67 p.) Paris, Dentu.

de la Primaudaie, F. Hélie, Le commerce et la navigation de l'Algérie avant la conquête française. 8. (323 p. avec une carte.) Paris 1861.

Palmer, W., Egyptian chronicles, with a harmony of sacred and Egyptian chronology and an appendix of Babylonian and Assyrian antiquities. 2 vol. 8. (1090 p.) Longmann.

Barth, Dr. Beinr., Reisen und Entbedungen in Rords und Central-Afrika in den Jahren 1849—1855. Im Auszuge bearbeitet. 12. (Schlußs) Liefrg. 2. Bb. gr. 8. (III u. S. 401—456.) Mit eingedr. Holzschn. u. 1 dromolith. Karte in qu. Fol. Gotha, A. Perthes.

Barth, Henri, Voyages et découvertes dans l'Afrique septentrionale et centrale pendant les années 1849 à 1855. Traduit de l'Allemand par P. Ithier. Livr. 3 à 6 (fin du tome 1er) avec grav., des chromolith., une belle carte et le portr. de l'auteur. T. 2.

(320 p.) T. 3. (340 p.) T. 4. (fin). (305 p.) Bruxelles, A. Lacroix Van Meenen.

Du Chaillu, P. B., Explorations and adventures in Equatorial Africa; with accounts of the manners and customs of the people and of the chace of the Gorilla etc. 8. (490 p.) (Murray.)

Ule, D., Sahara und Suban. Ein Beitrag für die erste beutsche Expedition nach Innerafrika mit einem Borwort über den Ursprung des Unternehmens. gr. 8. (XVI u. 31 S.) Halle, Schwetschke.

Schauenburg, Oberl. Dr. E., Die Reisen in Central-Afrita von Mungo-Part bis auf Dr. H. Barth und Dr. Eb. Bogel. 16. (Schluß-) Liefr. 2. Bb.: J. Richardson, H. Barth, Ab. Overveg, Ed. Bogel. gr. 8. (VIII u. S. 465—566) Lahr, Schauenburg u. Co.

Hall, H., Aardrijkskundig handboek van Zuid-Afrika. (Met 1 Kart.) 8. (10, 11, 164 en III bl.) Rotterdam, Bazendijk.

The Basutos, or twenty-three years in South Africa 8. (370 p.) (Nisbet.)

Meidinger, H., Die südafrikanischen Colonien Englands und die Freistaaten der holländischen Boeren, in ihren neuesten Zuständen. Mit statist. Belegen und 1 lith. u. color. Karte in qu. Fol. 8. (XII u. 216 S.) Frankfurt a. M., Sauerländer.

Living stone, D., A popular account of missionary travels and researches in South-Africa; with map and illustration. 8. (440 p.) (Murray.)

Gramberg, J. S. G., Schetsen van Afrika's westkust. gr. 8. (IV u. 380 S.) Amsterdam, Weytingh & Brave.

# 26. Nachträge.

Histoire des Musulmans d'Espagne jusqu'à la conquête de l'Andalousie par les Almoravides (711-1110) par R. Dozy. T. 1-4. Leyde 1861, E. J. Brill.

Nachdem der gelehrte Verfasser seit einer Reihe von Jahren arabissche Quellenwerke über die muselmännische Herrschaft in Spanien edirt und zahlreiche Abhandlungen über einzelne Partien derselben geschrieben hat, bietet er jetzt eine vollständige Geschichte der pyrenäischen Halbinsel, vom ersten Einfalle der Araber, unter Tarik und Musa, bis zu den Ersoberungen des Almoraviden Jusuf Ihn Tesuschin, welchen die mohammes danischen Spanier selbst aus Afrika herbeiriesen, um sie gegen Alphons VI.

von Kastilien zu beschützen. Der Verf. bietet übrigens noch mehr als ber Titel des Buches andeutet, benn er geht bis auf Mohammed zuruck und liefert eine vortreffliche Uebersicht der wichtigsten Begebenheiten des ersten Rahrhunderts der Sidjrah, mit besonderer Rucksicht auf den Ginfluß, den Die Spaltungen unter ben arabischen Stämmen auf Die Politik hatten, weil ohne genaue Kenntniß derselben häufig die wichtigsten Ereignisse in Andalusien unverständlich bleiben. Daß eine gute Geschichte der Araber in Spanien noch ein Bedürfniß unfrer Zeit war, wird wohl Niemand bezweiseln, eben so wenig, daß sie nur von einem historiker zu erwarten mar, ber, ohne Bermittlung, mit berfelben Sicherheit aus orientalischen wie aus occidentalischen Quellen schöpfen konnte. Man hatte bis gegen die Mitte bes 18. Jahrhunderts geglaubt, auch ohne arabische Schriften burchzukommen, später hielt man sich an die von Casiri in seinem Kataloge der Bibliothek bes Escurials mitgetheilten Auszuge aus arabischen Autoren, bis endlich im Jahr 1820 Conde's Wert erschien, und nun glaubten Afchbach, Romieu, Schäfer und andere, es fehle nicht mehr an dem nöthigen Material, um eine vollständige Geschichte ber Omejjaden in Spanien zu schreiben. Indessen hat sich nach und nach gezeigt, daß Conde das Arabische nicht gründlich verstanden hat und daber seine Uebersetungen unzuverlässig find, daß er ferner nicht Sandschriften genug zu seiner Berfügung hatte, um die Aufgabe zu lösen, die er sich gestellt hatte, und daß es ihm endlich eben so fehr an historischer Treue und Gewissenhaftigkeit, als an fritischem Sinne mangelte, benn wie schon B. Renan im journal des debats bemerkte, ist seine Geschichte "überreich an Unfinn und Berkehrtheit. Er macht zuweilen aus einem und bemselben Individuum zwei oder drei Personen. Manche Männer starben zweimal, hie und da sogar vor ihrer Infinitive werben für Städtenamen angesehen, und Versonen aus dem vierten Jahrhundert werden in das folgende versett und umgekehrt, weil ihm entgangen ist, daß das biographische Wörterbuch, beffen er sich bedient hat, verbunden war."

Die Eroberung Spaniens durch die Araber bildet eigentlich nur ein Seitenstück zu dem, was in Sprien, Persien, Egypten und andern Ländern sich ereignet hat, welche mit erstaunlicher Schnelligkeit in ihre Gewalt fielen. Man täuscht sich, wenn man alle diese glänzenden Waffenthaten ganz auf Kosten des religiösen Fanatismus sett. Die Beduinen der Wüste waren von je her, was H. Dozy auch schon bei seiner Darstellung des Lebens

Mohammed's bemerkt, in Glaubensangelegenheiten fehr indifferent. Kriegs: rubm und Beute maren für die Beduinen, aus welchen der bei weitem größere Theil ber arabischen Heere, bis zur Abbasidenzeit, bestand, minbestens eben so verlodend, als die im Koran bem Glaubenstämpen verbeißenen Wonnegarten des Jenseits mit ihren nie verblühenden Jungfrauen. Das Wunderbare der raschen Berbreitung des Jelams verschwindet auch jum Theil, wenn man die Buftande ber eroberten Lander und befiegten Bölker etwas näher ins Auge faßt. Sie trugen alle ben Reim ber Auf: lösung in sich und waren so morsch und angefressen, daß sie bei der erften unfanften Berührung gufammenfturgen mußten. In Berfien und Sprien sowohl als in Cappten, in der Barbarei und in Sicilien waren die Siege der Araber zum großen Theil das Werk des Verraths und Folge der Unzufriedenheit eines großen Theils der Bevölkerung mit ihrer Regierung. Berfien mar im fiebenten Jahrhundert durch viele Rriege gegen die Byzantiner geschwächt, durch Fehden unter dem Abel, welcher ben Sof beherrschte, in mehrere feindliche Lager gesvalten. Im westlichen Berfien, bem Sipe bes Saffanidenreichs, mar übrigens ein Theil ber Ginwohner arabischen Ursprungs, und diese nahmen die Araber mit offenen Armen auf. Aehnliche Verhältnisse bestanden in Sprien, wo die semitische Bevölkerung vorherrschend mar, welche die Romer und Griechen als ihre Bedruder, die stammverwandten Araber als ihre Erloser ansah, und es unterliegt keinem Zweifel, daß in der entscheidenden Schlacht am Fluffe Jarmuk (Hieromax), welche für ben Kaiser ben Berlust von Sprien nach sich zog, Verrath eines byzantinischen Generals dem Emir Chaltd den Sieg erleichtert hat \*). Auch in Egypten wurden die Griechen stets als Fremdlinge betrachtet, welche das Land in jeder Weise auszusaugen such: Roch größer war hier die Unzufriedenheit mit der Regierung, wegen bes kirchlichen Drucks, ber auf bem Lande lastete, benn die Kopten, die Nachkommen der alten Bewohner des Nilthals, waren Monophysiten, wabrend der Hof von Byzanz dem Dogma von einer dovvelten Natur Christi huldigte und dasselbe dem ganzen Reiche zu octropiren suchte, und so konnte dieses Land, mit einer Bevölkerung von mehreren Millionen, von zehn bis zwölftausend Arabern erobert werden. An der Unterjochung Siciliens

<sup>\*)</sup> S. bes Ref. Gefch. der Chalifen Bb. I. S. 45.

hatte der Berräther Euphemius, welcher ein Berbundeter des Aghlabiten Ziadet Allah war, den größten Antheil. Die Unterwerfung von Karthago wurde den Truppen Othman's durch die Empörung des Patriziers Gregorius gegen den Raiser erleichtert. Ceuta wurde den Arabern vom Grafen Julian überliefert, dessen Tochter Roberich, der König von Spanien, ent: Bon dem nach Rache burftenden Grafen Julian angespornt, ehrt hatte. und auf seinen Schiffen, seste Tarit nach Spanien über, wo ihm bie Sohne und Anhänger des gestürzten Konigs Witiza und die schwer gedrudten Juden eine hülfreiche Sand boten, mahrend bas vom Abel und ber Geiftlichkeit mißhandelte Bolt bem Kampfe gleichgültig zusab, und bas zum großen Theil aus Leibeigenen bestehende Heer sich auflöste, weil sie vom Roran mehr Heil erwarteten, als vom Epangelium, wie es in den Concilien zu Toledo interpretirt wurde. Man hat bekanntlich, weil die ältern occidentalischen Chroniken vom Grafen Julian nichts erwähnen, alles in ben spätern von ihm Erzählte für eine Erdichtung angesehen, seitdem man aber in glaubwürdigen arabischen Chroniten die Bestätigung bessen gefunden hat, was der Mönch von Silos zu Anfang des 12. Jahrhunderts berichtet, konnte kein begründeter Zweisel mehr aufkommen, benn ein Monch mochte etwas Aehnliches erdichten, um die raschen Siege der Mohamme: baner über die Christen zu erklären, die Araber aber, die überall nach Wunder haschen, wurden gewiß lieber allen Erfolg sich und Allah, als einem driftlichen Berbundeten zugeschrieben haben, wenn kein solcher vorhanden gewesen wäre. Uebrigens findet sich der Graf Julian nicht nur in den arabischen Chroniken, welche von der Eroberung Andalusiens hanbeln, sondern es ist auch in den Annalen Dsahabi's in dem nekrologischen Theile derselben von einem Entel des Grafen Julian die Rede, der sich zum Islam befehrte und den Namen Abd Allah annahm, mäh: rend sein Vater, ein Sohn Julian's, noch Christ war und Melik Pedro (Fürst Bedro) hieß, also jedenfalls in hohem Unsehen stand. geht nun in seinen Abhandlungen noch weiter und behauptet, daß sogar der fast gleichzeitige Jsidor von Beja schon vom Grafen Julian spricht. Bei der Erzählung, daß Musa, nach seiner Rudtehr aus Spanien, vom Chalifen zu einer schweren Gelobufe verurtheilt worden sei, heißt es nam: lich in der Chronik Isidor's: "quod ille (Musa) consilio nobilissimi viri Urbani, Africanae regionis sub dogmate catholicae fidei exorti, qui cum eo cunctas Hispaniae advertaverat patrias accepto, com-. plendum pro nihilo exoptat atque pro multa opulentia parum (parvum) impositum onus existimat etc." Da von einem edlen Urbanus, ber Musa auf seinen Feldzügen in Spanien überall begleitet haben soll, fich weder in arabischen noch in spanischen Berichten etwas findet, und bekanntlich ber Text Dieser Chromit burch die Abschreiber im bochsten Grade verdorben worden ist, so lag die Vermuthung nahe, daß iulianus in urbanus verwandelt werden konnte, besonders wenn man bedenkt, daß in den alten Handschriften bas i klein und ohne Punkt geschrieben murde, so baß iuli und urb leicht mit einander verwechselt werden konnten, eben so leicht konnte aus dem Worte exarci (exarchi), das ein unwissender Copist nicht verstand, das Wort exorti entstanden sein, das hier ohnehin nicht richtig ware, weil ber Genitiv nicht bazu paßt. Diefer fo verbefferten Stelle zufolge ware der Graf Julian nicht, wie man bisher glaubte, ein Basall bes Rönigs von Spanien, sondern ein Statthalter bes Raisers von Byzanz gewesen, und in der That gehörte Ceuta, seitdem der Konig Theudis, gegen die Mitte des fechsten Jahrhunderts, in Afrika geschlagen wurde, nicht mehr zu Spanien. Nichtsbestoweniger mochte aber ber Graf Julian in seiner isolirten Lage, fern von andern Provinzen des byzantinischen Reichs, und von feindlichen Arabern und Berbern umgeben, gesucht haben, bem spanischen Hofe, dem einzigen driftlichen in seiner Nähe, sich zu nähern, bis das Schickfal seiner Tochter ihn in die Arme der Araber warf. Roberich mag wohl schlecht gegen seine Glaubensbrüder in Spanien gehanbelt haben, er war aber kein Verräther gegen seinen Konig und sein Die Söhne bes Königs Mitiza hingegen, welche mit den ihnen untergeordneten Truppen Roberich im Stiche ließen, wollten allerdings ihm eine Niederlage bereiten, aber nur in der Hoffnung seine Stelle einnehmen zu können, denn sie glaubten nicht, daß die Araber Spanien für die Dauer besehen wurden, und in der That dachte selbst Musa, als er Tarik über die Meerenge schickte, nur an eine Razzia, und mißhandelte er sogar spater Tarik, weil er seine Befehle überschritten und die Razzia in einen formlis den Eroberungsfrieg verwandelt hatte. Tarik konnte sich aber nicht mit einem einfachen Raubzuge begnügen, als er bas heer ber Gothen in Auflösung sah, er rückte immer weiter vor und ward Herr eines von der Sklaverei entnervten Landes, deffen Bevölkerung zum Theil die Araber als Befreier begrüßte, welche auch in ber That Spanien auf eine Stufe ber Rultur brachten, die es schwerlich unter gothischer Herrschaft erreicht hatte.

Die Macht ber privilegirten Rlaffen, ber Geiftlichkeit und bes Abels mar gebrochen und nabezu vernichtet, unermegliche Landerstreden, welche reichen Batriziern gehörten, wurden confiscirt und unter den siegreichen Truppen vertheilt, so wurde bas Land von einer größern Zahl Eigenthumer mit mehr Sorgfalt angebaut, als es früher von Sklaven und Leibeigenen geschah, die nur für verhaßte Herrn arbeiteten. Die dienende Klasse war überhaupt unter ben Arabern nicht mehr so zahlreich, wie unter ben Römern und Gothen. Der Koran enthält manche Bestimmungen zu Gunften ber Stlaven, besonders wenn fie jum Islam gehörten, und wenn er auch ihre Emancipation nicht als bindendes Gefet vorschreibt, so wird fie boch als ein gottgefälliges Werk bargestellt. Auch bas Loos ber Leibeigenen war beffer unter ben Mohammedanern, benn fie murben gemiffermaßen freie Bachter, die nur einen Theil ber Erzeugniffe bes Bobens ihren Berrn zu überlassen hatten. Die noch übrigen Leibeigenen und Sklaven der Chris sten hatten sich nur auf moslimisches Gebiet zu begeben und bas moham= medanische Glaubensbekenntniß abzulegen, um so gleich frei zu fein, und wenn sogar manche Batrizier, um ihre Guter zu retten und von der Kopfsteuer befreit zu werden, Mohammed als Bropheten anerkannten, warum sollten es die Eklaven und Leibeigenen nicht thun, um frei zu werben? warum sollten sie sich nicht dem Koran zuwenden, der alle Gläubigen als Bruder ansieht, und ber driftlichen Geiftlichkeit ben Ruden tebren, welche, fo lang fie, unter ben Romern und ben erften fegerischen Gothen, ichwach mar, die Befreiung der Leibeigenen als ein göttliches Recht proclamirte und einmal zur Macht und zum Besite großer Landereien gelangt, ju welchen viele Stlaven und Leibeigenen gehörten, ihrer eigenen Lehre jumi: ber handelte, indem nicht nur die Emancipation der Leibeigenen auf unbeftimmte Zeit verschoben, sondern ihr Loos auch noch viel harter als unter ben Römern wurde.

Bie Spanien von Tarik und Musa (711) mit einer verhältnißmäßig geringen Truppenzahl untersocht wurde, weil ein Theil seiner Bewohner von einem Wechsel nur Gewinn erwartete, so wurde es vier und vierzig Jahre später, aus ähnlicher Ursache, von dem Omejjaden Abd Errahman, einem Enkel des Chalisen Hischam, erobert, der wunderbarer Weise dem allgemeinen Gemețel entronnen war, das über so viele andere Glieder seiner Familie von den Abbasiden verhängt wurde. Abd Errahman landete, nachdem er sich mehrere Jahre in Usrika herumgetrieben hatte, mit

einem einzigen Schiffden, im September 755, in Almunecar, und im Mai bes folgenden Jahres mar er herr von Cordova. Um biefes Bunber zu erklaren muß man auf die frühere Geschichte ber Araber in Spanien und auf die Spaltung unter ben Moslimen im übrigen Reiche gu-Wir haben zuerst ben Kampf bes alten heidnischen Abels gegen ben neuen zu ermähnen, welcher auch in Spanien sein Coo batte. Als Repräsentant bes Erstern gilt Muawia und seine Nachfolger in Damast, welche Illi und seine Nachkommen vom Throne stürzten, und anderen, von ben Gejährten Mohammed's unterstütten Pratendenten, ein blutiges Ende bereiteten. Nach der Eroberung von Medina, unter dem Chalifen Jezid, manderte ein großer Theil der moslimischen Aristofratie nach Afrika aus, folgte später Musa nach Spanien und suchte bort wieder die Stellung ein-Beit tiefer zunehmen, aus welcher fie im Often verdrängt worben mar. und andauernder mar die Spaltung zwischen ben Arabern, welche von Rabtan abstammten und beren Sauptsit Sudarabien oder Jemen war, baber sie auch Jemeniben genannt werden, und zwischen benen, welche von Abean, einem Nachkommen Jamail's abstammen, welche Mittel- und Rordarabien bewohnten und Maadditen heißen, nach bem Ramen eines Sohnes Diese Racenantipathie, welche vor Mohammed viele blutige Mbean's. Rricge erzeugte, murbe burch ben Islam feineswegs gemilbert, im Gegentheil, da es jest mehr Berührungspunkte unter ihnen gab, indem fie unter benfelben Sahnen tampfen, die Früchte ihrer Siege mit einander theilen, in einer und berselben Proving neben einander wohnen mußten, so brachte jeder Tag neue Beranlaffung zu Reibungen unter ihnen. Der Chalife Muamia gehörte bem Geschlechte Maabb's an, boch war er in Sprien beliebt, obgleich die Jemeniden hier vorwiegend waren, weil feine Gattin, die Mutter feines Nachfolgers Jezid, aus einer Jemenibifden Familie mar. Rach dem Tode Jezid's, als der Thron frei mar, wollten Die Maabbiten keinen Chalifen, beffen Mutter und Großmutter Jemeniden waren, sie wurden aber in der Chene von Rahit, bei Damast, gefchlagen, und Merman bestieg ben Thron, unter ber Bedingung, daß Chalid, ber von mutterlicher Seite ein Jemenide war, fein Nachfolger fein wurde. Albd Allmelik, ber Cohn Merman's, ber trop biefer Bestimmung boch zum Chalifat gelangte, schwantte lange zwischen Jemeniden und Maadditen, bis er endlich, als der tapfere Haddjadj, der zu Letteren gehörte, seinen wan: tenden Thron befestigen sollte, ihm und seinen Stammgenossen die bedeutenbsten Stellen in seinem Reiche verlieh. Unter Welid wurden die Jemeniden noch mehr vernachlässigt und mißhandelt, und selbst Musa, der in Afrika und Spanien so viel Ruhm, aber freilich auch große Schate erworben hatte, mußte froh sein, mit einer bedeutenden Geldbuße bavon zu kommen. Mit Suleiman erhielten wieder die Jemeniden, die er ichon als Kronpring beschütte, die Oberhand, und alle Freunde und Anhanger Haddiadi's, ber zu seinem Glud vor Welid ins Grab gestiegen mar, murben ihrer Stellen entsett, jum Theil auch eingekerkert, hingerichtet oder zu Tod gefoltert, wie Ruteibn und Mohammed Ibn Kasim, welche die Grenzen des Chalifenreichs über Samarcand und bis an den Indus ausgebehnt hatten. Omar II. war eine Ausnahme unter ben Omejjaden, in so fern als ihm der Glaube über alles ging, und er ohne Rudficht auf irgend eine Bartei jedem gerecht sein wollte. Sein Nachfolger Sischam neigte fich zuerft zu den Jemeniden, spater aber, weil die Maadditen geborsamere Wertzeuge maren, die jedes Mittel ergriffen, um seine habgier zu befriedigen, vertraute er die bedeutenosten Bosten, unter andern auch die Statthalterschaft von Afrika, welcher die von Spanien untergeordnet war, dem Maadditen Obeidallah an, obschon in Afrika sowohl als in Spanien, neben den damals ichon bekehrten Berbern, die jemenidische Bevölkerung porherrschend war. Folge dieser Ernennung war ein allgemeiner Aufstand ber Berber, welche zwar an Gott und Mohammed glaubten, aber nicht an die Berechtigung bes Chalifen fie wie Sklaven zu behandeln, die überhaupt zur Bartei der Charidiiten gablten, d. h. nach orthodor muselmannischen Begriffen, zu ben Rebellen, welche nicht zur islamitischen Gemeinde gehörten, die wir aber gang einfach als Verfechter ber Volkssouperänetät bezeichnen können. Die Araber wurden aus dem Westen Afrita's vertrieben, und der Chalife hischam mußte neue Truppen aus Sprien schiden, um ben Aufstand zu bampfen. An der Spiße dieser Truppen aus Sprien ftanden Rolthum und fein Neffe Baldi, welche Maabbiten waren, und Thalaba, ber einem jemenidischen Geschlechte angehörte. Trop aller Antipathie, welche zwischen Kolthum und seinen Sprern einerseits, und ben in Ufrika unter Sabib stehenden Truppen andrerseits herrschte, war doch die Gefahr zu groß, als daß sie sich nicht vereinigt hätten, um die Berber zu bekämpfen, die alle Araber als Feinde ansahen. Sie wurben aber bennoch von ben für ihre Freiheit kampfenden Berbern geschlas gen. Kolthum wurde getödtet und sein Neffe Baldi genöthigt, da ihm

ber Rudzug abgeschnitten war, mit seinen Reitern nach Westen zu flieben und sich nach Ceuta zu werfen, wo er den in der Belagerungskunft unerfahrenen Berbern Widerstand leiften konnte. Diesen blieb nichts übrig, als die ganze Umgebung von Ceuta zu verwüsten, um Balbj auszuhungern. Balbj konnte in feiner verzweifelten Lage nur von Spanien Sulfe erwarten, um diese Zeit war aber Abd Almelik J. Katan Statthalter von Spanien, ein Medinenser, der in den Reihen seiner Stammgenoffen bei harra gegen Die Sprer gefochten, und nach ber Niederlage mit vielen andern Medinen: sern nach Afrika und später mit Musa nach Spanien ausgewandert war. Dieser war keineswegs geneigt, den Sprern, welche in seinen Augen gottlose Menschen waren, die Ueberfahrt nach Spanien zu gestatten, ja er verbot bei Todesstrafe, ihnen Lebensmittel zuzuführen, und ließ einen Araber, der bieses Berbot übertrat, prügeln, blenden und mit einem hunde aufhangen. Balbi mit seinen Sprern batte in Ceuta verhungern muffen, wenn nicht ein allgemeiner Aufstand der Berber Abd Almelik genöthigt hatte, ibn nach Spanien zu rufen. Die Berber in Spanien wurden zwar weniger gedrudt als in Ufrita, boch maren auch fie voll Neid und haß gegen bie Araber, benn fie maren, unter Tarit, die eigentlichen Eroberer bes Lanbes, und boch hatte Mufa mit feinen Arabern die Früchte bes Sieges gepflückt, welchen Tarik mit seinen 12000 Berbern über Roberich bavon getragen hatte. Die Araber hatten sich den besten Theil der Beute, die herrschaft über das Land, und die fruchtbarften Provinzen, das eigentliche Andalufien, zugeeignet, mabrend fie ben Berbern unfruchtbare Cbenen ober Gebirgsgegenden anwiesen, wo sie immer von Christen beunruhigt wurden. Kein Wunder daß sie, bei der Kunde von dem Aufstande und den Siegen ihrer Brüder in Afrika, den von dort her kommenden politischen und reli= giösen Missionaren ein geneigtes Ohr liehen und auch zu ben Waffen griffen, um die Araber zu vertilgen. Nachdem sie über die zerstreuten Araber im Norden Spaniens, wo sie felbst die Mehrzahl bilbeten, bergefallen und mehrere Abtheilungen arabischer Truppen geschlagen batten. welche Abd Almelik gegen sie fandte, vereinigten sie sich zur Bahl ei= nes Oberhaupts und beschlossen in drei Abtheilungen gegen Toledo, Corbova und Algestras zu ziehen. In letterer Stadt wollten sie sich ber Flotte bemächtigen, um Balbi und seine Sprer in Ceuta anzugreifen und fich durch afritanische Berber zu verstärken. Abd Almelik mußte alfo, wollte er nicht selbst mit allen Arabern zu Grunde geben, seine Antipathie gegen

bie Sprer unterdrucken und Baldi nach Spanien rufen, ber bald bie Berber zu Paaren trieb. Raum war aber der Aufstand unterbrückt, als ber alte haß von beiden Seiten wieder erwachte und endlich Baldj einen gunftigen Moment ergriff, um sich Cordova's zu bemeistern, auch von feinen rachedurstigen Sprern sich bereden ließ, den neunzigjährigen Abd Almelik in entehrender Beise todten zu laffen. Baldi selbst wurde bald nachher in einem Kriege gegen die Medinenser, mit benen sich auch die Berber verbundet hatten, todtlich verwundet, boch blieb der Sieg den Sprern, welche, der Bestimmung des Chalifen gemäß, Thalaba zum Oberhaupte wählten, einen Jemeniben, ber mit noch mehr Barte als sein Vorganger gegen die Medinenser verfuhr, so daß die Gemäßigten seiner eigenen Bartei von ihm abfielen, als Abu:l: Chattar vom Statthalter von Afrika jum Emir von Andalusien ernannt wurde. Abu-I-Chattar war ein Jemenibe, ber, wo er konnte, seine Stammgenossen bevorzugte, auch mehrere Maad: biten, worunter Sumeil, einen ihrer Scheichs, mißhandelte. neuen Kriegen, Sumeil behielt die Oberhand, mar aber klug genug, um nicht felbst ben Namen eines Statthalters zu führen, sondern diese Burde Jusuf, einem Abkömmling bes tapfern Okba, zu verleihen, ber aus edlem mekkanischen Geschlechte entsprossen war. Nun wurde Rache an den Jemes niben für frühere Bergeben genommen, bis auch fie zu ben Baffen griffen, aber in der Schlacht bei Secunda eine furchtbare Niederlage erlitten. Sie waren so geschwächt, daß sie mehrere Jahre mit verbiffenem Brimm die Herrschaft ber Maadditen ertrugen, bann traten fie aufs Neue auf, von Kureischiten unterstütt, die auf größern Abel Anspruch machten, als Jusuf nach: weisen konnte, und von Berbern, die bei jeder Gelegenheit gegen die herr= ichende Bartei zu tampfen bereit maren, immer in ber hoffnung, mit ber Reit die Gewalt an fich reißen zu konnen. Aber auch dieser Bersuch icheis terte an der Tapferkeit und gegenseitigen Opferwilligkeit der Maadditen.

In diesem Zustande befand sich Spanien, als Abd Errahman, nach mehrjährigen Leiden und Gesahren, in Almunecar landete. Er hatte seinen Freigelassenen, Bedr vorausgeschickt, um Bündnisse zu schließen. Dieser hatte sich zunächst an die Freigelassenen der Omejjaden gewendet, für welche es Ehrensache war, ein Glied ihrer ehemaligen Schupherrn zu unterstüßen, er hatte es auch versucht, Sumeil zu gewinnen, der mit Jusuf nicht mehr ganz zusrieden war, und als von dieser Seite nichts zu hossen war, endlich sich an die Jemeniden gewendet, auf die er zählen konnte, wo es galt die

Maabbiten zu verbrangen, und sich eine Gelegenheit bot, für bie Schlacht bei Secunda Rache zu nehmen. Jusuf und Sumeil waren in den nordlichen Brovingen, wo fie die Rebellen gludlich befiegt, wie gewöhnlich aber auch ihren Sieg mißbraucht hatten, indem sie die Häupter der Kureischiten hinrichten ließen, was unter ihren eigenen Truppen große Unzufriebenheit erregte. Als Sumeil, bei der Kunde von der Landung eines Omejjaden ihm alsbald entgegen ziehen wollte, fand er die Truppen schwie-Die Jemeniden besertirten in der ersten Nacht, und selbst die übrigen wollten erft von den Strapapen dieses Feldzugs ausruhen, ebe fie einen zweiten im Winter unternehmen sollten. Jusuf sah sich genöthigt nach Corbova zurudzukehren, hoffte übrigens auch, Abd Errahman wurde nicht nach bem Throne geluften und zufrieden sein, wenn er ihm die Mittel zu einem angenehmen Brivatleben bieten murbe. Abb Errahman batte fic vielleicht mit ben von Jusuf ihm angebotenen Geschenken begnügen muffen, benn seine Freigelassenen saben es zwar für eine Pflicht und Chrensache an, ihn zu beschüten, aber nicht ihn auf ben Thron zu beben, wenn nicht einer seiner Gefandten ein Renegat gewesen ware, ber burch einen schlech: ten Wit ben Sauptling ber Freigelassenen beleidigte. Dieser mißhandelte ben Renegaten, beantwortete Jusuf's Brief nicht, und nun galt es alles zu wagen, um Abd Errahman den Weg zum Throne zu bahnen. Winter verging in Ruftungen von beiden Seiten, und am 14. Mai 756 schlug Abd Errahman seinen Gegner aus bem Felde, nachdem er ihn, um Lebensmittel zu erhalten und bei dem Uebergang über den Guadalquivir nicht beunruhigt zu werden, aufs Neue hatte glauben laffen, er sei bereit sich ihm zu unterwerfen.

Es wäre überflüssig, hier die Geschichte der Regierung Abd Errahman's auch noch mitzutheilen, obgleich sie manches bietet, was man vergebens in andern Büchern sucht; das schon Mitgetheilte genügt wohl, um die Leser zu überzeugen, daß die Geschichte Spaniens unter muselsmännischer Herrschaft von der Feder eines tüchtigen Orientalisten ganz anders dargestellt wird, als von der eines noch so gewandten Historiters, dem die arabischen Quellen nicht zugänglich sind. Es ist freilich nicht alles neu, was hier, namentlich über die ältere Geschichte der Araber, geboten wird. H. Dozy hat aber die Arbeiten seiner Borgänger durch siessiges Studium sich so angeeignet, daß bei ihm Alles wie aus einem Guß zu sein scheint. Die tiesste Gesehrsamkeit verstedt sich hinter

einer klaren, lebendigen, oft hinreißenden Darstellung, und ohne daß der gewöhnliche Leser es merke, sindet man häusig in wenigen Zeilen das Resultat langer mühsamer Forschung zusammengedrängt. Wir wollen hier nur einige Beispiele hievon aus dem letten Bande anführen, welcher von den kleinen Staaten, nach dem Sturze des Chalisats, handelt.

In ber zweiten Salfte bes elften Jahrhunderts, als Babis, ber Fürst von Granada, und Mutadhid, der Fürst von Sevilla, um die Berricaft über Malaga stritten, wird berichtet, daß schließlich Ersterer sie behielt, obgleich die arabische Bevölkerung für Mutadhid mehr Sympathie hatte, als für Badis, der ein Berber war. Mitten in ihrem Unglud, beißt es bann, hatten die Araber von Malaga body den Trost zu hören, baß ber Ginfluß ber Juben am hofe von Granada sein Ende erreicht babe, es war ein Troft für fie, benn religiöfer Fanatismus hatte großen Antheil an ihrer Antipathie gegen Badis, welcher die Bezirswürde zuerst bem Juben Samuel, und als bieser starb seinem Sohne Jusuf übertragen hatte. Sie waren freilich gewandte Staatsmanner und, was zu jener Beit in Spanien auch fehr wesentlich war, wissenschaftlich gebildete Manner, die sowohl durch ihre Beredtsamkeit als durch dichterisches Talent und ausgebehnte Sprachkenntnisse glanzten, aber sie waren eben Juden, Samuel fogar ein frommer Jude, und Jusuf, wenn auch in religiöser Beziehung gang indifferent, boch wenigstens dem Ramen nach dem Glauben seiner Bater noch angehörend. Manch andere moslimische Fürsten hatten wohl schon Juden oder Christen zu vertrauten Freunden und Geschäftsführern gehabt, aber keiner vor Babis hatte es gewagt, gegen alle Vorurtheile nicht nur, sondern auch gegen alle Tradition, Bekennern des mosaischen Glaubens das erste Amt im Staate anzuvertrauen. Leicht war es naturlich benen, welche Jusuf perfonlich haßten, bas ganze Bolt gegen ibn aufzustacheln, benn außer manchen, welche es gesetwidrig fanden, daß ein Nichtmoslim über Moslime herrsche, gab es auch viele, welche die Juden haßten und mehr noch beneideten und nach ihren Reichthümern lüstern wa-Ein Theologe aus Elvira, Namens Abu Ishak, gehörte zur ersten Classe; er suchte ein hohes Amt am Hofe, bas er nicht erhielt, und er nahm Rache an Jusuf burch ein Gebicht, welches er unter bem Bolfe verbreitete und bas seine Wirkung nicht verfehlte. In Granada, heißt es in diesem Gedichte, fand ich die Regierung in den handen ber Juden, überall gebietet einer Dieser Berruchten, sowohl in ber Hauptstadt, als in

ben Provinzen. Sie erheben die Steuern, sie führen gute Tafel und tras gen kostbare Rleider, mahrend die Glaubigen in abgenutte Lumpen gebullt sind. Alle Staatsgeheimnisse sind ihnen bekannt — wie unklug, fie Berrathern anzuvertrauen! — Die Glaubigen begnügen sich mit einem Mahl für einen Dirhem, mahrend sie im Palaste an Lederbiffen sich fattigen. D ihr Gläubigen! sie haben euch um die Gunft eures herrn gebracht, und ihr duldet es? Ihr Gebet ertont wie das eurige, bort ihr es nicht?. sie schlachten Dofen und Schaafe auf euren Markten, und ihr muffet effen, mas ihnen verboten ist \*)... Beeilet euch, ihn (Jusuf) als Opfer zu schlachten, er ist ein fetter Sammel. Verschonet auch seine Bermandten und Berbundeten nicht, sie haben auch unermegliche Schape aufgehäuft. Seht es nicht als einen Verrath an, wenn ihr fie tobtet, ein wahrer Verrath ist es ihre Herrschaft länger zu ertragen. Neben ibnen find wir verachtet, und man follte glauben, wir waren alle Uebelthater, und sie alle ehrliche Leute u. s. w.

Dieses Gedicht machte zwar auf Badis wenig Eindruck, aber die Berber schwuren, solche Schmach nicht länger zu tragen, und um Jusuf zu stürzen, klagten sie ihn des Einverständnisses mit dem Fürsten von Almeria an, gegen welchen Badis Krieg führte, und so abgeschmackt auch diese Anklage war, da Jusuf, welcher in Granada allmächtig war, nichts dabei gewinnen konnte Badis zu verrathen, den er ganz in seiner Gewalt hatte, so wurde sie doch von denzenigen geglaubt, welchen es nur darum zu thun war, die reichen Juden auszuplündern. Das Bolk erstürmte den fürstlichen Palast, in welchen Jusuf sich beim Ausbruch des Tumults gestüchtet hatte, ermordete ihn und mehrere tausend andere Juden, deren Wohnungen natürlich ausgeplündert wurden.

Ein Seitenstück zu diesem Jusuf bildet der jüdische Minister Saad Ebdaulah, welcher das ganze Vertrauen des Persischen Ichan Argun besaß, und natürlich den Mohammedanern verhaßt war, welche mit Ent=

<sup>\*)</sup> Dogy übersetzt hier unrichtig: vous mangez sans scrupule la chair des animaux tués par eux. Das ist aber Moslimen nicht verboten, die überall vom Fleische der Thiere genießen, das Juden oder Christen geschlachtet haben. Es heißt im Texte Atrif, es ist das hebräische Cerefa, das ursprünglich ein von einem Raubthiere zerrissenes Thier bedeutet, dann jedes Thier, bessen Fleisch nicht genossen werden darf wegen tödtlicher Krankheit an der Lunge oder andern Theilen des Körpers.

seine Ehrlickeit und Rechtschaffenheit wurde selbst von gehässigen moshammedanischen Autoren nicht angetastet, noch weniger seine Fähigkeit zu regieren, aber sie behaupten, er sei damit umgegangen den Islam zu untergraben, und eine neue Religion zu stiften. Argun nahm seinen treuen Minister in Schutz, so lang er konnte, als er aber auf dem Todtenbette lag, wurde er getödtet, und die moslimische Bevölkerung mißhandelte alle Juden im Reiche.

Wie in Persien und in Spanien die Mohammedaner sich gegen die Herrschaft eines Juden auflehnten, so empörten sie sich in Egypten, selbst gegen den mächtigen Sultan Mohammed Ibn Kilawun, als er Chriften zu seinen Geheimsecretären oder Finanzministern wählte. Er erhielt anonome Briefe, welche ihm jum Borwurf machten, daß er Chriften über die Als dieß nicht wirkte, wurden viele Kirchen Moslimen herrschen laffe. niedergebrannt ober eingeriffen, und als ber Gultan die Chriften beschütte, wurden mehrere Stadttheile angezundet, und die Christen als Brandstifter angeklagt. Obgleich aber auch einige Christen, um den grausamen Folterqualen zu entgeben, sich für schuldig bekannten, blieb Mobammed doch unerschütterlich, bis eines Tages, als er ausritt, etwa 20,000 Menschen mit Fahnen sich um ihn drängten, und ihn, als islamitischen herrscher, mit drohender Diene aufforderten, fie gegen die Chriften zu schützen. Jest erst entschloß er sich die Christen aus dem Dienste zu entlassen und die alten Berordnungen wieder zu erneuern, welche den Christen verboten, sich wie Moslime zu kleiben, auf Pferben zu reiten, Baffen zu tragen u. bergl.

Der Sultan Mohammed hatte eben so wenig Borliebe für die Christen, als Badis für die Juden. Jener suchte tüchtige und zu allem brauchbare Fisnanzmänner, die er unter den Christen eher fand, weil sie von jeher als Secretäre in den verschiedenen Kanzleien angestellt waren und weniger Rücksicht auf Gesetz und öffentliche Meinung zu nehmen hatten, als Moshammedaner. Christen oder christliche Apostaten waren ihm auch nicht gesfährlich, da sie nur an ihm eine Stütze sinden konnten, während seine argwöhnische Natur ihm nicht gestattete Mohammedanern Gewalt und Sinssluß einzuräumen, die sie zu seinem Sturze mißbrauchen könnten. Auch Badis sand unter den Berbern nur gute Soldaten aber keine brauchbaren

Staatsmanner, den Arabern, welchen seine Herrschaft verhaßt war, konnte er nicht trauen, noch weniger einem Christen, da zu seiner Zeit die driste lichen Fürsten schon wieder als Eroberer auftraten, und so mußte seine Wahl auf Juden fallen.

Ueber Jusuf und seinen Bater Samuel hat Munk im Journal asiatique de Paris und nach ihm Dozy in seiner Ginleitung zur Chronik bes Ibn Abhari, fo wie in bem ersten Bande seiner Denkwürdigkeiten, noch Weiteres mitgetheilt; von diesem Gedicht hat aber Munk nur einige Strophen gekannt, und unser Berf. hat das Uebrige in dem biographis schen Werke Ibn Alchatib's gefunden, von welchem die Berliner Bibliothek ein Eremplar besitt. Daß übrigens ber Dichter in Bezug auf bas bobe Unsehen ber judischen Minister nicht zu viel gesagt hat, geht aus einem Lobgedichte des mohammedanischen Dichters Muntafil an Samuel, ben Bater Jusuf's, hervor. hier heißt es, nachdem feine Freigebigkeit über die aller Freigebigen des Oftens und Westens erhoben wird: "Rönnten die Menschen Bahrheit von Jrrthum unterscheiden, so wurden fie ihre Lippen nur auf beine Sand bruden, welche Glud fpendet, ftatt ben schwarzen Stein in Metta zu kussen." Jusuf mar übrigens selbst bei seinen Glaubensgenoffen nicht so beliebt, wie sein Bater es mar, obgleich er ihm an wissenschaftlicher Bildung so wenig als an Freigebigkeit und staatsmännischer Fähigkeit nachstand. Jusuf war aber schon ein in Anseben und Reichthümern aufgewachsener Aristokrat, ber mit Geringschätzung auf das Bolf herabsah, während Samuel ursprünglich nur ein gemeiner Specereihandler mar, ber baburch bekannt murbe, bag er für einen feiner Nachbaren Briefe schrieb, welche so schon stylisirt waren, daß ber Bezir bes Fürsten von Granada, an den sie gerichtet waren, ihn als seinen Secretar anstellte und vor seinem Tobe seinem Fürsten als seinen Rachfolger empfahl. Er vergaß aber nie seine frühere untergeordnete Stellung, suchte sie auch nicht zu verbergen und blieb wohlwollend und freundlich gegen Jebermann.

Auch über den als Cid oder Sid bekannten Rodrigo Diaz de Bivar finden sich einige Stellen im vierten Bande dieses Werkes, aber nur geslegentlich, denn die ganze Geschichte dieses Helden ist aussührlich im zweisten Bande der Denkwürdigkeiten behandelt und aus neuen gleichzeitigen arabischen Quellen ergänzt und beleuchtet. Wer diese Geschichte mit Aufmerksamkeit liest, wird wohl fragen, warum ist der Sid schon nach fünfzig

Jahren als ber größte Seld bes elften Jahrhunderts in Bolksliedern befungen worben? Wir sehen in bem historischen Sid einen Christen, ber seine besten Rabre im Dienste der maurischen Fürsten von Saragossa zugebracht und manche Proving seines Baterlandes schrecklich verwüstet hat; wir finden in ihm einen Abentheurer, dessen Solbaten größten Theils zum Abschaum der muselmannischen Gesellschaft gehörten, der bald für Christus bald für Mohammed kampfte, je nachdem er hohen Sold ober reiche Beute zu erwarten hatte, ber gleich im Beginn feiner Laufbahn burch abscheulichen Berrath bem Fürsten Sancho von Castilien bas Königreich Leon überlieferte, bem weber ein Bertrag noch ein Gib heilig war, ber seine Gefangenen langsam verbrennen ober von Sunden gerreißen ließ. Demohngeachtet wurde er von feinen Zeitgenoffen hoch gefeiert, weil, wie ber Berf. richtig bemerkt, fie an seine Handlungen einen gang andern moralischen Maakstab anlegten, als wir. Der spanische Ritter jener Zeit brauchte sich weder für sein Vaterland noch für seinen Glauben zu schlas gen, wenn er nur tapfere Waffenthaten vollbrachte, so war er geachtet. Menschlichkeit gegen überwundene Feinde von anderm Glauben gehörte zu ben großen Ausnahmen. Lift und Schlauheit, besonders im Kriege, gablten bei ben Arabern wie bei ben dristlichen Spaniern zu ben Vorzügen eines helben, und felbst ber ibealisirte Sib ber Sanger barf, um sich Geld zu verschaffen, zwei Kisten mit Sand gefüllt als Unterpfand zuruclaffen und ben Darleiber versichern, fie enthalten große Schate. bewunderte ihn als tapfern Ritter, ber mit seinem Schwerte und seiner Gewandtheit sich ein Fürstenthum erworben hatte. Die Castilianischen Dichter feierten ihn aber auch gang besonders barum, weil er die ihnen verhaßten Könige von Leon, die sie als Fremdlinge betrachteten, baufig bekampste, barum wird er in der cronica rimada den Königen gegenüber so hoch gestellt, daß er im Kriege mit ihnen als Sieger und im Frieden als ihr Führer und Rathgeber erscheint. Erst im breizehnten Jahrhundert, als die Sitten sich verfeinerten und veredelten, und die wahren ritterlichen Gefühle erwachten, fab man ein, daß ber Sib, wie er in der Wirklichkeit war, nicht mehr gefallen konnte, und schon in ben "gesta" tritt uns ein gang andrer Sid entgegen. Der Sid wird ein frommer Christ, der in jeder schwierigen Lage betet und nach jedem Siege Gott dankt, der ihn daher auch beschützt und ihm im Traume den Engel Gabriel fendet, um ihn ju troften. Er bient feinem Ronige und

seinem Baterlande mit ber größten hingebung und beugt sich vor seinem Fürsten, auch wenn er ihn nicht zu fürchten bat. Er ist selbst gegen seine Feinde ein Mufter von Großmuth und Gute. Im sechzehnten Jahrhundert machten ihn die Romanceros zu einem galanten und sentimentalen Liebhaber, die Monche aber zu einem Heiligen; nicht Alle, denn die meiften hielten es mit den Fürsten, welche die Kirchen und Klöster wieder aufbauten, die von den großen Herren beraubt und niedergebrannt worden waren. Bur höchsten Verehrung erhoben ihn die Benediktiner, in deren Aloster er begraben wurde, und wo viele Reliquien von ihm aufbewahrt lagen; er war nicht mehr blos ein frommer Christ, ein edler Mensch und ein tapferer Ritter, sondern ein Beiliger, von dem sie die wunderbarften Legenden zu erzählen wußten. Bekanntlich verlangte Philipp II., gerade ber Fürst, welcher keinen hauch von Freiheit in seinem Lande buldete, baß ber Papst ben Sid unter die Bahl ber Beiligen aufnehme, ben Sib, ber mehr Muselmann als Christ war, ber felbst im Grabe fein arabisches Costum trug, und ben bas Bolt nur barum so vergötterte, weil es ibn als einen Rampfer für seine Freiheit und seine Rechte ansab.

Weil.

Vreede, Mr. G. W., Inleiding tot eene geschiedenis der Nederlandsche Diplomatie. II, 2. (XII, 320 u. 144 p.) 8. Utrecht 1861.

Von vorliegendem Werke des um die Geschichte ber Niederlande im 17. und 18. Jahrhundert so verdienten Verfassers erschienen die beiden ersten Bande 1856 und 1858. Der eigentliche Blan besselben war eine bistorische Darstellung des diplomatischen Geschäftsganges in ber alten Republik und des Wirkungskreises der verschiedenen dabei betheiligten Behörden und Beamten. Der 1. Band lieferte eigentlich ichon bas Gange bis auf die Geschichte des Rathspensionariats von Holland. Die intereffanten neuen Gesichtspunkte, unter benen ber Berf. bas ziemlich reiche Material behandelt, die vielen wichtigen Einzelnheiten, die dabei zur Sprache kommen, verleihen gerade biefem 1. Band außerordentlichen Werth. Mit dem zweiten Bande ift ber Berf. indeß von seiner ursprunglichen Absicht abgewichen, indem er nach einer turzen Darstellung ber amtlichen Wirksamkeit bes Rathspenfionars eine fortlaufende Geschichte ber auswärtigen Politik Holland's von 1572-1618 giebt, die im por liegenden Bande bis zum Jahr 1650 fortgesett wird. Leider bat es ber

Berf. aufgegeben, bas Werk ununterbrochen fortzuführen, vielmehr will er zunächst ben Zeitraum von 1795-1810 behandeln, da berselbe ibm für ben eigentlichen 3med bes Buches, ber Bilbung practischer Staatsmanner ju bienen, geeigneter scheint. Bei bem Mangel an umfassenben und gelehrten Bearbeitungen der gesammten auswärtigen Politik der vereinigten Niederlande in dem genannten Zeitraum leistet bes vorliegende Werk inbeß auch der Wissenschaft recht gute Dienste, um so mehr, ba allen drei Banben gablreiche bisher ungebrudte Aftenstude aus nieberlandischen Urdiven als Beilagen hinzugefügt sind. Andererseits ift freilich nicht zu verkennen, daß es an erheblichen Mängeln leibet. Erstens ist weder das handschriftliche noch das gedructe Material in hinreichend vollständigem Maße benutt. Deutsche Werke findet man fast gar nicht erwähnt; Bufenborf's Res gestae Friderici Guilelmi fennt Breede nur aus ben in Belming's Geschichte bes preußischen Staats befindlichen Citaten. Ferner ist die Behandlung des Stoffes höchst ungleichmäßig; der Verf. hat sich bald von seinem speziellen Interesse an einzelnen Bunkten, bald ber que fälligen Reichhaltigkeit des Materials verleiten laffen, Manches ganz ausführlich barzustellen und zu erörtern, mahrend vieles Wichtigere flüchtig und furz abgemacht wird. Das Ganze macht mehr ben Eindruck an ein: ander gereihter Bruchstude, als einer in sich jusammenhangenden spftema: tischen Darstellung, die es boch feinenfalls erlaubt haben murbe, unter bem Zeitraum 1621—1629 so ganz beiläufig die ganze Geschichte der Bezie-H. P. hungen zu Brandenburg bis 1672 mitzunehmen.

Knottenbelt, W. C., Geschiedenis der Staatkunde van Johan de Witt. 8. (IV u. 186 p.) Amsterdam 1862.

Wie es vielen großen Männern gegangen ist, hat auch de Witt noch keinen seiner würdigen Biographen gefunden. Dem in Holland lebs haft gefühlten Bedürsnisse nach einer genügenden Geschichte des Staatssmannes sucht vorliegende, von einer holländischen wissenschaftlichen Gesellschaft gekrönte Schrift, wenigstens zum Theil abzuhelsen. Der Verfasser beabsichtigte nur eine historische Skizze der Politik de Witt's zu geben und verzichtete auf völlige umfassende Verarbeitung des Materials. Gleichswohl ist die Schrift wegen der klaren und nüchternen Beurtheilung und der gründlichen und geschickten Benutzung der de Witt'schen Correspondenz auch für die Wissenschaft von Werth. Vorzüglich ist hervorzuheben, daß der Verf. mit Recht die enge Beziehung zwischen der inneren und der

äußeren Politik unter de Witt's Ministerium betont und an einzelnen eclatanten Fällen nachweist, daß das de Witt leitende Princip, dem sich alle anderen Rücksichten, auch die der äußeren Machtstellung des Staates unterordnen mußten, die Aufrechterhaltung der Herrschaft der Magistrate in den Staaten gegen die oranischedemokratische Partei war; daß dieser Grundsehler des immerhin großen Staatsmannes alle seine glänzenden diplomatischen Ersolge zu Schanden machte, ihn selbst in den Tod und den Staat an den Rand des Verderbens brachte. Obgleich nicht zu verstennen ist, welcher Partei der Verf. selbst angehört, so wird man ihm doch keine Ungerechtigkeit gegen de Witt vorwersen können. Die etwas allgemein gehaltene und ab ovo beginnende Einleitung wird man einem geschichtschreibenden Pastor schon zu Gute halten müssen. H. P.

Journal d'Olivier Lefèvre d'Ormesson et extraits des Mémoires d'André Lefèvre d'Ormesson, publiés par M. Chéruel. Tome 2. 4. (CXL u. 934 S.) Paris 1861, imprimerie impériale. (Collection de documents inédits sur l'histoire de France.)

Der vorliegende Band dieses Tagebuches erstreckt sich bis zum April 1672 und enthält vornämlich in Bezug auf das Ministerium und den Proces von Nicolas Fouquet sowie die durch Ludwig XIV. in verschies denen Theilen der Verwaltung in's Leben gerusenen Beränderungen viele interessante Einzelheiten. Sehr schäpenswerth sind die von dem Herausgeber in der Einleitung beigefügten eigenen Untersuchungen, von denen die eine das Leben und die amtliche Thätigkeit Fouquet's, die zweite Ludwig's XIV. Neuerungen auf dem Gebiete der Finanzverwaltung und Gesetzebung während der Jahre 1665 bis 1672 behandelt. Auch am Schlusse des Banz des theilt der Herausgeber geschichtliche Forschungen und interessante bisser unbekannte Aktenstücke mit.

Mittheilungen aus Atademieberichten und Zeitschriften.

Sigung &berichte ber taiferl. Atabemie ber Biffenfcaften. Philof.-hift. Rlaffe. 38. Bb. 3. heft. Jahrg. 1861. December. 8. Wien, Gerolb.

Inhalt: Valentinelli, Delle biblioteche e delle società scientifico-letterarie della Neerlandia (p. 303—563). Göhlert, Die Karaiten und Mennoniten in Galizien. (Dies als Nachtrag zu Bb. 8 der Zeitschr. S. 151 ff.) Berichte über die Berhandlungen der Königlich Sächsischen Ge

fellschaft ber Biffenschaften zu Leipzig. Philologisch-hiftorische Rlaffe. 14. Banb. 1861. Leipzig, S. Sirzel.

Roscher, leber die Bluthe beutscher Rationalösonomie im Zeitalter ber Reformation. (S. 145—175.) v. Gutschmib, Ueber die Sage vom heil. Georg, als Beitrag zur iranischen Mythengeschichte (S. 175—203).

Abhandlungen ber philologisch-historischen Rlaffe ber Rönigl. Sachfifchen Gefellschaften ber Wiffenschaften. 3. Band. Leipzig 1861, S. Birgel.

3. G. Dropfen, Das Strahlendorffifche Gutachten. (S. 359-448.) Th. Mommfen, die Chronit des Cassiodorus Senator vom 3. 519 n. Chr. nach ben Sandschriften herausgegeben, nebst 6 Beilagen.

Sitzungsberichte ber tonigl. baier. Atabemie ber Biffenfchaften zu Münden. Jahrgang 1861. 6 Gefte in 2 Banben.

Band 1: Rodinger, Ueber die ars dictandi und die Summae dictaminum in Italien, vorzugsweise in der Lombardei, vom Ausgang des eilsten bis in die zweite Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts (S. 98—151). Löher, Die Quellen und Literatur zur Geschichte der Jasobäa von Baiern Holland (S. 152—163). Löher, Ueber Ritterschaft und Adel im späteren Mittelalter (S. 365—416). Graf von Hundt, Ueber die Römerstraßen des linken Donaunsers in Baiern (S. 421—436). Mommsen, Autobiographie des Benezianers Giovanni Bembo (S. 581—609).

Band 2: Muffat, Die Bewerbung Berzogs Wilhelm IV. von Baiern um bie römische Königswürde (S. 155-179).

Académie des inscriptions et belles lettres. Comptes rendus des séances de l'année 1861. Par M. E. Desjardins. 5. année. T. 5.

Gelesen wurden und im Auszuge theilen die comptes rendus mit die alte Geschichte betreffend Vivien de St. Martin, über assyrisch babylonische Chronologie. Koutorga, über medische Chronologie, mit Zusätzen von Egger. Egger, Civissand ber Alten. Römische Civissandsregister. Mittelalter: Palléguen, gallisch-romanische Bisthümer in Armorita. Geffron, Island vor der Christianistrung. Olleris, Studien über Gerbert. Delisse, Documente zur Geschichte Philipp's des Schönen. Le Clerc, Urfunden über den Sieg von Cherbourg 1378. Ballet de Biriville, zur Geschichte der Jungsfrau von Orleans.

Séances et travaux de l'académie des sciences morales et politiques. Compte rendu. 1861. Band 55-57.

Bon historischem Interesse sind: Etude sur l'histoire, l'organisation et l'administration comparées des états provinciaux aux diverses époques de la monarchie jusqu'à 1789. (Band 55, p. 5—28. 161—185.

Band 56, p. 5-39). Parallélisme des progrès de la civilisation et de l'art militaire. (Band 55, p. 57-85. 187-220). Aperçu des progrès du credit public et de la fortune nationale de 1789 à 1860 par d'Audiffret (Band 55 p. 321-354). Des écrivains historiques relatifs à l'Inde moderne par Dupin. (Band 55 p. 415-429.) Recherches sur ce qui manquait à la liberté dans les républiques de la Grèce (Band 56 p. 151-174).

Mémoires et documents publiés par la société d'histoire et d'archéologie de Genève. T. XII. Livraison 2. Genève 1860.

Suhatt: Du rôle politique de la vénérable compagnie dans l'ancienne république de Genève spécialement dans la crise de 1734 et années suivantes. (p. 190-307). H. Fazy, Note sur les antiquités Romaines, découvertes sur les tranchées.

Fiftorisches Taschenbuch. Herausgegeben von Friedrich von Raumer. 4. Folge. 2. Jahrgang. Leipzig 1861, F. A. Brodhaus.

Talvj, Dentschlands Schriftstellerinnen bis vor hundert Jahren (S. 1—142). S. Renchlin, Daniel Manin, als Führer des moralischen Widerstands gegen Metternich, als Lenker der venetianischen Revolution und Dictator während der Belagerung, und als Stifter des italienischen Nationalvereins. (S. 143—266). S. Usmus, Slizzen des häuslichen und öffentlichen Lebens der Römerinnen im Alterthum (S. 267—336). S. Rückert, Deutsches Nationalbewußtsein und Stammesgesühl im Mittelalter (S. 337—404).

Zeitschrift für Rechtsgeschichte. Herausgegeben von Dr. Ruborff und Dr. Bruns in Berlin, Dr. Roth in Riel, Dr. Merkel und Dr. Böhlan in Halle. 1. Band. 1. Deft. Weimar 1861, Böhlau.

Die rechtsgeschichtlichen Forschungen seit Eichhorn. v. Roth (S. 7—27). Der judex im baierischen Volksrechte, ein Beitrag zur baierischen Rechtsgeschichte. v. Merkel (S. 131—167). Ueber den Rechtsspruch der Minucier. v. Rudorff (S. 168—193). Ein westfränkisches Formelbuch. Mitgetheilt v. Merkel (S. 194—233). Ulmer Urkunden. Mitgetheilt v. Frhr. Roth von Schreckenstein. (S. 234—239.)

1. Band. 2. Seft 1862: Die Abelsgeschlechter im baierischen Boltsrecht. v. Merkel (S. 255—272). Altdeutsches und neudeutsches Strafrecht. v. Osenbrüggen (S. 373—402).

Beitschrift für bie gesammte Staatswissenschaft. In Berbindung mit R. S. Rau, R. Mohl, G. Hangien und Helferich, herausgegeben v. Schüt, hoffmann, Weber und Schäffle. 17. Band. Jahrgang 1861. The bingen, H. Laupp.

Geschichtliches Interesse haben solgende Aussätze: Send, Die italienischen Handelscolonien in Griechensand während ber Regierungszeit ber brei ersten Palaologen (1261—1341). (S. 444—495). v. Buschen, Uebersicht ber Entsstehung und ber numerischen Berhältnisse ber Leibeigenschaft in Rußland zur Zeit ihrer Ausbedung (S. 540—576). Wagner, Zur Geschichte und Kritif ber öfterreichischen Bantozettesperiode 1. Art. (S. 577—635).

Beitschrift für hiftorische Theologie. Berausgegeben von Niedner. Jahrgang 1861. Gotha, Berthes.

Fr. Uhlemann, Die Christenversolgungen in Persien unter ber Herrschaft ber Sassaniben im 4. und 5. Jahrhundert (S. 3—164). R. B. H. Hoohutt, Mittheilungen aus der protestantischen Secten Geschichte in der hessischen Kirche. 1. Theil: Im Zeitalter der Resormation. 3. Abth.: Theobald Thamer und Landgraf Philipp (S. 165—279). A. Ebrard, Der Ausbruch des ersten französischen Religiouskrieges 1562 (S. 280—307). Miscelle über die moskauer Handschrift der Kirchengeschichte des Eusedius, von E. v. Muralt (S. 312—315). J. C. G. Johannsen, Psalzgraf Johann Kasimir und sein Kampf gegen die Concordiensormel (S. 419—476). Dreißig noch nicht gedruckte Briese Luthers, Mclanchthons und einiger Zeitgenossen. Mitgetheilt von R. Baxmann.

Deutsche Jahrbücher für Politik und Literatur. 1. Band. Berlin 1861, 3. Guttentag.

S. Reuchlin, Rom in Italien, Italien vor Rom (S. 137—140). J. Wiggers, Preußen und die Mecklenburgische Berfassungsfrage (S. 141—151). J. E. Horn, Frankreichs neue Handelspolitik (S. 219—235). Fr. Pulszky, Desterreich und Ungarn (S. 236—252). R. Solger, Die Kriss in den Bereinigten Staaten (S. 253—274). R. L. Bernahs, Die Deutschen in Missouri (S. 285—304). F. v. Holtzendorff, Irische Zustände (S. 341—366). J. Scherr, Geschichtschreibung und Geschichtschreiber der Gegenwart (S. 367—381). E. Wis, Die politischen Parteien und die Revolution der Secessionisten in Baltimore (S. 446—464).

Preußische Jahrbücher. Herausgegeben von R. Hahm. Band 7 und 8. Berlin 1861, G. Reimer.

Wir heben besonders hervor in Band 7: Ch. R. J. Bunsen (S. 50—66). Zur neuesten Geschichte Italiens (S. 146—153). Dahlmann (S. 185—203). Die ewige Stadt und das Papsthum (S. 204—226). Friedrich der Große und sein neuester Antläger. (B. Säusser.) (S. 318—340). Ein Project zur Säcularisation des Kirchenstaates im vierzehnten Jahrhundert (S. 341—345). Ferdinand Christian Baur (S. 495—512). Ein Gang durch die Jesuitensschule (S. 526—544).

Band 8: Die Successionsfrage im Herzogthume Braunschweig (S. 15 Historische Zeitschrift. VIII. Band.

—29). Die Juden im christlichen Abenblande I. (S. 30—48). Die Juden im christlichen Abenblande II. (S. 121—147). Die Regerfrage und die neuesten Borgänge in Amerika. I. (S. 147—161). Ferdinand Christian Baur. II. (S. 206—224). Ferdinand Christian Baur. III. (S. 283—314). Hans von Gagern. (S. 444—478). Die Regerfrage und die neuesten Borgänge in Amerika. II. (S. 478—493). Reise und Geschichtsbilder aus Irland. (S. 529—548). Demosthenes und Philipp (mit Beziehung auf die Werke von A. Schäfer, G. Grote und D. Haupt) (S. 548—561). Die Regerfrage und die neuesten Borgänge in Amerika. III. (Schluß). (S. 589—629). Die Trent Mngelegenheit. (S. 630—636).

Die Grenzboten. Zeitschrift für Politit und Literatur. Berausgegeben von Morit Bufch. 20. Jahrgang. 4 Banbe. Leipzig 1861, F. E. Berbig.

Geschichtliches Interesse haben die folgenden Aussätze. Der König Friedrich der Zweite von Preußen und die deutsche Nation. (S. 64—78). Dahlmann. (S. 121—133). Die Lage der Dinge in der Türkei. (S. 133—137). Die Drusen nach Berichten eines Drusen. I. (S. 140—153). II. (S. 174—187). Jenenser Studenten im Jahr 1687. (S. 209—218). Die Freimaurer in Tirol. (S. 225—229). Tirol in den letzten zwölf Jahren. (S. 369—381).

Band 2: Graf J. be Maistre. (S. 73—77). Professoren und Studenten während ber römischen Kaiserzeit. (S. 171—179). Zur geheimen Geschichte bes russischen Feldzugs. (S. 481—498).

Banb 3: Die Braunschweigische Successionsfrage. (S. 1—19). Der Bolksunterricht im Alterthume. (S. 41—57). Bom Regensburger Reichstag 1679. (S. 236—240). Aus General Wilson's Tagebüchern. I. (S. 241—250). Aus General Wilson's Tagebüchern. II. (S. 297—306). Beitrag zum Leben bes Turnvater Jahn. (S. 385—392). Die Cagots in Frankreich. (S. 393—398. 423—431).

Band 4: Friedrich der Große als Exercirmeister und Instructor. (S. 61-69). Die westphälischen Fehmgerichte. (S. 340-348). Ein Lütow'scher Reiter. (S. 481-500).

Bibliothèque universelle. Revue Suisse et étrangère. 66année. — Nouvelle période. Tome 10—12. Genève, Lausanne u. Paris 1861.

Tome 10: Frédéric Guillaume IV., roi de Prusse (p. 257—289. 321—336). Du mouvement italien. Première lettre à M. Guizot, par C. Boncompagni (p. 555—601). C. Monnard, Dahlmann (p. 602—614).

Tome 11: E. de Gumoens, La campagne de l'armée napolitaine, du Volturne à Gaëte (p. 265—288). J. J. Hisely, Les ordres monastiques et les cloîtres de la Suisse (p. 403—465). L. Vulliemin' Des habitations lacustres en Suisse (p. 593—622).

ı

Tome 12: A. Steinlen, Les dérniers combats de l'ancienne Berne, mars 1798 (p. 48-96).

Revue Germanique publiée par MM. Ch. Dollfus et A. Nefftzer. Tom. 13—18. Paris 1361.

- T. 13: Études de mythologie allemande. I. art. (p. 321-346). Sampiéro. Vie d'un héros Corse (p. 347-364).
- T. 14: Études de mythologie Allemande. II. art. (p. 7-29). III. art. (p. 224-237). L'esclavage aux États-Unis (p. 238-263).
- T. 15: L'Inde, ses origines et ses antiquités. Première période (p. 161-175). Joachim Lelewel (p. 417-426).
- T. 16: L'Inde, ses origines et ses antiquités. Première période (p. 46-81). Histoire de l'Égypte antique, d'après les légendes Arabes (p. 275-285).
- T. 17: La question Danoise (p. 6-28). Des journaux chez les Romains (p. 46-67). Nouvelles études sur les origines de Rome (p. 481-501). L'Espagne protestante. Les écrivains réformistes (p. 502-550). La politique Anglaise en Italie (p. 579-606). Une page de l'ancienne histoire d'Orient (p. 607-621).
- T. 18: L'Espagne protestante. II. art. (p. 35-62). De l'introduction de l'écriture dans l'Inde (p. 449-465).

The Quaterly Review. Vol. 109 und 110. London 1861, John Murray.

Vol. 109: The Welsh and their literature (p. 38-63). The united Netherlands (p. 64-105). Italy (p. 133-177). The pearls and mock-pearls of history (p. 308-350). Lord Dundonald (p. 383-414). African discovery (p. 496-530). Lord Stanhope's life of W. Pitt (p. 531-565).

Vol. 110: Montalembert on western monachism (p. 35-72). Scottish character (p. 138-179). Russia on the Amoor (p. 179-208). Cavour (p. 208-247). Alexis de Tocqueville (p. 517-514).

The Edinburgh Review, or critical journal. Vol. 113 u. 114. Edinburgh 1861.

Vol. 113: Political ballads of England and Scotland (p. 87—112). Autobiography of Dr. A. Carlyle (p. 144—181). Motley's history of the United Netherlands (p. 182—220). The kingdom of Italy (p. 253—282). Dixon's personal history of Lord Bacon (p. 309—344). The re-

public of Andorre (p. 345—359). Political diaries. Lord Auckland and Lord Colchester (p. 360—386). Remains of Alexis de Tocqueville (p. 427—460). Autobiography and lettres of Mrs. Piozzi (p. 501—523). Election of the president Lincoln and its consequences (p. 555—587).

Vol. 114: Carthage (p. 65—98). The countess of Albany, the last Stuarts and Alfieri (p. 145—182). Buckle's civilization in Spain and Scotland (p. 183—211). Du Chaillu's adventures in Equatorial Africa (p. 212—232). Church reformation in Italy (p. 233—268). Count Cavour (p. 269—278). Macaulay's history of England. (Fifth volume.) (p. 279—317). Montalembert's monks of the West (p. 318—347). O'Donoghue's memoirs of the O'Briens (p. 370—393). Cunningham's church history of Scotland (p. 394—424). The story of Burnt Njal (p. 425—455). Thiers' revolution of the hundred days (p. 486—512). The disunion of America (p. 556—587).

Protestantische Monateblätter. Herausgegeben von Gelzer. Jahrgang 1861. Band 17 und 18.

Wir machen aufmerksam in Band 17 auf den Art. Bunsen als Staatsmann und Schriftsteller. Ueber Sokrates, von K. Steffensen. Fürst Hohenlohe und die Evangelischen in Oberösterreich. Ein Zeitbild aus dem Jahre 1824. Erinnerungen an die deutschen Prüfungsjahre 1805—1812. Aus den Briefen des Prinzen Victor von Neuwied; in Band 18: Rom und Berlin in den Jahren 1834 bis 1840; zur Geschichte des preußischen Conslicts mit der Curie. Felix Bungener's Studien über das 18. Jahrhundert.

Der neuen Preußischen Provinzial-Blätter britte Folge. Bon X. v. hasen kamp. Bb. VII. und VIII. \*) Rönigsberg 1861. In Commission bei Theile's Buchhandlung. 8.

Auch dieser Jahrgang der schon wiederholt mit verdienter Anerkennung besprochenen Zeitschrift enthält mehrere Aussage von bedeutendem Werth. Boran steht eine Abhandlung von Th. Muther: Der Preußische Kanzler Dr. Johann Apell, die als ein wichtiger Beitrag zur Gesehrtengeschichte des 16. Jahrhunderts gesten kann. — Apell, ein Nürnberger, geb. 1486, studirte in Wittenberg die Rechte, trat dann als Nath in die Dienste des Bischofs Konrad von Würzburg, heirathete hier eine Nonne, wurde gefangen geseht und seines Dienstes entsassen. In Wittenberg ließ er sich als Doctor legens nieder, wurde 1524 daselbst Prosessor der Rechte und schrieb, durch Melanchthon angeregt, seine Methodica Dialectices Ratio, ad Jurisprudentiam adcommodata, wodurch er noch heute einen hervorragenden Plat in der Geschichte der

<sup>\*)</sup> Bon Bb. VIII. fehlt uns noch bas November- und Decemberheft; unfer Referat beschränkt fich baber auf die ersten 10 Monatslieferungen.

Rechtswiffenschaft einnimmt. Im Jahre 1530 tam Apell als Kangler bes Berjogs Albrecht nach Königsberg und blieb in biefer fehr einflufreichen und wichtigen Stellung, bis er 1534 als Rathsconsulent nach Nürnberg berufen wurde. Erst nach seinem 1536 erfolgten Tobe erschien bas bedeutende Bert: Isagoge per dialogum in quatuor libros Institutionum etc. - herr Brof. Muther verbreitet fich mit großer Gelehrsamkeit über die juriftischen Arbeiten Apell's, handelt aber auch von seinen Briefen und andern Schriften, wohin nicht blos bie Defensio pro suo coniugio, sondern nach des Berfassers Bermuthung auch zwei pseudonyme Arbeiten, die in Boding's Ausgabe von hutten's Schriften abgebruckt find, gehören wurden. Gr. Muther ftellt nämlich die Bermuthung auf, daß Apell und seine Burzburger Freunde Rijcher und Jacob Ruchs es waren, welche ben "Pasquillus sive pasquillus exul. Dialogus anno MDXVIII scriptus" und den "S. Abydenus Corallus Germ." (Hutten's Schriften hreg. von Boding IIII. p. 465 und p. 553 ff.) verfaßt haben. Bergl. Provinzialblätter Bb. VII. S. 122 ff. — Der Berfasser hat manche Notigen ben handschriftlichen Briefsammlungen bes Archivs ju Königsberg entnommen. Gin interessantes Schreiben Apell's an Bergog Albrecht aus bem Jahre 1533 wird in extenso mitgetheilt. — Ein anderes reformationsgeschichtliches Lebensbild führt uns Berr C. 3. Cofad in einem Bortrage: "Gin Brediger, Brophet und Mathematiter in Luther's Freundestreise" vor. Dichael Styfel, Augustinermond in Eflingen, befannt als Berfaffer eines weitverbreiteten Liebes an Ehren Luther's, flüchtete 1522 aus dem Klofter, murde Brediger bei bem Grafen Albert von Mansfeld, erwarb fich bann als Schloffprediger des Ebelmanns Chriftoph Jörger auf Schlof Tollet, öftlich ber Traun, ben Ramen "bes erften Berführers in Auftria's Gauen" und ftand mit Leonhard Raifer, ben ber Paffauer Bifchof Ernft am 16. August 1527 gu Schurbing verbrennen ließ, in vertrautem Berhaltniffe. Gr. Cofad weift barauf bin, wie ichon aus bem iconen Nachruf, ben Luther bem Leonhard Raifer widmete, hervorgehe, wie Unrecht diejenigen haben, die neuerdings behaupten, Raiser sei als ein gefährliches Saupt ber Wiebertaufer verbrannt worben. — Michael Styfel mußte aus Deftreich fliehen. Er fand Aufnahme in Luther's Saufe und murbe Bfarrer in Lochau, bem heutigen Annaburg, welche Stelle er fich felbft baburch entzog, baf er burch feine Borliebe für apokalyptifche Rechnungen fich zu dem Bahne verleiten ließ, aus den Bahlen Daniel's Tag und Stunde bes Beltendes erforichen zu tonnen. Als er nach zweijährigem Barten wieder eine Anstellung erhielt, benutte er die Muße zu besseren Arbeiten, die für die mathematischen Biffenschaften nicht verloren waren. Er hat den Ruhm einer der bedeutenoften Mathematiter gewesen ju fein, deffen Berte mesentlich zu ber Entdedung der Logarithmen beitrugen. Durch ben schmalfaldischen Krieg nach Oftpreußen verschlagen, dann im Brandenburgischen angestellt, befchloß er fein vielbewegtes Leben im Sahr 1567 gu Jena, nachbem er noch in hohem Alter an dem Streit des zelotischen Flacius mit den Wittenbergern Theil genommen hatte.

Der hochverbiente Geschichtschreiber Johannes Boigt lieferte eine Abhandlung "über die Erziehung und die Rrantheit des Bergogs Albrecht Friedrich von Preugen", die in mehrfacher Beziehung die Beschichte biefes Fürsten erhellt und zugleich auch Beitrage zur Charafterifif bes Baters, bes Bergogs Albrecht, giebt. Wir feben, wie der Bater durch 3atob von Schwerin die Erzichung bes Prinzen leitete, wie aber in diesem all. mälig eine duftere Gemuthsftimmung Plat griff, die nach des Baters Tode burch widerwärtige außere Einbrude, burch die troftlofen Buftande des Landes, burch übermuthige Regierungerathe u. f. w. fo fehr gesteigert wurde, bag man ben Fürsten lange für formlich blobfinnig gehalten hat. Der Berr Berfaffer zeigt aber, bag Bergog Albrecht Friedrich unter ber liebevollen Pflege feiner Gemahlin allmälig wieber genas, fo daß er zulett völlig gefund ein gludliches Familienleben führte. — Als Anhang wird ein Schreiben bes Jatob von Schwerin aus Badua, wo ihn Bergog Albrecht in seiner Jugend fludiren ließ, Der merkwürdige Brief schildert die Bustande ber italienischen Universität mit so duftern Farben, daß der Borzug der beutschen Sochschulen in jener Zeit fehr bestimmt hervortritt.

hr. Dr. v. Hafenkamp giebt in mehreren Heften eine Fortsetzung seiner umfangreichen Abhandlung: "Ostpreußen unter dem Doppelaar. Historische Stizze der russischen Invasion in den Tagen des siedenjährigen Krieges." Die gründliche Arbeit wird Riemand, der sich mit der Geschichte jenes Kriegs beschäftigt, ignoriren dürsen. Es sei nur auf die Beschreibung der Schlacht von Großjägerndorf oder Norkitten hingewiesen, die noch nie mit so reichem zum Theil ungedruckten Material und mit so unbefangener kritischer Prüfung aller Details dargestellt worden ist. Das Resultat der Untersuchung geht dahin, daß die Schlacht nur durch ein verhängnißvolles Zusammenwirken taktischer Fehler und unberechendarer Zusälle versoren ging, während der glänzenden Tapferkeit der preußischen Armee, die ein Recht habe, auf diese Riedersage stolz zu sein, das höchste Lob gespendet wird.

Bon ben übrigen Abhandlungen erwähnen wir nur noch: ben Schluß ber Kriegsordnung vom Herzog Albrecht von Preußen, mitgetheilt von K. Hoburg; ferner den Aufsatz von Döring und Philippi: Die alterthümlichen Leichen in der Marienkirche zu Elbing und die Freundschaft des "Kleinods". Mit einem Beitrage zur Bibliographie der Andachtsbücher — und endlich einen an seinen Bemerkungen reichen Bortrag von Hrn. Dr. A. Schmidt über Walter Scott, den man freilich hier kaum suchen wird.

Bon den kleinern Mittheilungen durften bemerkenswerth fein: Gin preufischer Urmeebefehl des Generals von Gramert, ber das preuhijche hulfscorps auf bem russischen Feldzuge im Jahre 1812 befehligte. — Ferner: Das Erscheinen eines angeblichen Raiser Friedrich Barbarossa im Jahre 1546; ein Brief Philipp Melanchthon's und ein dem Markgrasen Albrecht gewidmetes Gedicht — lettere drei Stücke mitgetheilt von Muther. — hr. Joh. Boigt bringt eine bisher unbekannte dichterische Bearbeitung der Lebensbeschreibung des heiligen Adalbert vom Ordenskaplan Nicolaus von Jeroschin zum Abdruck. R. Philippi theilt Preußische Gesellschaftslieder des 17. Jahrhunderts, nach den Originalabdrücken, P. v. Bohlen eine Sammlung litthauischer Bolkslieder in Uebersetung mit.

## Berichtigung.

Ueber die Beurtheilung meiner Broschüre: "Die gefürstete Linie des Geschlechtes Linsty" in Ihrer sehr geschätzen historischen Zeitschrift, Band VIII. Seite 166, habe ich zu bemerken, daß sie insofern unrichtig ist, als in derseiben ganz ohne Grund behauptet wird, ich ware bei der Lebensbeschreibung Wenzel Kinsty's den Anschauungen Pubitschfa's gefolgt. Pubitschfa's Geschichte erwähnt Wenzel's nur einmal und auch da nur irrig, bei der Gesangennahme böhmischer Feldobersten 1596 im Türkenkriege vor Erlau, wo sie Wenzel's Namen statt Johann Kinsty ansührt. Ich konnte daher weder diesem Irrthume, noch überhaupt Anschauungen, welche Pubitschfa nicht geäußert hat, gesolgt sein, sondern habe nur das fürstliche Archiv und Slavata's handschriftlichen Nachlaß bei dieser Biographie benutzt. Der Bersasser der Beurtheilung konnte sich die Ausstellung ersparen, wenn er wenigstens der Borrede meines Büchleins einige Ausmerksamteit geschenkt hätte.

Jos. E. Folkmann.

In Vertretung des Dr. Maurenbrecher Dr. Theodor Bernhardt.

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

| ! |  |
|---|--|



|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

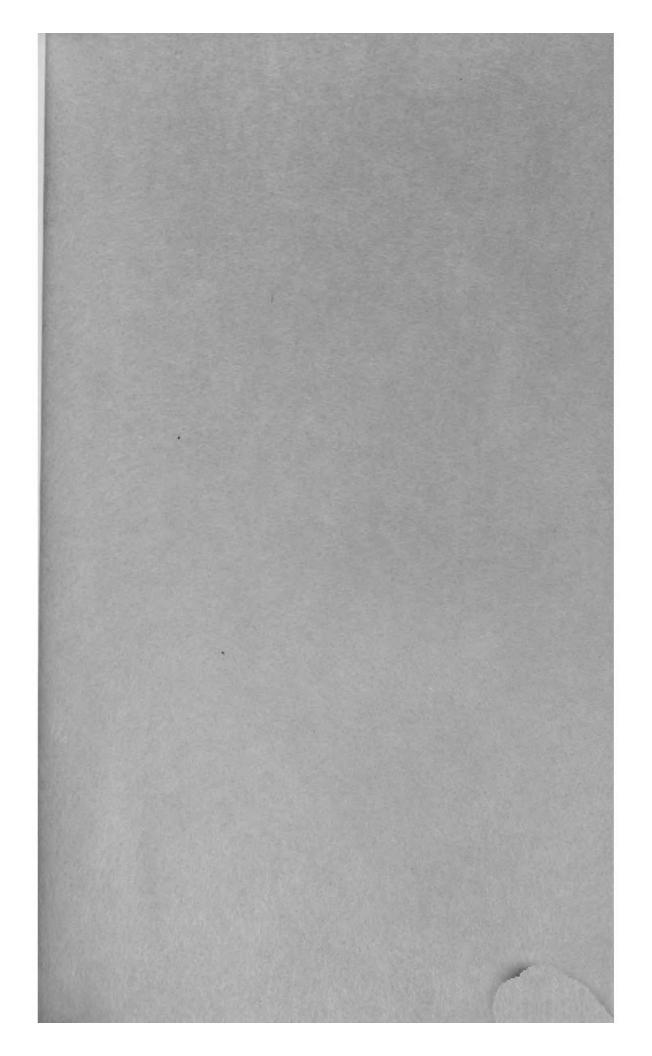

## THE UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA CRUZ

This book is due on the last HOUR stamped below.

## CICRED AT NRLF

30m-1,'69 (J5643s8) 2374-3A,1

